

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/





• ٠. 1 , ٠ ٠ ٠. . •



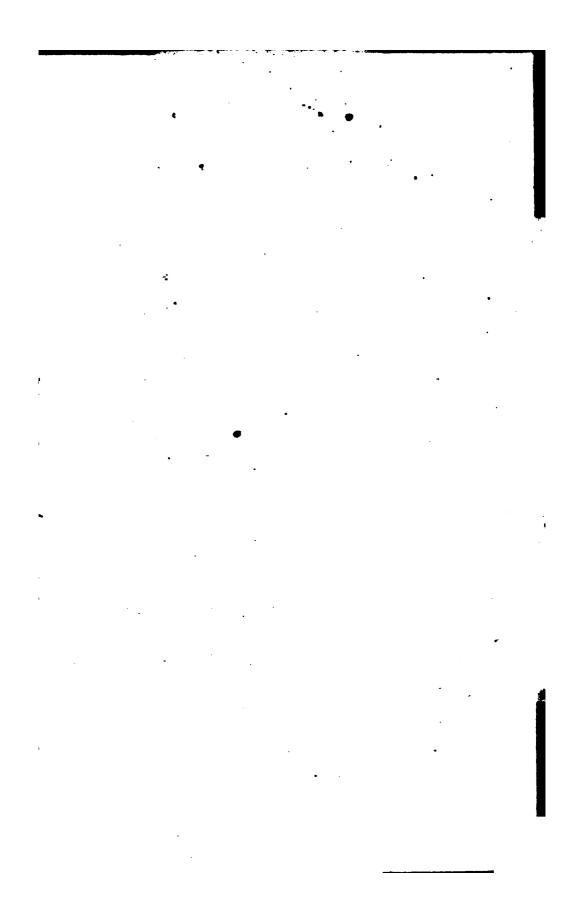

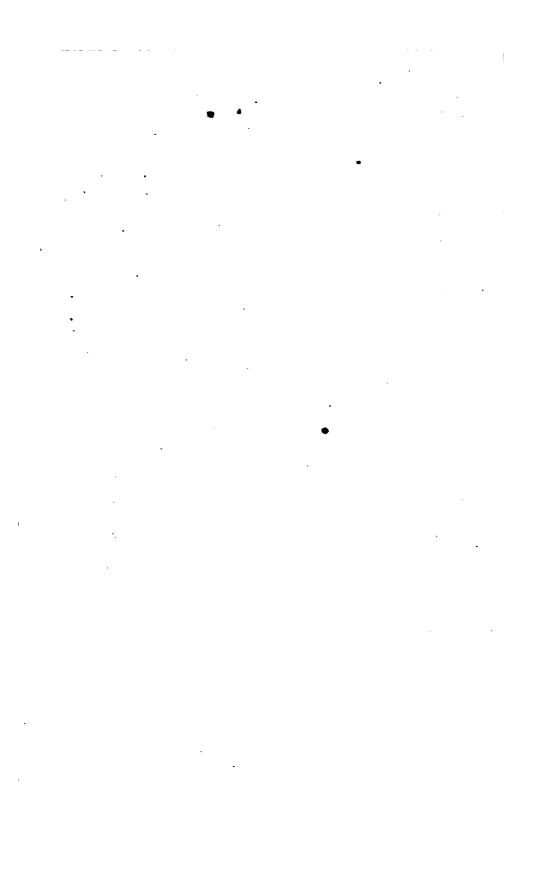

. • .

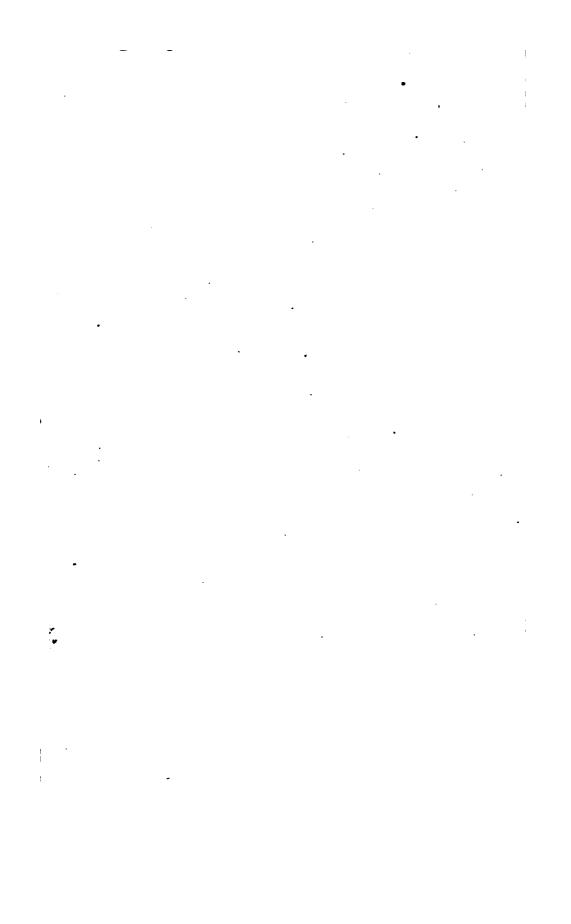

60

Die

# deutschen Zeitschriften

unb

## die Entstehung der öffentlichen Meinung.

Ein

Beitrag gur Geschichte bes Zeitungswesens

von

the.

Seinrich Wuttke.

3weite bis auf die Gegenwart fortgeführte Auflage.

Leipjig, Berlag von Joh. Wilh. Krüger.

1875.

240. e. 190

Tag für Tag belogen und betrogen, hin= und hergeriffen wird. baß eine solche Schrift bort verschlungen worben ware und masfenhafte Ausbreitung gefunden haben wurde. Ich sagte mir bem= zufolge: die Deutschen sind, burch bas fortgesetzte arge Treiben eines aroken Theils ber Breffe bereits bermaken irregeführt und verbuselt. baß es gegenwärtig verlorene Mühe ware, ihnen ba, wo die Magie ber Worte fie in Täuschungen gefangen halt, richtigere Borftellungen auführen zu wollen, die sie von den eingeredeten Einbildungen be-Burbe felbft mit Engelszungen zu ihnen gesprochen, jeboch wider ihren Wahn, sie wurden sich bagegen die Ohren verstopfen. Die Geschichte zeigt uns ja lange Zeitraume, in benen bie Bölker auf nichts hörten, bessen Klang bisharmonisch zu ben Tonen sich verhielt, an die sie sich gewöhnt hatten. Erft nachbem ber eingetretenen Berhältniffe Folgen in aller Schwere auf bem Bolke gelastet, erst wenn die Umgarnten Leibenszeiten burchgelebt haben werden, erst dann wird es sich die Augen reiben und hernach aufbäumen biejenigen verfluchend, bie es babin gebracht hatten. 218= bann aber werben meine Tage längft vorüber fein. So legte ich benn als Bubligist die Feder nieder und habe seitdem nichts mehr was bas jetige öffentliche Treiben anging geschrieben, sondern bie von Umtegeschäften übrigen Stunden blos ber Bollenbung unternom= mener Werke ber reinen Gelehrsamkeit gewidmet, von benen inzwischen auch 1872 ber erfte Band einer Geschichte ber Schrift und bes Schrifttums herauskam. Ebuard Pelz (ber vormalige "Ereumund Welp") fchrieb mir über mein Zeitungsbuchlein 1866: "Wenn bas nicht zur lebhaftesten Reform aufrüttelt, bann muß Deutschland aufgegeben werben" -- und brei Jahre spater schrieb ber berliner Ge= ichichts-Professor Ropte an einen gemeinschaftlichen Freund : "Sonr-Ins ift Buttke's Schrift vorübergegangen".

So schien es, bennoch war es nicht ganz ber Fall. Schon im Jahre 1867 erschien eine auf mein Büchlein gestützte, bies auch offen ansagende Schrift von Josef Lukas "die Presse, ein Stück moderner Versimpelung", von der noch im selben Jahre eine zweite Auflage nothwendig wurde. Nach und nach empfing ich eine Anzahl Briefe von die dahin mir unbekannten Männern, welche mir ihre Zustimmung in höchst schmeichelhafter Weise kundgaben. Mancherlei von demjenigen, was ich auseinander gesetzt hatte, drang

allmälich in Zeitungen ein; ja man berief sich sogar ansbrücklich auf mich. Ein seiner politischen Unsicht nach im entgegengesetzen Lager kämpsenber junger Gelehrter hielt im siebenten Jahre nach bem Erscheinen meiner Schrift in einem handelswissenschaftlichen Berseine zu Oresben einen Bortrag über das Zeitungswesen, in welchem er mir Schritt für Schritt solgte, und hat seine besfalsigen Ansichten so eben in den "Bildungsblättern für unser Lelt" (Unsere Zeitungen von Or. Karl Roscher 1873) schwarz auf weiß gegeben.

Junner noch wurden Abbrücke gekauft, insonderheit viele in social-demokratischen Kreisen, bis endlich die Austage verzehrt wurde. Es begegnet wol selten einer Flugschrift, daß ste viele Jahre im Buchhandel besteht. Langsam sand mein Schriftchen Gingang.

Run verlangten Mehrere von mir eine neue Auflage. Der= felbe alte, vielerfahrene Freund, ber im Jahre 1866, nachbem ich bie in den letten Monaten bes Jahres 1864 abgefaßte Schrift noch nicht hatte gur Beröffentlichung bringen konnen, mich brangte. fie auf eigene Roften brucken zu laffen, ber mir bas Gelb bagu porichok und einen ben Bertrieb übernehmenben Buchhandler verschaffte. berfelbe warnte mich jest nachbrücklich vor abermaliger Herausgabe. weil sie bei ber gegenwärtigen Lage mir felber und meinen ferneren Werken allzuwielen Nachtheil zuziehen werbe. Er rath gewiß gut. Ich sehe bas ein — begreife, baß es unter ben veranderten Berhältnissen von heute sogar gefährlich geworben ift, sich auszusprechen — und folge ihm bennoch nicht. Die Schrift wird verlangt und in diesem Umstande erblicke ich eine Art von Berpflich= tung sie zu liefern. So neu ift zwar ihr Inhalt nicht mehr wie 1866, ba seitbem Bieles aus ihr in die allgemeine Kenntniß übergegangen ift. Wer, außer ben wenigen Gingeweihten, wußte benn bamals etwas von dem "Pregbureau", obschon es lange Jahre bereits eine große Einwirkung ausgeübt hatte? Aus meiner Schrift erfuhr man sein Dasein. Gine neue Auflage konnte heute überfluffig erscheinen. Diesen ober jenen wird sie aber boch wol jum eigenen Nachbenken bewegen und mehr bezwecke ich nicht.

Ungern unterbrach ich Studien schwerer Gelehrsamkeit eine Weile, denn ich mußte nun die Darstellung doch dis zur Gegenswart fortführen. Eine unerwartete Schwierigkeit trat mir dabei entgegen. Wie die Schrift erschien, vor dem inneren Kriege im

Deutschland, gehörte sie ihrer Zeit an, der eine andere gefolgt ist. Die alte Fassung mochte ich nicht zerbrechen noch an eine Umsformung gehen; hinzuzusügende Einzelheiten aus den letzten Jahren nachträglich mitzutheilen, schien mir die Rücksicht auf die Leser zu verbieten. So schlug ich einen Mittelweg ein: gab die ganze Schrift, wie sie vor Jahren vorgelegt worden, sügte jedoch einschlußsweise Nachträge aus späterer Zeit in den Zusammenhang, in den sie gehören, und benachrichtige sogleich den Leser, daß er in den zehn ersten Ubschnitten die alte Schrift von 1866 mit Zusägen that sächlichen Inhalts aus den Jahren 1866 — 1873, die sasse auf ben ersten Blick als solche kenntlich sind, erhält. Fortgeführt habe ich sodann das Ganze die zur Gegenwart.

"Ich habe Ihre Schrift gelesen; ist benn wirklich alles so wahr, wie darin steht?" sprach zu mir ein berühmter Gelehrter in einem bem meinigen fernen Gebiete, der mir die Ehre seines Besuches erwies und mit diesen Worten ganz gewiß mich nicht verzletzen wollte. Ich entnehme mir aus seiner Frage die Lehre, daß ich einige Bezeugungen nöthig habe.

Die Gelehrten bes XVI., XVII. Jahrhunderts pflegten ihren Werken Lobipruche und Empfehlungsbriefe anderer namhafter Schriftsteller vorzubrucken; ich ahme diese abgekommene Sitte nach, nicht um des Lobes willen, nicht aus Eitelkeit, sondern um einiges Berstrauen einzustößen.

Herr Buchhändler Vieweg, der selbst eine Zeitung besaß und aufgab, schried an mich, den ihm Unbekannten: "Jeder ehrliche Mann, der mit dem Zeitungswesen zu thun gehabt hat, ist in der Lage, jede Zeile als die reine Wahrheit unterschreiben zu mussen. Sie erweisen mit dieser Publikation dem durch die blühende Korruption leider so erfolgreich irregeführten Publikum einen nicht hoch genug anzuschlagenden Dienst."

In ber "Constitutionellen Zeitung" Siegels in Dresben, ber in politischen Fragen ben entgegengesetzten Standpunkt einnimmt, hieß mein Buch "eine überaus schäpenswerthe und hochwichtige Arsbeit, eine Arbeit, die in raschen und scharfgezogenen Strichen uns ein treues Bild von der Natur und dem Geist unserer Tagespresse vor Augen stellt. Man würde dem Versasser ein entschiedenes Unsecht thun, wollte man ihm nicht seltene Fachkenntniß, Schärse der

Beobachtung und glänzende Darstellungsweise einräumen; nur Schabe, daß sich in allem zugleich eine politische Anschauungsweise und Parteinahme erkennen läßt, die uns nicht unbesangen und jedenfalls etwas überlebt erscheint. Abgeklärt davon, dürste die Schrift in ihrer Art einen wahrhaft klassischen Werth zu beanspruchen berechtigt sein." Kein höheres Lob konnte ich begehren, als welches in diesem Ausspruch eines ehrlichen Gegners liegt.

In ber "Wiffenschaftlichen Beilage ber Leipziger Zeitung" vom 31. Oktober und 1. November 1867 war gesagt, daß man dem Inhalt "im Großen und Ganzen burchgehends beistimmen und bie erbrachten Thatsachen und Verhältnisse nach jeder Richtung hin als wahr und richtig geschilbert anerkennen" muffe. "Das Bild, welches Buttke auf Grund mehr als zwanzigjähriger Beobachtungen und auf ber Bafis einer Detailkenntnig entwirft, in ber ihm kaum jemand gleichkommen burfte, mag für die bunkelhafte Suffisance eines großen Theils ber beutschen Journalisten tief herabstimmend fein, allein es ift mahr, treffend mahr bis in scine kleinsten und feinsten Striche gezeichnet. Referent tarf sich zu einem folden Ausspruche competent und befugt erachten, benn es handelt sich bier um Zustände, Verhältnisse und Perfonlichkeiten, die ihm aus einer nabezu zwanzigjährigen Praris selbst in all ihren Mängeln genau bekannt find; er freut sich von gangem Herzen, daß jemand ben Muth gehabt hat, hier einmal offen mit ber Sprache berauszugeben. mit welcher gewissenlosen Leichtfertigkeit, mit welch' ftumperhafter Ignorang, mit wie geringer geiftiger Gelbftftanbigfeit feinen journalistischen Bedürfnissen, wenige ehrenwerthe Ausnahmen abgerechnet, zu genügen gesucht wird. Das ""Todschweigen"" bes Wutt= keschen Buches in ber beutschen Tagespresse erklart sich hiernach von selbst; es ift aber zugleich seine beste Empfehlung." Und weiter= bin: "Wer die Dinge kennt, wie sie sind, wird jeben Sat, jebe Beile, jetes Wort biefer Expektoration als autreffend unterschreiben muffen."

Mehr aus den mir vorliegenden Aeußerungen mitzutheilen dünkt mir überstüffig. Nur Eines halte ich zu bemerken noch für nöthig, da leicht ein Fernstehender meinen dürste: die königliche Leipziger Zeitung und ein alter Ordinarius der Universität Leipzig — da versteht es sich von selbst, daß dieser von ihr gerühmt wird

und folglich bebeutet bas lette Urtheil nichts. So steht es jedoch keineswegs. Im Gegentheil ift grabe auf biese Beistimmung ein vorzugsweiser Werth zu legen, wie man aus folgenden Angaben er= Im Mai 1848 trugen mir zwei sachsische Di= seben wird. nifter nach einanber die Herausgabe biefer königlichen Leipziger Reitung an; ich lehnte beibemale ab. In biefem Jahre, vielleicht auch im folgenben, gab ich einige Auffate und Nachrichten in sie, feit bem fächfischen Verfaffungebruche feine mehr, nur einige bezahlte Anzeigen, beren Aufnahme überbies ein paarmal verweigert worben ift. Bei Einrichtung ber "Wiffenschaftlichen Beilage" wurde ich, ein 48er, ber treu geblieben ift, auch nicht zur Mitarbeiterschaft, gleich ben meiften Professoren ber Universität, aufgefordert, und von ben gahlreichen Schriften, die ich von 1850 bis 1865 brucken ließ, hatte bie Leipziger Zeitung meines Wiffens keinc einzige bem Lanbe angezeigt. Sechzehn Jahre hindurch, bis zum Erscheinen biefer Anzeige, hatten Sachsens Bewohner burch bie Landeszeitung von meinem Vorhandensein weiter nichts erfahren, als daß ich einigemale bas Amt eines Dekans und eines Prokanzellars auf ein Juhr ju führen habe. Mein Rame war sonst in ihr nicht genannt worden.

Um bem Leser zu beweisen, baß ich ihn keineswegs zu bestechen trachte, enthalte ich ihm auch nachtheilige Beurtheilungen nicht vor. Dr. Abolf Silberstein ließ sich am 21. Oktober 1868 in einer Borlesung, welche gebruckt erschien, nachbem er wol man= ches zum Lobe meiner Schrift vorgebracht, babin aus, ich batte mich "felbst vom Damon ber Feber zu Ungerechtigkeiten verleiten laffen, um die Lefer zu reigen. Andernfalls besaß er (b. h. ich) nicht Menschenkenntniß genug, wobon ein Jungerer nicht gut sprechen barf." Dr. Silberftein, fürglich erft von ber Univerfität abgegangen, lebte noch in ben Auffassungen ber Jugend, die vielfach ihr Inneres in ber Außenwelt abgespiegelt glaubt. Ich wurde mich freuen, wenn er nach so viel Jahren noch in seinen ibealen Borftellungen leben follte, befürchte aber, bag er zu ber leibigen Ertenntniß gereift ift, wie weber alle Berhaltmiffe noch alle Schriftsteller fo beschaffen find. wie fie ihm gefallen wurden. Mußte er boch nicht lange nach jener Borlefung bie Erfahrung machen, daß er im leipziger Schauspielbaufe ohne gerechten Grund von einem Schausvieler gemighan=

bekt wurde und daß zwar der Bühnenleiter Laube, im Bewußtsfein schriftstellerischer Ehre, diesen Schauspieler entließ, der von Silberstein früher verhimmelte Gottschall hingegen im leipziger Tasgeblatte jenen Schauspieler gewissermaßen in Schut nahm.

Herr Geheime Hofrath Ritter Dr. Gottschall besprach ebenfalls meine Schrift in ben von ihm berausgegebenen "Blättern für lit= terarische Unterhaltung" 1867, 28. Februar. Drei vielleicht vier Stellen mußten ihm jum Unftoß gereichen. Er lieferte eine febr kunftvolle Anzeige, in ber alles berechnet ift. Sein Urtheil lautet : "Ohne Zweifel sagt er (b. h. ich) viel Richtiges und trifft oft ben Ragel auf den Kopf, doch wie soll sich der Leser ein objektives Gesammtbild unserer journalistischen Zustände entwerfen einem Bericht, ber eingestanbenermaßen nur die Schattenseiten berausbebt und die Lichtseiten verschweigt? Das batte minbestens auf bem Titel angebeutet werben muffen, um nicht arglose Leser in's Garn zu locken." Run auf bem Titel stand gebruckt, baß ich nur einen "Beitrag" liefere, mithin nicht alles zu Sagenbe, und bie erfte Seite zeigte an, welcher Art bicfer Beitrag ift. Folglich habe ich feinen "Lefer in's Garn gelockt." "Unbefangene Abwägung" fprach herr Geheime Hofrath Gottschall mir "von vorn herein" ab und nennt weiterhin bie einzelnen Darftellungen "übertrieben", "einseitig". Das konnte ich hingehen laffen, aber sein Scharffinn witterte verschiedene personliche Grunde heraus, die mich zur Abfassung veranlagt haben sollten. Meine "Berftimmung" rühre "offenbar aus perfonlichen, möglicherweise berechtigten Grunden. vielleicht wegen ber geringen fritischen Beachtung, die seine eigenen verbienftlichen Schriften gefunden", und ähnliches anderswo. Weiter erklart er sich die gange Schrift baraus, daß in mir "eine fanatische Aber" sei, überschreibt auch seinen Aufsat: "Gin Journal-Tiger". Mir steht es wol zu, die Erklärung zu geben, daß jene von ihm porausgesetzen perfönlichen Grunde nicht im allermindesten Antheil an ber Abfassung bieser Schrift gehabt haben, barüber ob ich ein Fanatiker bin ober ein Mann, ber unbeirrt von den Taged= ftrömungen und von Rucksichten bes eigenen Vortheils Recht, Bahrbeit und Ibeal besonnen vertritt, zu entscheiben, wird Sache bes Lefers sein. Sollte nach Durchlefung der ersten zehn Abschnitte, welche Gottschall vorlagen, ihre Ueberzeugung jest ober in Zukunft zu meinen Gunsten ausfallen, so würde Gottschall's Urtheil wider ihn ausschlagen und er hätte sich selber gezeichnet als angekränkelt von der Fäulniß seiner Zeit.

Un einem "uns zufällig bekannten Kall" will ferner Herr Geheime Hofrath Gottschall auch beutlich erkennen, daß meine Ungaben "wenn auch unabsichtlich burch meinen Feuereifer gefärbt" seien. Hätte es irgend ein Andrer gesagt, so ließe ich es mahrschein= lich ruhig bei Seite. Da es aber Gottschall sagt, in bem ich einen Scriftsteller von ungewöhnlicher Begabung, Beift und vorzüglichem Darstellungsvermögen ichate, so barf ich nicht verschweigen, bag Gottschall felbst in ber angezogenen Stelle mit Namennennung empfindlich berührt worden war. Tropbem will er nun gleichwie ein Unbetheiligter die Zeugenschaft antreten. Es ist ein Fechterstreich, auf bie Unkunde seiner Leser berechnet. Er möchte aus bem Vorgang perfonliche Beweggrunde meinerseits herausspuren, bie um fo meniger bestanden haben, ba die Partei, beren Wortführer ich war, bie Partei, welche ber entgegengesetzt war, zu ber er hielt, mir nach bem ersten Unterliegen gebankt und nach ber Nieberlage zuletzt gesiegt hat. Rur gezwungen möchte ich auf bas Nähere eingehen, weil ber ganze Handel abgethan ist und ich nothwendigerweise auch vieles auf= rühren müßte, was noch Andere schwer trafe. Noch leben Zeugen und Manner von Ruf, in angesehener Stellung, beren Aussagen höchft ungenauen, sehr Wesentliches auslassenben, nachträglich abgefaßten Protofollen entgegengehalten werben können. Inbeg liebe ich nicht unfruchtbaren Streit aufzuwirbeln. Um Perfonlichkeiten nicht un= nut zu verleten, hatte ich von einer Vortommenheit geschwiegen und gehe auch jest barüber bin.

Geschieht es zur Beschönigung der Reclame, daß Gottschall, der gegenwärtige Borsitzer des Schillervereins in Leipzig, in dieser Anzeige Schiller als einen, der Reclame trieb, hinstellt? Einer der Gründer und anderthalb Jahrzehnte Borsitzer dieses Bereins will ich das Wort zur Bertheidigung Schiller's nicht schuldig bleiben. Gottsschall beruft sich auf einen die Besprechung der "Horen" in der Jenaischen Litteraturzeitung betreffenden Brief Schiller's an Göthe: "Cotta wird die Kosten der Rezension tragen und die Rezensenten werden Mitglieder unserer Societät (welche die Horen herausgaben) sein. Wir können also so weitläusig sein, als wir wollen, und loben

wollen wir uns nicht für die Langeweile, da man dem Publikum boch alles vormachen muß." Dazu sagtGottschall: "War das nicht Reclame längst vor dem Jahre 1821? Und glaubt Herr Wuttke, daß die anständigen Blätter der Gegenwart z. B. die "Blätter für Litterarische Unterhaltung" (welche Herr Gottschall leitet) "trotz der geringen Meinung, die er von ihnen zu hegen scheint, sich je auf ein ähnsliches Abkommen einlassen wurden?"

Glücklicherweise sind die Briefe Schiller's an den Herausgeber ber gedachten Litteraturzeitung, Professor Schütz erhalten und sie beweisen, daß Schiller als anständiger Mann sich verhalten hat.

Er benachrichtigt, Jena 30. September 1794, Schutz von ber Unternehmung ber "Horen" und von beren Mitarbeitern. Die Größen ber bamaligen Zeit hatten ihre Mitwirkung zugesagt. Schiller nennt die erften Namen und hofft auch noch auf Rant. Er municht, um nichts zu unterlassen, was eine Schrift bieser Art in balbigen Umlauf bringen kann, daß jedes Monatstück, "so bald es erscheint und so vortheilhaft als mit einer strengen Gerechtigkeit bestehen fann, in ber A. L.= 3. angezeigt werde." Es burfe nicht so leicht sein wegen Mannichfaltigfeit ber Materien, bie in ben "Horen" zur Sprache tommen follen, geeignete Beurtheiler zu finden. Bebeutenbe Mitar= beiter ber Litteraturzeitung arbeiten auch an ben Horen. für beibe bortheilhaft, bag an ben "Soren" Betheiligte bie Anzeigen machten. "Es verftanbe fich von felbft, daß ber Rezenfent eines Stucks an biesem Stud nicht mit gearbeitet haben burfte". Und am 12. November 1794 schrieb er an Schutz: "Die Rezension selbst murbe ich bitten zwischen Ihnen, herrn von humbolbt, Fichte, Körner und mir zu vertheilen." Gab es damals bedeutendere Beurtheiler? Schiller, Fichte, humbolbt, ber altere Körner und ber Berausgeber Schut felbst! Es follte (wie ber Brief an Schut besagt) jebes Bierteljahr eine Anzeige erscheinen und (wie ber Brief an Gothe besagt) für die Anzeige viel Raum in Anspruch genommen werden: bas war mehr als im Haushalt ber Zeitung liegen konnte und hatte anderen Anzeigen ben Plat verkurzt. Das ging nicht an. ce geschehen sollte, so mußten bie Schut'schen hefte, in benen boch Anderes nicht vernachlässigt ober gar übergangen werben burfte, um so viel stärker ausfallen als Raum für die "Horen" in Unspruch genommen wurde und biefen erhöhten Auswand zu tragen

konnte man boch unmöglich Schutz zumuthen. Um über biefen Anftog hinwegzuhelfen, fügte Schiller hinzu: "die Papier= und Druck= kosten erbietet Cotta sich zu tragen." Damit war bem Schütz ober seinem Berleger fein Gelbgewinn zugewendet. Die Reclame soll Gelb abwerfen. Darf man ba, wie Gottschall gethan, Schiller mit ben mobernen Reclame=Fabritanten zusammenstellen, die für Bezahlung von Ankundigungen Trompetenstöße in Form von Beurtheilungen forbern? Ich glaube gerne, das Geschäft Brockhaus wird fein Abkommen über Beurtheilungen eingeben, aber fein Billigbenkenber wird ihm verargen, wenn es feine eigenen Berlagsunter= nehmungen in seinen Blättern loben, und jedermann wird es läßlich finden, wenn es in seiner Druckerei hergestellte Bucher anderer Berleger nicht grabe tabeln laffen follte.

Zeitungen find bas Erzeugnif einer gefteigerten Bilbung; ber Bebarf ruft fie hervor. Bei verschiedenen Bölkern entstanden baber Zeitungen, bie anfänglich amtlichen Stämpel trugen. Die Römer bekamen, vornämlich burch Julius Rafar im Jahre 59 vor unferer Zeitrechnung "Tägliche Verhandlungen;" Acta diurna lautete ihr Titel. Im öftli= chen Asien, in Tsina begründete im Jahre 1366 Hongwu, ber erste ber Mingkaiser, die fortlaufende Herausgabe von Sof= und Staatsnach= richten, eine Zeitung, die noch immer in Beking erscheint. Deutschland kamen noch im Jahrhunderte ber Erfindung bes Buchbrucks zeitungsartige fliegende Blätter, nachweislich 1488, vielleicht schon früher beraus. Das älteste erhaltene befindet sich im Besitze ber leipziger Universität; es rührt aus bem Jahre 1493. Der Rame "Zeitung" wird im Jahre 1505 gebraucht. Unregelmäßig kamen folche Blatter mit Neuigkeiten heraus; die erste Wochenschrift erschien 1605; Buchhändler Egenolph Emmel in Frankfurt am Main war ihr Herausgeber; 1616 tauchte eben baselbst bie Oberpostamtszeitung auf. Die anbern Bölker folgten ben Deutschen nach. teste frangosische fliegenbe, zeitungsartige Blatt, welches ich kenne, ift aus Genua vom 19. April 1507 batirt (man findet es bei Cimber et Danjon, Archives curieuses. Paris 1835 II. 515 - 524), boch soll es auch solche Neuigkeits-Blätter von 1492 - 5 geben Die ältesten italienischen mogen bie von Benedig 1526 sein, noch Notizie scritte. In England veranlagte bie ersten 1588 Lord Bur= leigh, als die spanische Armada brobte. Da jeboch von dieser Zeit

an das beutsche Volk mit der landesväterlichen Fürsorge seiner zahlreichen, bei Lebzeiten vielgefeierten und hochgepriesenen Fürsten gesegnet wurde, so blieb später das Zeitungswesen in Deutschlandzurück, während es in Frankreich und England einen Aufschwung nahm und dies hat zur Folge gehabt, daß die meisten Ausdrücke sür basselbe von Franzosen, einige von England entlehnt worden sind. Wolkte ich nun hier des eingerissenen Zeitungswälsch mich entschlasgen und versuchen, was ich gern möchte, durchgehends in reinem Deutsch zu schreiben, so müßte ich befürchten, vielen Lesern unverständelich zu serben und würde also einen Verstoß in der Hauptsache begehen.

3ch erfaßte meine Aufgabe zugleich als bie eines zeitgenöf= fischen Geschichtschreibers. Gin folcher beruft sich nur ausnahms= weise auf Gedrucktes. Wo er dies thut, hört er auf selber Gemährsmann zu sein; übrigens gibt er wieber, was er geschaut, was er gebort, was er von Anderen, benen er Glaubwürdigkeit beimist, vernommen hat und wie die Erscheinungen seiner Zeit sich in seinem Geifte abgespiegelt haben. Defter, als ich sonst gethan haben wurde, bin ich beshalb als Erzähler perfönlich hervorgetreten. Andere mögen einen Geschichtschreiber seiner Zeit meffen nach bem Grabe seines Scharfblicks, seiner Reblichkeit, seiner Vorsicht und nach dem Umfange und ber Beschaffenheit bes ihm Zugänglichen, Thukhbibes, Sal-Instius, Takitus und andere würden es aber schlechterbings abgelehnt haben, wenn von ihren Schilderungen ihnen Rechenschaft abgeforbert worben mare. Sie überließen es jebem, zu glauben ober zu verwerfen. Man wird es alfo auch mir nicht verübeln burfen, wenn ich mich auf Streitereien nicht einlasse. Dazu gebricht mir schon die Zeit. Gewiß bin ich bem Frrtum so gut wie Andere unterworfen, und von je war ich eifrig bedacht, meine Bersehen zu berichtigen, aber gar nicht bin ich geneigt zu einer Berantwor= tung, falls man anftatt zuerft mich um eine Ausfunft zu begrüßen, öffentlich auf mich schimpft, wie es kurzlich bem Herausgeber eines sehr ftark verbreiteten Blattes beliebt hat, welcher mit frecher, schamloser, böswilliger Lüge um sich warf. Wol hatte ich erwidern können, daß ich einem glaubwürdigen Zeugen nacherzählt hatte, daß Uebereinstimmendes ein anderer Zeuge einem meiner Freunde jenseits des Meeres in Washington mitgetheilt hat, aber ich habe es auf fich beruhen laffen. Rach einigen Monaten ober Jahren sind

jene Blätter ja Makulatur: mein Buch wird ein längeres Dasein haben. Man widerlege, man setze eine andere Auffassung entgegen, man vernichte die meinige. Nattern mögen zischen.

Das über die Zeit von 1866 bis 1873 Hinzugefügte wird heutigen Tags den Meisten argen Verdruß bereiten und zu meiner Verdammung ausschlagen. Dies thut mir leid, aber es ist nicht zu ändern. Wer seine Ansichten auf Grund einer langen und gewissenhaften Beschäftigung mit der Geschichte gebildet hat, wie es bei mir der Fall ist, legt dem grade herrschenden Urtheile keinen unbedingten Werth bei und bleibt gegen sossisches Gerede taub. Künftigen Geschichtschern wird, was ich hier auseinander gesetzt habe, zu einer Richtschur dei der Beurtheilung der gegenwärtigen Zeitungsnachrichten und der aus diesen abgeleiteten Geschichtsdarstellungen dienen und ihnen erklären helsen, wie so manches Ereigniß möglich wurde.

Von der Gegenwart hoffe ich, daß durch dieses Büchlein seine Leser eine andere Meinung, als sie bisher besaßen, von dem Umsfang, der Beschaffenheit und Bedeutung des Zeitschriftenwesens ershalten, und daß sie insbesondere das immer noch nicht völlig auszgerottete geringschätzige Herabsehen auf die Zeitungsschreiberei als recht thöricht erkennen werden.

Ait nebensächlichen Dingen beschäftigt man die Menschen vorzugsweise: vom Wichtigen pflegt man zu schweigen. Denn gewönnen die Menschen das rechte Einsehen in das Wesentliche, so würde eigennützige Schlauheit unvermögend werden, sie in der Irre herumzuführen und mittlerweile nach Belieben für sich auszubeuten. Berhältnisse grade, an deren richtigem Berständnisssehr viel gelegen ist, werden gestissentlich verhüllt und bleiben mit einem Schleier bedeckt. Den allerbesten Dienst thut dazu ein Borrath landläufiger Redensarten, die jeder zuversichtlich in den Mund nimmt, ohne über ihren Werth nachzudenken, weil er sie schon hundertmal vernommen hat.

Der Segen der periodischen Presse — welcher Redestrom ist zu seinem Preise ausgegossen worden! Wer hätte nicht begeisterte Betrachtungen über die wohlthätige Macht gelesen, die sie aussübt, über die Fülle des Guten, die ihr entströmt? Bon der Rehrseite ist außerordentlich selten, höchstens vom Standpunkte der Gewalthaber aus, welche die öffentliche Stimme niederhalten möchten, gesprochen worden. Berarge man es den Zeitungsschreibern nicht, daß sie von Herzen gern Worte weiter tragen, die zu ihrem Ruhm ein Redner, und wäre es nur in der Weinslaune einer Festlasel gewesen, in die Welt hinausgerusen hat. Aber gut wird es sein, auch einmal einen ganz anderen Standpunkt einzunehmen, von einer neuen Seite die flüchtigen nur auf den Tag berechneten Erzeugnisse der Schriftstellerei zu betrachten und den Versuch zu wagen, hinter die Kulissen, in die Werkstätte zu blicken.

Jahrzehnte hindurch ift wie ein unumstößlicher Grundsat ausposaunt worden, daß ein Bolt, welches so glücklich ift sich im Besit einer freien Presse zu befinden, im Grunde alles Nöthige

habe, daß es mit ihr sich auch in den Besit aller übrigen Freiheit setze und daß in der freien Presse seiner Wohlfahrt beste Gewähr ruhe.

Es könnte sein, daß heute schon manchem nachdenkenden Manne Zweisel an der unumstößlichen Richtigkeit dieses Ausspruchs beikommen.

In der That, wenn jedem, der etwas Rechtes ju fagen weiß, etwas nämlich, das werth ift von andern gekannt ju fein, die öffentliche Mittheilung feiner Gedanken und Erfahrungen auch wirklich freisteht, das heißt — benn im Leben handelt es fich wenig um reine Möglichkeiten - falls ihm folches möglich ift, ohne daß er Opfer zu bringen nöthig hat, und ferner, wenn Die Stimmen, welche in der Breffe laut werden, auch wirflich. dasjenige hören laffen, mas die, welche fich in ihr vernehmbar. machen, grade so wiffen und genau so meinen, dann allerdings ift in der Presse eine mächtige Burgschaft fortschreitender Ent= widelung vorhanden. Allein die bloße Freiheit der Preffe enthält noch lange nicht diese nothwendig vorauszusependen Bedingungen. Db und wie weit fie da find, das hangt vielmehr an der Be schaffenheit des Zeitungsmesens. Un der großen Bewalt der Preffe ift durchaus nicht zu zweifeln; man unterschät fie fogar noch gemeinhin und fieht darum die Zeitungeschreiber zu gering an. Ift jedoch bas Zeitungswesen in einen verkehrten Buftand hineingerathen, so schlägt es vielmehr einem Bolke gum Unbeil aus, befordert Berkehrtes, unterdrückt heilfame Beftrebungen und gieht den Sinn der Nation in der schädlichsten Beise berab.

Damit wir nun den herkömmlichen Redensarten keine Macht über uns einräumen, sondern ein unabhängiges Urtheil gewinnen, mussen wir uns die überlieserten Borstellungen zuvörderst aus dem Kopfe schlagen und uns darüber klar werden, was das Wesen einer Zeitung ausmacht, welche Seiten sie bietet, und alsdann zusehen, mit welchen Mitteln sie ihre Aufgabe gegenwärtig löst. Was selbstverständlich ist und worüber keine Meinungsverschiebenheit herrscht, das bleibt dem Leser füglich überlassen seinerseits zu unsern Betrachtungen hinzuzudenken. Wundere sich daher niemand, wenn in ihnen gar manches übergangen wird. Daß er dieß oder jenes, was er vermißt, bereits kennt, ist eben der

Grund, warum wir die kostbare Zeit sparen. Ohnehin wird doch jeder auch manches ihm längst Bekannte zum Lesen hinnehmen mussen.

Die Tagespresse ift gewiß einer der wichtigsten Bestandtheile und Bebel unserer Gesittung; sie hat bereits eine Ausdehnung, von der fich gar viele noch feine Rechenschaft geben. Schon ift die Beit da, in welcher fie im Schrifttume Europas überfluthet und vielfach wird von ihr die Buchlitteratur in ben hintergrund geschoben. Db zwar die wechselnden Blätter weder die Selbstffandigfeit noch die Abgeschlossenheit haben, die dem Buche eigen sein muß, obwol sie mit dem Tage vergeben, fo greifen fie dennoch mit einem gewöhnlich unscheinbaren, gleichwol gewaltigen Einflusse, in's Leben bestimmend ein und ihre Erfolge find rascher als das Buchten der schweren Werke, ja bäufig bängt bas Schidsal der Bücher selbst von ihnen ab. Wegen diefer ibrer schnellen Wirksamkeit wird aber auch mit der Tagespresse der ftarffte Migbrauch getrieben. Ihn muß kennen wer in der Gegenwart fich zurechtzufinden, wer nicht am Narrenfeile gezogen werben mill.

T.

An einer Zeitung macht das Wesentliche ganz gewiß nicht Druck und Papier, auch nicht die Besorgung des Austräsgers und was sonst in's äußere Geschäft gehört, sondern der Inhalt aus, der in ihr schwarz auf weiß unter das Volk aussgeworfen wird. Um des Inhalts willen wird sie ja doch gelesen, gekauft, gedruckt. Diejenigen, welche den Inhalt herstellen, sind folglich — oder sollten wenigstens sein — die eigentlichen Träger der Zeitung.

Unter denen, welche in diesem Sinne eine Zeitung herstellen, dürften zu unterscheiden sein solche, welche ihren geistigen Mittelspunkt abgeben, unter den Einläufen die Wahl treffen und die tonangebenden Erörterungen liefern und bestimmen — wir nennen sie die Herausgeber, unter denen wir demnach forthin die

"Redactoken" verstehen — dann zweitens und drittens die regelmäßigen und die außerordentlichen Mitarbeiter. Als leptere sehen wir nämlich solche an, welche keine fortdauernde Berbindung mit dem Blatte unterhalten, sondern nur ausnahmsweise, gelegentlich in Folge eines besonderen Anlasses etwas, das ihnen am Herzen liegt oder wovon sie genauere Kunde besigen, durch das Tagesblatt zur allgemeinen Kenntniß bringen und der öffentlichen Ausmerksamkeit anempsehlen wollen.

Gar manchem unter unfern Lefern möchte bekannt fein, wie schwer es für jemanden ift, der nicht bereits in Beziehungen zu einer Zeitung fteht, einen Auffat jum Abdrud anzubringen, jumal wenn sein Auffat wirklich etwas Neues enthalten follte, namentlich Etwas, das fich nicht genau in der Bahn ter augenblicklichen Strömung bewegt. Soviele Zeilen, als man selbst bezahlt, tann man zwar fast allezeit (nach meinen Erfahrungen auch nicht immer) jur Aufnahme gelangen laffen, daß man jedoch für fein mit Mübe und Beitaufwand abgefaßtes Schriftstud obenbrein noch Geld hinwerfen soll, ift benn doch ftete eine ftarte Rumuthung. Nur in ben feltensten und dringenoften Fällen wird man fich dieses Auskunftsmittels bedienen. Wie fame auch jemand dazu, ohne allen eigenen Nugen, blod um der Aussicht willen möglicherweise andern zu dienen, die Gelegenheit dazu mit seinem Gelde zu erkaufen? Wer freilich barauf ausgeht, für fich einen Bortheil aus dem Abdruck zu ziehen, der wird die Ausgabe feinesmege icheuen, ja es fich auch noch etwas außerdem toften laffen, um die Empfehlung seiner Baare, seines Buches, feiner Runftleistung aus dem Anzeigentheile in die eigentliche Beitung bereinzubringen, mas denn auch gar nicht felten gelingt. der Lesewelt erscheint alsdann die Anzeige nicht als eine von dem Betheiligten ausgehende Anfundigung, nicht als eigene Lobhudelei, fondern als das über ben Befund der Sache vom Berausgeber oder seinen Mitarbeitern zu Rug und Frommen der Leser abgegebene unparteiische Urtheil. Je öfter dies geschehen fann, defto mehr fieht Absatz oder Bulauf in Aussicht. "Reclame machen" beift dief.

Die "Reclame" tam in Frankreich um 1821 auf. Sie erhielt den Ramen davon, bag gleichzeitig mit der bezahlten An-

kündigung für den Anzeigetheil eine lobende Besprechung des Angefündigten, welche auf jene verwies, den Zeitungen eingesendet und die Aufnahme dieser Empfehlung jur Bedingung des Ginrudens oder ber Bezahlung für bie Unzeige gemacht murbe. Das Wort der Zeitungen entschied über den buchhändlerischen Erfolg. Die Berleger maren inne geworben, wie viel für sie an der hervorhebenden Erwähnung ihrer neuen Bücher in den vermischten Nachrichten der Zeitungen bing und bezahlten gern käufliche Schriftsteller boch, wenn sie ein paar Zeilen nach ihrem Bunfche in die Zeitungen brachten. Den Buchhändlern ahmten die gewerblichen Unternehmer und die Borfenleute nach. Den Schacher mit dem Anzeigetheil und der Reclame, die Zeile ju 3 Francs, brachte besonders Emil de Girardin in Schwung, dieses Borbild eines "Mannes von der Feder" ohne Gewissen. Geistreich, glatt wie fpipig wußte ergu fchreiben, aber Befinnungelosigteit ftand auf feinem Banner. Diefer verächtliche Mensch, der ben erprobten Armand Carrel am 24. Juli 1836 im Duell erschoß, weil er ihn bestechlich gescholten, eine Beschuldigung, die in einem anderen Falle Buigot vor der Landesvertretung bewies, gedieh ju großem Unfehn und Reichtum. Blos die fch riftftellerische Runft glanzte in ihm und auf Renntnig und Ausbeutung bes Beschäftes verftand er fich portrefflich. Batten früher die Reitungen für die Erlangung ber wochentlichen Borfenschau monatlich 100 bis 200 Thaler bezahlt, so fanden es zuerst einige firchlich gefärbte Blätter, die "Gazette de France" und "L'Ami de la religion" vortheilhafter, diese Berichte für eine ihnen zufallende monatliche Zahlung von 2000 Francs an den Spekulanten Serre ju verpachten, indem fie jugleich fich baju verstanden, mit Auffägen und Angaben im politischen Theile den Borfenschwindel zu unterftüten. Ihr Borgang fand allgemein Nachfolge. Rann denn (so dachte man) der Abonnent für seine lumpigen paar Franken, die ihm die Zeitung kostet, wirklich verlangen, daß ihm die reine Wahrheit gesagt werde, daß auf feine Raffe nicht spekulirt werde? Dies Unwesen griff um sich. Für 11/12 bis 22/8 Thaler die Zeile nahmen die pariser Zeitungen von ben Borfenkonigen Leffeps, Pereire, Mires und anderen Reden, leitende Auseinandersetzungen und Streitauffage in ihre Spalten oder gestatteten Berkäusern unter den Faits divers auf ihre Waaren in mannichsaltiger Berhüllung mit anpreisenden Worten ausmerksam zu machen. Ließ sich einmal ein gewissenhafter herausgeber beikommen etwas anders Lautendes daneben abzudrucken, so grunzte ihn der um die Reclameneinnahme bangende Kassirer tüchtig an. Damit war der Marktschreierei Thor und Thür geöffnet; sie wuchs der redlichen Beurtheilung schnell über den Kopf und leitete die Leser in Auswahl und Ankauf zu deren Schaden.

Diese frangofische Unsitte niftete fich in ber Jungstzeit auch in Deutschland ein! Erhebt fich gegenwärtig irgend ein neues taufmannisches Unternehmen von Bedeutung, irgend eine Bant ober Spothetenversicherungsanftalt ober bergl., fo lagt baffelbe ben Zeitungen reichliche, von Frift ju Frift ju wiederholende Anzeigen, mit ihnen aber auch Bevorwortungen des neuen Geschäftes zugehen, welche unter die Briefe d. h. Correspondenzartikel, ober bie Beurtheilungen einzuruden find, und fpricht mol gar noch ausbrudlich aus, daß wenn bas Unternehmen im Blatt (naturlich höchft ungerechterweise) miggunftig beurtheilt werben follte, die Anzeigen felbftverftandlich jurudgezogen werden murden. Geschäfte, die auf Ausbeuten der Menschen berechnet find, pflegen einen für die Spalten ber eigentlichen Zeitung bestimmten Auffan ju übersenden. Das Urtheil der Zeitung wird mithin burch den "Inseratentheil" bestimmt. Deshalb wollte Laffalle die bezahlten Ankundigungen aus ben Zeitungen verbannt und in bloße Anzeigeblätter verwiesen wiffen. In Plagen wie Bien pflegen große Unternehmungen ben Beitungsbefigern fogar Actien gutommen ju laffen. herrn Bang maren einmal 10 Stud fur bie "Preffe" nicht genug und er bekam nachträglich mehr, worauf sein Tadel verstummte. Saben Minister genommen und find von Nefas reich geworden, warum follten nicht Zeitungsbefiger nehmen? Gegen solche fich abfindende Unternehmungen ift naturlich nichts in die Preffe ju bringen. Das verehrungswurdige Bublifum mag durch Schaden flug werden.

Sehr viele Beurtheilungen und Anpreisungen, die der arglose Leser als Aussprüche sachkundiger Richter hinnimmt, find nichts weiter als Selbstlob, erkaufte oder bestellte Lobsprüche, also auf Täuschung berechnete Runftgriffe ber Spetulanten. Ber Tuchtiges schafft und barbietet, baut auf bas eigne Urtheil und bie Gerechtigkeit ber Menschen, erachtet es unter feiner Burde, derartige krumme Wege einzuschlagen, wartet ab, ob Andere es ber Mübe werth finden werden, feine Gaben freiwillig zu loben. Aber der Schwindler Schaar ist im bochsten Grade geschäftig, die Ausposaunung ihrer Baare ju veranstalten, beren ganger Erfolg ja am geschickten Anbringen bangt. Jener mag lange warten, ehe einmal jemand für ihn fich erhebt, diese drangen fich an und machen fich allenthalben bemerkbar. Geriebene Geicaftemanner versteben fich barauf, mit Gulfe ber Zeitungen bie Gimpel dem Bogelsteller in's Garn zu treiben. jum Beispiel ber Lefer eines Blattes an "Beihnachtswanderungen", so merkt er schwerlich, daß ihm dabei-wenigstens ift dies oftmals der Rall — Sändler gelobt werden, die für ihre Bervorhebung bem Zeitungsschreiber Geld gezahlt, "geschmiert" haben. Einen Schritt weiter, und die Zeitungsbesiter wie Berausgeber tommen mit Anbietung ihrer Dienste entgegen.\* Raturlich schweigen beibe Theile über ben schmutigen Sandel. Die Wirkung mare verloren gegangen, wenn ihn die Lesewelt erfahren batte. Wir fürchten nicht in Uebertreibung zu verfallen, wenn wir verfichern, daß der größere Theil bestjenigen, mas Zeitungen in Beziehung auf Sachen enthalten, die fäuflich find, ober über Personen, die ihre Leiftun= gen um Eintrittspreise gur Schau ftellen, gurudzuführen ift auf Einfluffe ber zunächst Betheiligten. Wie gut das auf die "Reclame" verwendete Geld angelegt ift, zeigt fich überall. Sätten

<sup>\*</sup>Als Borftehendes längst geschrieben war, kam solgendes, an berliuer Kausseute gerichtetes Schreiben vom Herausgeber der in Berlin erscheinenden "Deutschen Landeszeltung" in der Königsberger Hartungschen Zeitung
zur öffentlichen Kenntniß: "Ew. Wohlgeboren theilen wir ergebenst Folgendes mit. Die beisolgende "Deutsche Landes-Zeitung" hat das reichste und
vornehmste Publikum vom Großgrundbesth zu ihren Lesern. Da demselben
vor der Weihnachtszeit damit gedient ist, daß jeder, wenn er nach Berlin
kommt, auf Weihnachts-Artifel sür seinen Bedarf ausmerksam gemacht wird,
wo er diese bei einem guten nud soliden Hause preiswilrdig kausen kann,
johaben wir die Absicht, in Feuil Leton form unsere Leser jetzt darauf ausmerksam zu machen. Ihre Firma ist uns, als für diesen Zweck geeignet, bestens
empsohlen, und wir benken dies — nicht wie sonst derertige Reclamen ge-

3. B. die Patti-Konzerte solchen außerordentlichen Zudrang gefunden und soviel Geld abgeworfen, wosern der Unternehmer nicht überschwängliche Lobberichte in die Zeitungen so reichlich außgesäet hätte? Uch, die Lesewelt ist so gutmuthig, so urtheilslos, so gläubig! — ein Kind noch.

Offen zeigen bereits, zu solcher Höhe ist das Unwesen gestiegen, Zeitungsbesitzer an der Stirn ihres Blattes den Preis ihrer Käuselichkeitan. Wollen sich einige, die noch etwas Scham besitzen, damit ausreden, daß die Reclamen von ihnen hinter einen Strich gestellt würden, der sie von den Mittheilungen des herausgebers und der Mitarbeiter scheide, so ist dies eine hohle Ausstucht. Wissen sie doch recht gut, daß die Leser, der Eingeweihten geringe Zahl abgerechnet, keinen Unterschied machen, sondern was sie an der eingeräumten Stelle sinden, für ein Urtheil der Zeitungsschreiber halten, nicht als Selbstanpreisung von Spekulanten auf ihren Geldbeutel ansehen. Auch möge niemand wähnen, daß wo er Reclamen hinter dem Striche sieht, der eigentliche Zeitungstheil vor ihm von solchen rein bleibe.

### II.

Die Zeitungsschreiber von Fach, die herausgeber also und die ständigen Mitarbeiter, die Männer, welche das Einsammeln und Sichten der neuen Nachrichten sowie die Aufklärung des Bolfes über die Bedeutung der Borgange und seine gegenwärti-

macht werben — nach unserer besten Ueberzengung bei Ihnen thun zu können. Ihren Namen und Firma fanden wir in der vorjährigen Weihnachtswanderung der "Nordd. Alg. Ztg." (!) erwähnt und militen uns diese Jahr Ihre Prospecte und besonderen Wilnsche schriftlich erditten, damit man sehe, was Sie vorzugsweise hervorgehoben zu haben wilnschen Für die Mühe als Recompense sieht es Ihnen frei, uns mit einigen Tha-Lern Werths aus Ihrem Geschäft zu entschädigen, worüber wir später übereinkommen werden. — Drucksoften und Inseratsossen sonst sonst siehen werden sonst nicht berechnet. — Da der Druck Ansang December beginnen soll, so bitten wir umgehend um Antwort." Herausgeber ist M. A. Niendorf. Ein Widerspruch besselben gegen tiese Veröffentlichung ist mir nicht bekannt geworden.

gen Aufgaben jum Berufe haben, mußten, wie es die Natur ber Sache erfordert, in voller Selbstständigkeit dastehen und ihrer Ueberzeugung gewiffenhaften Ausbrud ju geben im Stande fein. Als Nadrichtensammler find fie Geschichtschreiber, als Publiciften Bolteredner. Ale Annalisten ober vielmehr Efemeridenschreiber denken sie allerdings nicht, wie der wirkliche Geschichtschreiber (und das unterscheidet fie von diesem) an die Nachwelt, sondern haben den Eindrud auf ihre Zeitgenoffen im Auge, allein dem Gebote ber Wahrhaftigfeit unterliegen fie bennoch gleich wie biefer. In der einen wie in der andern Eigenschaft bleibt ihr gedeihliches Birten baran gebunden, daß fie bas mas fie miffen und meinen, bies und nichts anderes kund thun. In beiden Gigenschaften haben fie bestimmte Berpflichtungen, und fie konnen fich ihnen ohne Sunde nicht entzichen. Es fteht nicht in ihrer Willfür, ob fie diefe - nicht vertragsmäßigen, fondern sittlichen Bflichten auf fich nehmen wollen ober nicht. Irren ift menschlich und verzeihlich, jedoch ber eigenen Gefinnung juwider fprechen, feinen Rebenmenschen etwas, mas man andere weiß, einreben. weil es ein dritter also haben will, ift mit nichten löblich, ist foviel als Trug verbreiten, ift Teufelsbienft. Bas einer ichreibt, bafür sollte ihm die Berantwortlichteit, Ehre ober Schmach jufallen, damit er nicht leicht anders als wahrhaftig und ehrenwerth fich gebahren tonne.

Da haben nun unglücklicherweise die großen staatlichen Mißstände die Zeitungsschreiberei gezwungen, sich zur Namen-losigkeit zu flüchten, und haben damit von ihr die schriftftellerische Ehre vor der Welt abgestreift. Weiß denn jest der Leser, wer zu ihm spricht? Lernt er denn in der Zeitung den ehrlichen und getreuen Mann vom Berdreher und Lügenschmid unterscheiden? Der eingetretene Zustand läßt die Verfasser der Berichte und Aussätze im Dunkeln und wälzt von ihren Schultern den größten Theil der Berantwortlichseit ab. Nicht vor Deutschland hochstens vor dem Herausgeber und dem Gerichtshot haben sie ihre Auslassungen mit ihrer Person zu becken. Leute "ohne Namen" reden zu uns aus den Zeitungen. Man erkennt hier wieder, welche schälliche Folgen verkehrtes und schlechtes Gebahren hat. Wären die herrschenden Männer nicht von einem bösen Geiste

besessen, so wurde Offenheit in der deutschen Presse zur Regel geworden sein. Wie es stand, mußte (schlimm genug, allein es war nothwendig,) der Besonnene auf's Verstecktsein Bedacht nehmen.

Welches die Art der Menschen einmal ift, darf man nicht vergeffen. Bie viele mandeln denn in dem Bewußtsein, daß jeder Augenblid ihres Lebens ein Schritt naber ju ihrem Grabe ift? Wie vielen bat benn die Erkenntniß geleuchtet, daß wir in einem trügerischen Nebel umbergeben und für wirklich, wesenhaft und wichtig halten, mas fich als bloger Dunft zeigen wird, wenn bas irbifche Muge nicht mehr ichaut? Den Armfeligkeiten fleiner äußerlicher Erfolge rennt ber Troß nach; an fie fest er in feinem Sandeln alles - bingegen mas Wahrheit und Wefenheit ift, buntt ihm ein blofer Gedante, eine Borftellung, ein Schatten und nichts weiter. Gine fleine Mindergahl schreitet gehobenen Sinnes einher. Schriftsteller find nun feine andere Gattung von Menschen ale die gewöhnlichen. Außergewöhnliche Anforderungen an fie zu ftellen - ift und bleibt eine Thorheit. Daß fie fehr gangbar ift, macht fie nicht beffer. Gin ideales Befen fest man an ihnen voraus und mahrend man ihren Antheil an den außeren Gutern so knapp als möglich bemift, muthet man ihnen Opfer über Opfer zu. Allein fie find eben wie andere Menschen und haben dieselben Bedürfnisse und Reigungen und nichts ift für fie . billiger als für Andere. Die Natur ihres Berufes brinat mit fich. baß für fie gleich wie tur andere Studirte, Aerate, Richter 2c. Belderwerb nicht ber Leitstern ihrer Thatigfeit sein barf, bag sie unwürdige Anechte sind, wofern sie, obgleich arbeitend, weil fie Beld verdienen muffen, (benn biefer Obliegenheit konnen nur ausnahmsweise Menschen fich entschlagen) ihre Arbeit beherrschen laffen von der Rudficht auf den Erwerb. Einzig der ift ein rechter Schriftsteller, ber wegen beg, Begenstandes, von dem er handelt, und um der Wirkung willen, die das von ihm Mitgetheilte haben tann, der um in nuglichem Schaffen fich ju bethatigen fcbreibt: wer blos fchriftstellert, um fich die Taschen vollzustopfen, ist ein entarteter Schriftsteller, ein Zerrbild des Schriftftellers und Schlimmeres noch. Dag er von feiner Arbeit feinen Unterhalt finde, ift eine felbftverftanbliche Forderung. Run wird est jedoch in bem Maage schwieriger, fich ber beberrschenden

Rücksicht des Geldverdienens zu entziehen und sich lediglich nach den aus dem Wesen der Berhältnisse entspringenden Geboten in der Schriftstellerei zu richten, je kärglicher der Lohn ist, den dieselbe abwirft. Je schlechtere Einnahmen den Schriftstellern zusallen, desto mehr Schriftsteller mussen ihre Arbeiten scheuniger zu Ende führen, als sie sonst wol thäten, desto mehr Schriftsteller unterliegen der Versuchung, mit ihrem Geschäfte, der Tagesschriftstellerei, Mißbrauch zu treiben, also den Gelderwerd sich leiten zu lassen, das heißt: von der Macht des Geldes sich abhängig zu machen. Die Kargheit der Nation gegen sie rächt sich an ihr selbst; sie vermindert die Zahl der ehrenwerthen, sie vergrößert die Zahl der verwerslichen Schriftsteller.

Wir wollen indeg den widrigen Punkt der erbarmlichen Begahlung deutscher Schriftsteller jest nicht weiter ausbreiten, weil wir noch einen zweiten Umftand von Belang zu betonen haben, den nämlich, daß, da die Schriftstellerei ein freies Geschäft und ihre Seele die Freiheit der Bewegung ift, den Schriftstellern dabet die aleichzeitig zu einem Anhalt dienenden Schranken, welche jedes andere Geschäftsleben um fich gezogen hat, ganglich fehlen und daß wegen dieses Umftandes die Rothwendigkeit das Geschriebene ju vertreten der unentbehrliche Damm ift gegen die Ausschreitungen ber Willfür, bes vermeffenen Gigenwillens und ichlechter Gelufte. Gelegenheit macht Diebe. Indem nun unsere Staatsauftande die Namenlofigkeit der Zeitungsauffage erfordern und in Folge bavon die Zeitungsschreiber der Bertretung ihrer Auffage überhoben werben, fofern fie fich nur vor Berftogen gegen die Strafgesethe buten, entsteht eine große Bersuchung, mit ber Feber Migbrauch ju treiben; es barf nicht befremben, daß ihr Biele nicht widerstehen. Wie nahe liegt es dem Mitarbeiter eines Blattes, sich Manches beraus zu nehmen, mas er nimmermehr thun wurde, wofern er es mit feiner Namensunterschrift veröffentlichen follte, wenn er fich öffentlich ju dem Befagten bekennen mußte. Er bat dies gegenwärtig nicht nöthig. Berursacht er nur dem Berausgeber ber Zeitung keinen Berdruf, fo fällt alle Rechenfchaft für ibn hinweg. Es ift fo bequem, aus bem Berfted ju fcreiben! bat aber ein Schriftsteller fich erft einmal geben laffen, so befindet er fich auf der abschüssigen Bahn und verfällt

der Berderbnif. Der Geist der Wahrheit weicht dann allmälich von ihm. Seine Person und sein schriftstellerisches Treiben bangen für die Welt ja nicht zusammen. Wie fehr wurde der oder jener Mann verachtet werden, wüßte man, daß gewisse leichtfertige, verlogene, tudische Auffage aus feiner Feber gefloffen find da man es nicht weiß, bewegt er fich unter den Menschen als ein geachteter Mann. Berdrehungen und alle Lugenwerke find vermoge ber Ungenanntheit der Zeitungeschreiber freigelaffen. Dhne bas mindefte Bedenken läßt biefer und jener fogenannte "Enten" flattern, b. b. wirft ersonnene Nachrichten in die Blätter, sest "Tendenzbaren" und "Fühler" in die Welt. Der geringfte Rachtheil noch, ben diefer Leichtfinn hat, ift, daß den Menschen Zeit, die nüglicher angewendet werden konnte, vergeudet wird. Entstellen ber Berichte über öffentliche Bergange, verftedtes Angreifen, ja freches Berläftern ehrenwerther Männer wird tagtäglich sonder Scheu und Scham geubt, ohne benen ju fchaben, die fich mit ihrem Bewiffen abgefunden haben. Soll ich erinnern an die lugenhaften Erzählungen von Laffalle's Auftreten und von den ersten Rampfen in den Arbeitervereinen? Es braucht nur auf Lassalle's Schrift: "die Feste, die Preffe und der Frankfurter Abgeordnetentag" hingewiesen zu werden. Die Beispiele liegen aber überall auf der Sand. Auf Unwahrheit kommt es einem Theile der in die Zeitungen Schreibenden durchaus nicht an. Wenn ich gewiffe Berichte über manche Sigungen ber Nationalversammlung las, habe ich mich manchmal gefragt, ob benn diese Berichte von ben nämlichen Sitzungen handelten, an denen ich vor ein paar Tagen Theil genommen hatte, oder ob mein Beift irre geworden? Damale, 1848, begann die Lugenwirthichaft im Großen betrieben gu werden unter dem Einfluß berjenigen, welche einander felber "die beften Manner" hießen, derfelben, welche bald barauf den fcmablichen Wortbruch in Gotha begingen und spater bie Fahne bes Nationalvereins schwangen. Wer namenlos schreibt, mit geschlos. fenem Bifir angreift, befindet fich in großem Bortheil gegenüber bem, welcher in die Lage kommt zu berichtigen, gegenüber bem, den er nöthigt fich wider Unglimpf ju vertheidigen; denn ihn felbit treffen niemals biebe. Der Angegriffene tann nur abwehren, niemals wieder verwunden. Ein Rampf, der so geführt wird, bag

von zwei Rämpfern der eine sich nur dect, nicht zuschlägt, ift allemal ein ungleicher und wendet sich zum Nachtheil deffen, der nicht zum Angriff übergeht.

Selten, beinahe nur in schöngeistigen und wiffenschaftlichen Darlegungen, tritt in ben Blattern der Berfasser mit seiner Unterschrift hervor. Den auf ftaatliche Borgange bezüglichen Mittheilungen einer Zeitung verleiht die Namenlofigkeit ben trüglichen Unschein ber sachlichen Angabe und es hat, etwas Dunkles zu fagen: "Die Zeitung gibt an". Es klingt als ob bas mehr ware wie das Wort eines Mannes. Nicht deutlich begränzte, leicht · bemegbare, sondern unbestimmte Borftellungen verknüpfen fich damit. Aber der Inhalt einer Zeitung wird von bestimmten Menschen gemacht. Man spielt wieder mit Worten und läßt fich von Worten narren, indem man fagt: die Zeitung vertritt, verlangt, befehdet dies und das: damit hat man niemals die eigentliche Sache getroffen, benn die Zeitung ift teine Person, sondern etwas Gemachtes. Das abstratte Wesen, "die Zeitung" — in Wirklichk eit ein Kreis gemiffer Zeitungeschreiber - fann Schwenkungen vornehmen, in ein anderes Lager übergeben, Berwerfliches betreiben, ohne baß es jemandem zur Laft gelegt wurde. Achseltrager und Windfahnen bleiben unerkannt. Wer in einem Sorfaal, von der Ranzel ober immitten einer Bolfsversammlung spricht, darf fich keine Larve vorhalten, boch in den Zeitungen herrscht völlige Mastenfreiheit. Sie ist ein Balladium der Mittelmäßigkeit, gut für schäbige Gesellen. Ein Buch, beffen Berfaffer fich verstedt halt, wird immer mit einigem Mißtrauen angesehen nach bem Spruchworte: Trau, ichau, wem? Bon ben Blättern jedoch verlangt man keine perfonliche Gewähr. Damit wird zugleich der Wetteifer der Mitarbeiter ausgeschloffen, der vom Ehrgeig herrührt. Müßte jeder sein Angesicht zeigen, so wurde mancher Ausspruch viel reiflicher erwogen werben; nun, ba man ein Schild vorhalten fann, genügt die übereilte, plumpe, ftumperhafte Meugerung. Sehr ift daher ju munfchen, daß die gegenwärtigen Buftande fich ju bemjenigen Grade von Freiheit und Sicherheit entwideln, in welchem Namenlofigkeit nicht mehr nothia ift.

Die Namenlofigkeit ber Zeitungsauffage thut bem Berberben unfres Zeitungswefens wesentlichen Borfchub. Sie sollte fo fehr

als thunlich eingeschränkt werben. Werthvolles und Werthlofes muß iest der Lefer durcheinander verschluden. Alle Auffape geben fich gleich. Spreu und Baigen find auf den erften Blid nicht zu unterscheiben. Wie viel schone Zeit verdirbt er fich über all' bem Schund, den er nicht ansehen murbe, mußte er, mer ihn gefchrieben hat. Umgekehrt wurde er so manchen Auffat nicht ungelesen überspringen, erblicte er einen Ramen, ber ibm die Burglebaft für eine sachkundige Darftellung und ein reiflich durchdachtes Urtheil Gegenwärtig befigt er feinen Anhalt zur Auswahl. aemährte. Lauter namenlose, lauter einzelne Auffate bekommt er vor die Mugen, die wenigstens beim erften Anblid für feine Betrachtung feinen Bufammenhang mit einem ihm bereits entgegengetretenen Berfaffer haben. Bochftens an die, oft genug geanderten Corresponbengzeichen kann er fich halten. Wären die Auffate unterzeichnet, fo wurde unter Bolt bald lernen zwischen guten und schlechten Beitungefdreibern einen Unterschied zu machen. Die ersteren mußten steigen, die anderen finken. Den Leuten mit weitem Gewiffen würde ihr Sandwert verdorben werden und politische Abtrunnia. teit fabe fich schnell erkannt. Auf die Wetterfahnen wurde bald mit Fingern gewiesen werden. Wie es heute fteht, verpufft vieles Gute und mancher vorzäglich jum Worte in öffentlichen Angelegenheiten Berufene jog fich gleichsam erdruct vom Eroffe ber gewöhnlichen Schreiber von diefem Felde bes Birtens jurud.

Eine recht einfältige Ausrede ist es, daß wenn die. Leser nicht wissen, wer etwas geschrieben, sie sich auch nicht von dem Ansehen eines Mannes bestechen lassen, sondern einzig und allein nach dem Gewichte der Gründe ihre Meinung fassen. Jegliches läßt sich ja auspußen. Gründe sind bekanntlich wohlseil wie Brombeeren. Sie zu prüsen und abzuwägen sind keineswegs alle im Stande, haben nur wenige Muße und Lust. Wie viele vermögen denn mindestens zu ermessen, ob die vorgeführten Angaben richtig und vollständig sind?

Jest stehen die Herausgeber als die einzigen Richter über Werth und Unwerth der Mitarbeiter da, denn sie allein kennen deren Namen und decken ihre Beiträge vor der Welt. Aber auch die herausgeber sind gar nicht selten dem Blicke entzogen. Denn es erscheinen sehr viele Zeitungen, die nicht den eigentlichen Leiter, sondern ganz andere Männer, die mit der Leitung oft uicht das

Mindeste zu schaffen haben, als verantwortlichen Herausgeber nennen, so daß die Leser nicht einmal erfahren, wer derjenige ist, welcher die Richtung gibt und die Auswahl trifft.

3m Jahre 1850 ftellte in ber frangofischen Bolksvertretung ber Legitimist de Kingny ben Antrag: es sollte jeder Zeitungsauffat politischen, filosofischen, religiösen Inhalts von feinem wirklichen Berfaffer unterzeichnet werden. Im Ramen der Linken erklärte Laverane bas Einverständniß mit Dieser Forderung unter der Boraussehung, daß die Unterschrift die einzige Beschränkung ber Breffreiheit fei, und die Bersammlung erhob mit 313 Stimmen gegen 281 diefen Antrag jum Gefet. Es mar ein meifer Befdluß. Seine Unzuträglichkeiten werden weit übermogen pon den Bortheilen, die er verheißt. Trop ber Gedrücktheit des Staats. lebens unter Napoleon III. ftanden die frangofischen Zeitungeschreis ber an Feinheit, Gewandtheit und Geschick über den deutschen, Die fich nicht icheuen Plumpes, Ungeschicktes und Unüberlegtes in Die Welt hinauszusenden. Bol gibt es auch unter uns gar manche portreffliche Federn, aber biefes große Deutschland mit seinen taufend Beitungen befit nicht einen einzigen berühmten Beitung &fcbreiber, wol aber erfreut es fich einer Ungabl in den Zeitungen berumftumpernder Gefellen.

Recht viele mackere und bochachtbare Manner habe ich unter ben Beitungoschreibern kennen gelernt, Manner, die lediglich nach ihrem besten Wiffen und Gemiffen, mehr um der Sache millen als wegen des durftigen Goldes unverdroffen arbeiteten, unter großen Entbebrungen arbeiteten; aber unter den Zeitungeschreibern gibt es auch einen ftarken Saufen von ausgemachten Buben und Halunken, und es hat, mas in hohem Mage niederschlagend ift, die Menge der sittlich Berfommenen, der Nichtsnutigen in einem erschredenden Grade jugenommen. Satte ich mir die angenehmere Aufgabe geftellt, die Lichtseiten der Breffe ftrahlen ju laffen, fo mußte ich wol schone und erhebende Beispiele von ftand. haftem Muthe, von Uneigennütigkeit und Aufopferungsfähigkeit vorzuführen: da ich jedoch beabsichtige die Schattenseiten der Erwägung anheim zu geben, muß ich von jenen hochzuachtenden Seriftstellern schweigen und vielmehr mit Rachdrud wiederholen, daß in der deutschen periodischen Presse eine ungeheure Entsittlichung zu gewahren ift, daß unter den in ihr Thätigen eine Stumpfheit des sittlichen Gefühls sich verbreitet hat, welche unter Männern höherer Bildung, und das sind sie doch alle, nur eine ganz ausnahmsweise Erscheinung sein sollte, daß demzufolge die Blätter auch eine Külle überaus schädlicher Einwirkungen ausströmen.

Bielleicht schilt man diese Urtheile voreilig. Wie könnte ich jedoch anders urtheilen, als nach meinem beften Wiffen? Die Erfahrung eines Menschen ift freilich ftets außerft beschränkt, aber man burfte gar nicht urtheilen, wenn man fich nicht getrauen wollte auf ihren Grund ein Urtheil auszusprechen. Gelegenheit eine Ansicht zu gewinnen, war mir hinlanglich geboten, ba ich ungefähr ein Menichenalter fast feit ber Beit, in welcher ich in bie Schriftstellerwelt eintrat, 1838, Mitglied, beinahe 20 Jahre Borfteber bes Schriftstellervereins in Leipzig, einem Mittelpunkt ber deutschen Breffe, gewesen bin und daher jum öftern nicht etwa die Genoffen. sondern eine beträchtliche Anzahl außerhalb des Bereins stehender Schriftsteller in Gemeinschaft mit andern Schriftstellern mufterte. Als Ergebniß wiederholter Bergleichungen muß ich leiber bezeichnen , daß es inder in Betracht tommenden binficht heute folimmer fieht als ,vor dreißig Sahren, daß unzweideutig eine Berfchlechterung erfolgt ift. Damals mar jum Beispiel Biens Preffe ber üchtigt als feil im Beurtheilen von Runftleiftungen. In anftandigen Schriftstellerkreisen wendete man sich mit Etel von diesem wiener Treiben , ab und außerhalb Defterreichs hatte fich höchitens ein Dettinger ju einem Worte der Beschönigung gefunden. Aber es ift anders geworden. Seute und ichon seit langem, seit dem ungludlichen Ausgange ber Bewegung von 1848 ein tiefer Fall ber Gefinnung nachfolgte und die schweren Wirtungen des Scheiterns eines aro-Ben und hohen Strebens nach burchgreifenden Berbefferungen über das beutsche Bolt fich erftredten, seit die Schlammmaffen der Reaktion nich über Deutschland mälzten, beute wird z. B. ziemlich unverhüllt in vielen andern Orten ein mahred Erpreffungespftem gegen Schauspieler geubt, das in den Blättern vor einigen Jahrzehnten gang gewiß öffentlich und iconungelos gebrandmarkt worden ware Bugteman, wie viel taujend Thaler j. B. ein so hervorragender Runftler wie Davison bei seinen Runftreisen ben Unwürdigen, die in ben Blattern die öffentliche Meinung bearbeiten, bat zufließen laffen

muffen, er, der in der Höhe der Kunft, die er erreicht hatte, auf die Kraft seiner Leistung zu rechnen befugt mar, aber bennoch die Berhaltniffe nehmen mußte, wie fie find, mußte man, welchen Aufwand gastirende Schauspieler und Schauspielerinnen zu machen genothigt find, um, wenn nicht gelobt, doch mindestens nicht boswillig beruntergeriffen zu werben - man wurde er ich reden über die Berkommenheit unserer Presse. Lob und Tadel ift, wenn auch gludlicherweise noch nicht überall, doch an vielen Stellen feil! Die Brandschatung ber Buhnenmitglieder ift jest etwas gang Gewöhnliches. Gie miffen, daß fie nicht umbin tonnen ju geben , fonft werden sie schlecht gemacht, und sie durfen es nicht einmal befennen, weil darunter ihr Ruf litte. So bleibt es verborgen. "Sich babe niemals die Rezensenten bezahlt", fagte eine Dame vom Rach der ersten Rollen zu mir auf meine Frage) "jedoch von Undern weiß ich es." "Aber der hat doch nicht genommen?" fragte ich weiter eines angesehenen Schriftstellers Ramen nennend. "Auch ber", mar die Antwort; "als meine Freundin, die berühmte Schauspielerin . . . bier auftrat, fuhr ich mit ihr in seine Wohnung; fie konnte diesem Manne doch nicht ein paar Goldstude hinlegen. aber fie brachte ein Gefchent. Ale wir angekommen, hieß es, er sei nicht zu Sause; die Frau nahm bas Mitgebrachte und ihr Rind sagte, mahrend wir noch da waren: ""Mutter, bu brauchst ja das und das:"" da hat ihr dies meine Freundin zugeschickt." Staunen warden Biele, wenn ich den Namen dieses Schriftstellers fund gabe, herausgehoben aber habe ich grade diesen Kall, weil. wie ich fest überzeugt bin, derfelbe Mann zwanzig Jahr früher in Entruftung aufgelodert mare, hatte er Gleiches von Undern vernommen. Go hat das Ueberhandnehmen des ichlechten Beifpiels jusammen mit ber Roth, die dem deutschen Schriftsteller beschieben ift, den befferen Mann gulett ben Schlechten verähulicht. tungsauffage, die auf's Gewerbliche einschlagen, an die fich fofort in Geld ausdrudbarer Bortheil oder Nachtheil knupfen fann; find, wenn sie keine achtbare Unterschrift tragen, mehrentheile "Reclamen". Bei erheblichen Angelegenheiten , bei größeren Berthen muß bem Berausgeber oder Berfaffer ichon eine Rolle mit Goldstücken gefpendet werden. Auf die Gute der Sache kommt wenig an. Die Lese. welt nimmt auf Treu und Glauben die Lobsprüche und Empfehlungen

bin. Ein volkswirthschaftlicher Schriftsteller sagte mir einft, daß die Honorare, welche ihm feine Auffape einbrachten, feine Ersparniffe feien, und als ich ibn barob verwundert fragte, wovon er benn bann den Unterhalt seiner Familie bestreite? antwortete er unbefangen und wie erstaunt über meine blode Unerfahrenheit: "nun von den Geschenken, die ich für fie bekomme; umsonst werde ich boch nicht schreiben!" Der Beherrscher eines vielgeltenben Blattes in Wien, Bang, gab, als er eine Reise antrat, feinem Bertreter die Weisung: "daß Sie mir aber ja nichts Unbezahltes aufnehmen!" Ein Anderer von diesem Schlage, ebenfalls in Wien, sagte gu bem feine Bedingungen zu hoch findenden Geschäftsmanne faltblutig: "Was wollen Sie? Ein Redaktionsbureau ift ein Gewölbe, wo Publicität verkauft wird." "Ich will offen sein, ich bin ein= mal die hure von Berlin, geben Sie Geld, wenn Sie wollen, baß so und so geschrieben werde," sagte ein anderer Berr von der Preffe. Den Grundsat: bas Geld ju nehmen, wo man es finben kann, haben gegenwärtig ungahlige Schriftsteller fich angeeignet. Lob und Tadel ift Waare geworden. \*

<sup>\*</sup> Sacher-Masoch in Wien, ein früherer Mitarbeiter ber "Presse" und nachheriger ber "Nenen freien Presse", stellt die Berhältnisse aus seiner Ersahrung eben so dar: "Nehmen wir d. B. an, (ließ er drucken) " ein Zeistungseigentümer steht in einem lufrativen Berhältniß zu einer Bant, so wird er sich nicht begnügen, derselben sein Blatt in allen rein sinanziellen Frasen zur Disposition zu stellen, er wird, wenn der Bankbirektor — was nicht selten vortommen soll — ein gasanter Mann ist und irgend eine schöne aber talentlose Schauspielerin protegirt, dem Theaterreserenten den Austrag geben, diese Dame jederzeit zu soben, und der Theaterreserent wird sie jedesmag par ordre du Musti soben und sein kritisches Talent und seinen With dassit an irgend einem armen alten Schauspieler üben, der weber von einem Bant-birektor noch von sons sons jemand protegirt wird".

<sup>&</sup>quot;Inferirt ein großer Verleger alle in seinem Verlage erscheinenben Werke in einem Blatte, so wird der Eigentlimer desselben dem Buchkritiker den Auftrag geben, dieselben zu loben, und jeder Schriftsteller kann, sobald ein Buch von ihm unter der betreffenden Firma erscheint, gewiß sein, in dem betreffenden Blatte par ordre du Musti gekobt zu werden, ebenso gewiß, wie daß das Konkurrenzblatt ihn so lange konsequent herunterreißen wird, die sein Verleger die Flagge streicht und auch in diesem inserirt".

<sup>&</sup>quot;Aehnlich wird mit den eigenen Mitarbeitern und denen des Konkurrenzblattes versahren. Die ersteren werden in den himmel erhoben, die letzteren in den Koth gezogen, denn der oberste Grundsat der journalistischen Indu-

Des Weibes Ehre liegt in seiner Keuschheit; ihr gereicht ce nicht zum Borwurf, wenn fie fügsam ihre Anfichten unferordnet.

firie und ber im Dienste berfelben stehenden Kritit ift, nichts gelten zu lassen, aus dem man nicht in irgend einer Weise Kapital schlagen tann". Sacher-Masoch, siber den Werth der Kritit, Ersahrungen und Andentungen Leipzig 1873. 55. Ausnahmen in Ehrenmännern unter den Zeitungseigentümern und Zeitungssichreibern gibt er zu, aber sieht doch dabei, daß gegenwärtig im all-gemeinen die Geschäftsgrundsähe August Zang's, des Begründers der wiener "Presse" gelten. Herr Sacher-Masoch weiß ganz gewiß, wie es sehr viele wiener Zeitungsschreiber zu halten pflegen.

Derr Bebeimehofrath Gottfdall, berfelbe, ber über bieleitziger Bühne im leitziger "Tageblatt" berichtet, hat fich über meine Auslaffungen binfictlich ber Beurtbeilungen ber icanspielerischen Leiftungen ereifert. Basich ba vorgebracht, fei veraltetes Beng und befite beute feine Geltung mehr, bochftens "von Theater- und Localblättern, die in ber Geschichte bes Journalismus nicht mitzählen". Allein flewirfen boch thatfächlich; ihm eine Rolle mit Golbstilden in die Sand zu brilden, burfte allerbings fein Schaufpieler magen undibmfollten bie erhobenen Borwürfe wirklich nicht gelten. Aber er hat boch um so weniger Recht bie gefammte Preffe in Bezug auf die Buhnenbeurtheilungen in Schutzu nehmen, ba unter feinen Borgangern im Rezensentenhandwert am felben Blatte ein betannter Gefell fich befand, ber es fo trieb, wie ich es geschildert babe. Der Einfpruch nöthigt mich indeß zu weiteren Auslaffungen. Bol die Wenigften haben eine Borftellung, wie arg bie barftellenben Rlinftler gerupft und geschunden werben. Theateragenturen haben fich zwischen fie und die Bilbnenverwaltungen geschoben. Anfangs als Bermittlungsanstalten forberlich haben fie ober boch bie meiften von ihnen in ber Folge ihr Geschäft babin auszubenten gewußt, bag febr viele, wo nicht bie allermeiften Schauspieler und Sanger ihnen auf viele Jahre, man mochte fagen leben blanglich ginspflichtig murben. Ohne ihr Buthun wird felten ein Runftler, ber nicht icon großen Rufes fich erfreut, eine Anftellung an einer Buhne erlangen, ber angebende ift auf ihren Beiftand hingewiesen und biefer hilft ihm auch ju feinem Fortfommen. Die Berpflichtung, welche fie bafür eingeben muffen, befteht febr häufig nicht blos barin, vom ausgedungenen Behalt fo und fo viel (gewöhnlich 5 Brocente) Jahr um Jahr an fie abzuführen, sondern erftredt sich auch auf ben Fall einer fpatern Erneuerung bes llebereinkommens mit ber Bühne, bann minbestens 30/0, und falls bann fein Gehalt erhöht worben ift, in entsprechend erhöhtem Mage. Die Steuer geht hernach immer fort. Selbft eine Lucca bezahlte bis zu ihrer Flucht. Da bie Runftler wiffen, bag für gewöhnliche Gate und beschränkte Berpflichtungen die Ageutur fich ihrer nur nebenher annimmt, fo erbieten fie fich zu größeren Opfern und bauernber Berbindlichfeit , als: fernere Anstellungen und Gaffspiele nur unter Buthun berfelben Agentur einzugeben. Gie verpflichten fich 20% du entrichten, ja es ift vorgefommen, bag fie bes halben Behalts fich begeben.

Für den Mann ift die Reuschheit ziemlich gleichgültig, seine Chrenhaftigkeit beruht auf der Lauterkeit einer fich stets gleichmäßig

Volenti non fit injuria würde vielleicht ber Jurift fagen, wir erlauben uns aber biefen, wie gar manchen allgemeinen Sat, mit bem unfere Juriften wirthichaften, für nur halbmahr, für ichief zu ertlären. Jebe größere Theateragentur gibt eine eigene Theaterzeitung beraus, die mochentlich wenig bebrudtes Papier um viel Gelb liefert, unter Kreugband ober mittelft Buchbanblergelegenheit verschickt wird und ju Abnehmern Buhnenvorftande, und barstellende Klinstler hat; andere Lefer halten biefe Blätter nur ganz auß= nahmsweise. In beu Zeitungsverzeichniffen sucht man fie meift vergebens und boch bestehen wol mehr als ein Biertelhundert; in Berlin allein nenn. Mit bobem Behalt angestellten Runftlern warb fogar zugemuthet, gleich eine Angabl Blätter berfelben Beitung ju beziehen. Dafür murbe ber Befteller mit Weibrauch und Lobqualm bedient; wer fich jedoch fern hielt, wurde beruntergeriffen. Mir ift von einem unterrichteten Mann ein Stribent filr ben "Theatermoniteur" in ber Stabt bes Rlabberabatich namhaft gemacht morben, ber eine formliche Proffriptionelifte gehalten habe. In ben "Runfiberichten" gibt ben Magstab für bas Urtheil nicht bie Leistung auf ben Brettern, sondern die Betheiligung an dem Blatte mit Kingender Mlinge .- Die gange Theater welt weiß bies; fie lieft aus ben Beurtheilungen beraus, wer "fcmiert", wer tilchtig fcmiert, wer ftorrifch ift, allein ber Schauspieler und Sanger ift fo febr abbangig von ber öffentlichen Meinung und biefe wird von fortgesettem Tabel, felbft wenn er nur aus einem Wintelblättden ballt. fo ftart beeinflußt, bag bie barftellenben Rünftler immer noch für rathfamer erachten, fich eine kleine Schröpfung gefallen gu laffen als ben Born ju erregen. Manche von biefen Blättern tragen ihren Abnehmern an, von ihnen zugeschickte Beurtheilungen aufzunehmen und fo fann ber Runftjunger feine Bersuche auf ber Bubne in ben himmel erheben und bie Freude genie-Ben fein Selbftlob gebrudt ju lefen. Manche Agenturen halten fich in großeren Theaterplagen "Aritifer", welche, je nachdem die Agentur mehrober weniger anständig ift, mehr ober minder an Weisungen gebunden find und wenn biefe ftreng ausfallen, ihrer Borfdrift gemäß loben, überfcwänglich rühmen, tabeln, wegwerfen, traten, broben, loden. Auch bier will ich es nicht bestreiten , daß Einzelne blos ihrer Ueberzeugung folgen. Rur lebenslänglich zangestellte Schauspieler, die auf Gaftrollen nicht mehr ausgeben, blirfen ohne Nachtheil des Frevels fich vermessen, die Bestellung einer folden Theaterzeitung gu fündigen. Solche, bie fich in gebrückten Stellungen befinden, barben fich oft bas Gelb am Munbe ab, um biefen Gebietigern ber Theaterpreffe und ber öffentlichen Meinung (?) in Theaterangelegenheiten burch Geschenke ju ihrem Geburtstage ober ju Beihnachten ihre Berfon gu empfehlen.

So bie Fachblätter. Aber auch febr vielen in Zeitungen thätigen Beurtheilern von Aufflihrungen milffen, ich wieberhole es, "Spickgelber" gezahlt werben. In ben Klinftlerfreisen kennt man bie hobe ber Summen, welche

bethätigenden Gesinnung. Unsere heutige Gesellschaft ist dermassen verdorben, daß die Mißachtung, welche Huren, selbst sogenannte Gesallene schwer trifft, Männern nicht zu Theil wird, welche wegen der Aussicht auf Bortheile ihrer Ueberzeugung zuwider handeln. Und Schreiben ist ebenfalls Handeln. Im Gegentheile sie steigen vielmehr durch den Hurenlohn, weil sie mit dem Gelde Gestung gewinnen. Ein ehrlicher aber armer Schriftsteller mag froh sein, wenn er nicht für einen Lumpen gehalten wird. Schnöder Misbrauch wird daher allgemein mit der Schriftstellerei gestrieben, die doch ein so hoher und herrlicher Beruf ist!

Da wird nun vielleicht manch' Einer ben Schriftstellern ben Bormurf machen, baf fie Nichtsmurdiakeiten in ihrer Mitte befteben lassen, und ich bin auch keineswegs gemeint, sie etwa von aller Beschuldigung freizusprechen, aber das Urtheil muß fich doch etwas milber gestalten, amar nicht über die unsaubern Burichen die dem Schriftstellerstande Schande machen, wol aber über die Befferen, die ihrem Treiben nicht steuern. Denn ob dies auch in ihrer Macht fteht, ift doch zu erwägen. Sobald man einfieht, daß fie ihr Unvermögen, bem schreienben Unfuge wirksam entgegen ju treten, begreifen, wird die Forderung nicht mehr ju ftellen sein daß fie fich durch fuhnes Ginschreiten empfindlichen Rachtheilen. Feindschaften, Berfolgungen und Strafen preis geben sollen, ohne Namhaftes wirklich auszurichten. Die Schwere jener Anklage fällt alebann auf die Inhaber ber Beitungen (wovon nachher), die regierenden Manner und die große Lesewelt. Die Zeiten find fcmachlich und verderbt. 3mei Bege weiß ich nur, auf benen ber Gin. \*kelne dem eigennützigen Migbrauche der Breffe entgegenwirken tann und beide führen leider nicht zum Ziele. Den einen Weg betritt derjenige, welcher neben bas bestochene Urtheil ober ben falichen Bericht eine mabrhafte und treue, auf erschöpfende Rennt-

biesem ober jenem entrichtet werben milsen. Einer theilt sie bem andern mit. Der "Impressario" Ullmann zahlte nicht baar, sondern gab Eintrittsbillette dutendweise, die mit 3 — 5 Thalern unterzubringen waren. Bon dem oben schon über dies Treiben Gesagten ift nichts "übertrieben", wie doch Gottschall behauptete, noch heute es nicht besser, (vergl. Devrient's Geschichte. V.) als es vor einem Menschalter war, sondern eher schlechter, so tann ich denn, um Gottschall's Bort zu gebrauchen, meine, Tigersprünge" nicht unterlassen.

niß fußende Aussprache sest, damit die Lefer vergleichen konnen und nach dem Bergleiche bas Falfche murdigen mogen. Das ift geschehen und geschieht noch alle Tage, allein es übt keine durchschlagende Wirkung - und warum nicht? weil das Bolk stumpf ift, weil den Ginen die Ginficht gebricht jum felbstständigen Urtheilen, den Andern die Lust fehlt mit der betreffenden Angelegenheit fich eingehend zu beschäftigen. Die Ersteren lesen daffelbe Kalsche in anderen Fassungen ein dupendmal und nur einmal widersprechend Lautendes; fie glauben dem, mas fie öfter lefen, weil es wiederholt dafteht, die Letteren aber versagen ihm Unterftugung aus Gleichgültigkeit. Die sittlichen Grundfage weniger Menschen geben ja über die gebn Gebote hinaus, pon höheren Pflichten haben nicht viele die richtigen Begriffe. — Wer eine Sache so wie sie ist, darstellen will, thut dies einmal; zwei-, dreimal das Nämliche zu wiederholen hat er keine Beranlaffung und feine Obliegenheit. Wer hingegen mit einer Sache andere Menschen auszubeuten beabsichtigt, läßt sich die Mühe und den Aufwand nicht verdrießen, immer von neuem und wo er fich Bugang verschaffen kann, seinen Wortkram anzubringen, sowie Redern zu ertaufen, die in seinem Dienst zu seinem Bortheil fcreiben. spickt um zu prellen. Demgemäß werden die besseren Stimmen übertäubt. Die vergebens ein sachgemäßes Urtheil Abgebenden werben, so wie fie gewahren, daß fie in den Wind sprechen, muthlos und außerdem gerathen sie noch in Schaden, denn die verdorbene Gesellschaft, der fie gefährlich oder unbequem find, verschreit fie als Storenfriede und untergrabt ihr Ansehen; fie aber haben ja keinen Gewinn felbst in dem Kalle zu gewärtigen, daß die Lesewelt auf ihre bezüglichen Aussprüche hörte. Sei auch bier die Lage durch ein Beispiel veranschaulicht. Wie ein aewiffes Geschäft, an beffen Gedeihen ungemein viele betheiligt waren, in bedenklicher Beise geleitet wurde, und bennoch die Berichte über seine öffentlichen Berhandlungen durchgebends in einer Beise lauteten, welche die Ueberzeugung aufdrängte, fie gingen alle von einem Mittelpunkte aus, hatte ich bemerkt. Sämmtliche Zeitungen bes Ortes, sowie wichtige auswärtige Blätter maren mit parteiisch abgefaßten Berichten versorgt. Jener Mittelpunkt hatte unläugbar bezahlte Rrafte gur Berfügung,

tonnte es fich etwas toften laffen, und ihm lag baran, allgemeinen, sehr gegründeten Unwillen abzustumpfen, damit derfelbe obne Ergebnig verpuffe. Rach diefen Wahrnehmungen fprach ich bei Beiten mit bem Berausgeber einer anscheinend ungbbangigen Beitung, dieser theilte meine Gefinnung und gab mir Auftrag. ihm den Bericht über bie nachste Berhandlung zu liefern. Meine Arbeit gab ein treues, vollständiges Bild ber gepflogenen Berhandlung: der Bericht bedurfte keiner Färbung, um zu wirken. weil der Eindruck der Borgange jenem Mittelpunkte ichlechterbings ungunftig fein mußte. Der gedachte Berausgeber mar erfreut, schickte die Bogen sogleich in die Druckerei, besorate die Rorreftur. Man fann fich fein Erstaunen benten, ale er bas nachfte Blatt erhalt und in ihm diesen Bericht vermißt. Er eilt in die Druderei und hort: ber Besiger ber Druderei, der jugleich an ber Zeitung Antheil hatte, habe benselben herauswerfen laffen, benn, so außerte fich dieser Mann, er bekomme ja zuweilen Druckaufträge von jenem Geschäfte und die wurde er möglicherweise verlieren, wenn der diesem unangenehme Bericht von ihm zugelaffen würde. In der That waren wiederum sämmtliche Mittheilungen, die ich von jener Berhandlung las, einseitige Darftellungen, die Wesentliches unterdrückten, und allesammt in gleicher Weise gehalten. So gebt es jest ber. Alles nimmt Rudficht. Ja, fame beute ein zweiter Lessing, er vermöchte nichts auszurichten.

Der übrigbleibende Weg, wenn es denn nichts nupt, neben das Schlechte das Besser zu stellen, ware nur, den Berderbern der Presse unmittelbar auf den Leib zu rücken, den Krebsschaden auszubrennen, den Lump, wie er es verdient, an den Pranger zu stellen und dem Bolf in's Gewissen zu reden. Daran verhindert aber der Staat. Dis unser Gerichtswesen von Grund aus umgestaltet und den studirten Rechtsgelehrten das Erkennen abgenommen worden sein wird, ist an zar keine Besserung in diesem und so manchem anderen Stücke zu denken. Eine alte in allen schriftsstellerischen Kreisen anerkannte Ersahrung ist es, daß die Gerichtsurtel beinahe immer zum Nachtheil der Schriftseller ausfallen. Als die Deutschen noch Freiheit hatten, da konnten die Umstehenden das Urtheil "schelten" — heute wage es einmal ein Schriftsteller ein Erkenntniß öffentlich in seiner Berkehrtheit zu ents

hüllen. Dermaßen schwere Folgen wurden ihn treffen, daß er gewiß kein zweitesmal bessen sich vermißt.

Bielleicht meint jemand: es komme auf die Art an, wie das Uebel angefaßt wird, die Schriftsteller verftunden fich nur nicht auf die gehörige Feinheit, fie feien ju grob und plump; man konne alles fagen, sobald man nur das Wie zu finden wiffe. So wenigstens sprach zu mir ein alter Oberrichter, ein Preuße, ber selbst viel schriftstellerte, freilich selten mit seinen Angriffen Eindruck her= vorbrachte, obgleich er in der Sache wol immer Recht hatte, und ber übrigens vor fachfischen Berichtshöfen manchmal ber Berurtheilung doch nicht entgangen sein wurde, falls er vor fie gezogen worden ware. Bur Beschwichtigung berer, welche eben fo wie diefer Greis urtheilen, und zugleich zur Warnung vor abnlidem Unterfangen biene folgendes Geschichtchen. In einem mir übrigens nicht näher bekannten Kreise von etwa 8 — 12 Schriftstellern sprach man sich öfter entrustet aus über das eingerissene Schröpfen der Buhnenmitglieder und über Berlogenheit der Theaterkritik; einer von diesem Kreise unternahm es endlich im Auftrage der Uebrigen, die Lesewelt auf diesen Buftand aufmerksam ju machen; fein Auffat wurde von den Genoffen geprüft und gebilligt und erschien. In demselben mar felbstverständlich von dem käuflichen Treiben eines Rezensenten die Rede, denn an einem Beispiel mußte ja doch der Uebelstand augenscheinlich gemacht merben, doch war weder dessen Name, noch der Ort, noch das Blatt ausdrücklich genannt oder burch eine nicht mifzuverstehende Unspielung bezeichnet. Unführungen, welche bestimmte Beschenke angaben, etwa fo gehalten : er ließ fich vom Gemahl einer berliner Schauspielerin eine Uhr schenken, wofür er fie lobte, scheinen mir wenigstens feine handgreiflichen unzweifelhaften Bezeichnungen, find aber unumgänglich nothwendig, wofern ben Lefern ber Glaube beigebracht werben foll, bag es um wirkliche Bortommen. heiten, nicht um eingebildete Anklagen fich handele; mit gang allgemeinen Ausdruden wird in folden Fällen eben nichts gethan. Der Auffat sprach von der Blutsaugerei gegen Schauspieler und einem Schandhandwerke, welches getrieben werde, mogegen die öffentliche Stimme aufgerufen werden muffe. Bas niemand batte erwarten follen, geschah: es meldete fich ju bem Bortrait eines

tauflichen Theaterrezensenten ein Jemand! Freilich, hieß es vielfach : "ja, ja, bas ift ber, bas muß er fein!" Er melbete fich, wie gesagt, bieß in seinem Blatte ben fehr ehrenwerthen Berfaffer jener Schilberung einen Schurken, spuckte vor ihm, als er ihm und seiner Frau begegnete, aus und verklagte ihn vor Gericht, denn er sei gemeint; er habe wirklich eine Uhr geschenkt bekommen von bem Gemahl einer berliner gaftirenden Schauspielerin Berrn B., aber durchaus nicht um den Lobredner seiner auf den Brettern fich bewegenden Frau abzugeben, und brachte auch ein Beugniß bei, daß berselbe dies keineswegs von ihm verlangt habe, (mas sicherlich wahr ist) sondern damit andere, nicht genannte Dienste belohnt habe. Bon einem Fraulein B ... brachte der Theaterrezenfent ferner ein Zeugniß bei, daß fie - ihm ein Goldstud gegeben, aber natürlich nicht zur Bestechung, sondern weil sie einmal ein Lied von ihm gefungen. Dem Angeklagten fagte in der Berhandlung ein Beamter des Gerichts: "was geht es Sie denn an, wenn iener Geschenke nimmt?"

Der Angeklagte lehnte anfänglich ab, daß er den Rlager angegriffen habe, da er seine Verson nicht bezeichnet habe, und verlangte, daß ibm vorerst bewiesen werde, daß er jene Berson gemeint baben muffe. hierauf wurde nicht eingegangen; er follte nennen, wen er gemeint babe. Darauf raumte er, um einem Gibe auszuweichen, schließlich ein, er habe jenen gemeint, und erariff bie Gegenklage wegen öffentlicher Beschimpfung und beantragte Bernehmungen, auf welche ber Gerichtshof nicht einging. Der Ausspruch des Gerichtshofes mar: ber flagende Theaterrezenfent trägt wegen diefer Beschimpfung ein Drittel der Unkoften, ber Verfasser der Betrachtung des Treibens von Theaterrezensenten, der thorichterweise geglaubt hatte im Ramen der öffentlichen Moral aufgetreten zu fein, zahlt zwei Drittheile ber Untoften und erlegt einhundert Thaler Buge. Auf erfolgte Berufung tam ber Rall zur offentlichen Berhandlung und außer den Richtern, welche bei der Berurtheilung stehen blieben, jedoch die Strafe von 100 auf 30 Thaler herabsetten, wird wol keiner von ben mahrend ber Berhandlungen Anwesenden den Saal ohne die Ueberzeugung verlaffen haben, daß der verurtheilte Schriftsteller keineswegs leicht= finnig, sondern auf gute Grunde geftüst feine Beschuldigungen ausgesprochen hatte. In dem bei dieser Gelegenheit vorgelesenen erften Erkenntniffe war, wenn mich mein Gedachtnif nicht taufct. bemerkt, daß jener Angriff dem Rlager Nachtheile in seinem geschäftlichen Fortkommen zuzuziehen geeignet sei! Bei biefen Berhandlungen las auch der Bertheidiger den von einem Theaterregensenten an einen Schauspielbirettor gerichteten Brief vor, worin ersterer sich beklaat, daß seine Briefe unbeantwortet geblieben seien und der Schauspieldirektor sich nicht aufmerksam gegen ihn bewiefen habe, wie fein Borganger, ber immer viel auf ihn gegeben habe; ob er bente ibn entbehren ju fonnen? er moge fich buten; Brieffteller schreibe auch für einige berliner Blätter u. f. w. Diefer Fall hat sich im Königreich Sachsen zugetragen, und damit ja niemand fich ungebührlicherweise beitommen laffe, etwa das Auttreten bes gedachten verurtheilten Schriftstellers loblich ober nachahmungswerth zu finden, sei erinnert an den Artitel 127 des lächsischen Strafgesenbuches vom Jahre 1855, wonach Gefängnif. strafe bis zu einem Jahre zu gewärtigen bat, "wer burch öffentliche Mittheilungen handlungen, welche das Gefet verbietet, als ehrenvoll ober verdienstlich, oder Personen wegen bergleichen Sandlungen als lobenswerth barftellt:" indem zugleich aufmerksam gemacht wird auf den Ausbruck des Gefetes, welches ftatt des schlichten "nennt" das unbestimmte, vielumfaffende "darstellt" enthält.

Der Prosessor der Medizin an der leipziger Universität Professor Bock hatte seine Stimme in der "Gartenlaube" 1871 No. 45 zum allgemeinen Besten erhoben gegen einen Berleger, welcher ärztliche Bücher des schlechtesten und schädlichsten Inhalts und zusgleich billig herzustellende, zum Theil verderbliche Geheimmittel, auf welche jene Bücher hinweisen, um hohen Preis vertrieb. Der von ihm an den Pranger Gestellte nahm seine Zuslucht zum Gericht. Ein Sachverständigen-Gutachten bezeugte die Richtigkeit des von Prosessor Bock Gesagten und jedermann außer den Juristen lobte Bock wegen seines gemeinnüzigen Austretens. Das Gericht verurtheilte ihn in eine Geldstrase und zu den nicht unerheblichen Kosten des Bersahrens. Nach gewöhnlichem hergange mußte ein solcher Ausspruch der Richter als eine Erniedrigung des Prosessor Bock gelten, es begab sich aber, daß an ihn der ärztliche Bezirksverein in Leipzig schriftlich erklärte, daß "er es für seine

Ehrenpflicht halte, öffent lich ihm seinen Dankauszusprechen." Gingen die öffentlichen Angelegenheiten so wie sie gehen sollten und könnten, so müßte ein solches Borkommniß die Wirkung haben, daß man ein sichtlich versehltes Gesetz durch ein besser zutreffendes unverzüglich ersetze. In dem andern vorher erwähnten Falle erbot sich sogleich ein Jude, der den Berkasser nicht einmal persönlich kannte, die beträchtliche Straffumme für ihn im Stillen zu erlegen.

Die aus solchen Berurtheilungen zu ziehende Lehre ist, daß gerechterweise die besseren Schriftsteller der Borwurf nicht trifft, sie rotteten das in ihrer Mitte eingerissene Uebel nicht aus. Ultra posse nemo obligatur. Wer ein Martyrium auf sich nehmen will, der versuche es; dies ist jedoch keinem zuzumuthen. Aber es bleibt auch die Thatsache bestehen, daß der Klang des Goldes viele Schriftsteller stimmt. Bringen wir dieses Berhältniß auf einen allgemeinen Ausdruck, so lautet dieser: das Ergebniß der bisherigen Entwicklung ist, daß Geld eine die Schriftstellerei bestimmende Macht geworden ist.

Biele Unternehmer von Geschäften, auf beren Gebeihen die Presse Einfluß hat, belasten daher ihre Rechnung mit einem Poften für die Preffe, welcher seiner Natur nach als geheime Ausgabe zu bezeichnen ware. In Berlin schidten die Besitzer ber Buhnen zweiten Ranges den ständigen Beurtheilern ber Aufführungen zu Weihnachten eine Glückwunschkarte zum Tefte, der ein Funfzig-Thalerschein beigelegt mar. 218 Beld, Bertreter ber "Staatsburgerzeitung", 1866 den Befiger bes Friedrich = Wilhelmftadtifchen Theaters befragte, mas diese Sendung an ibn zu bedeuten habe, erhielt er die Erklärung: "bei allen Theaterdirektionen fei es üblich ben ständigen Theaterreferenten zu Weihnachten ein Geschent zu machen, gemiffermagen als Entschädigung für die baaren Auslagen an Drofchken, Barderobe u. f. w., welche ben Referenten aus ihrem Besuche der Theater erwüchsen, weil fie doch das Theater nicht zu ihrem Bergnügen, sondern um bes Berichtes willen besuchten, mas ebenso sehr im Interesse bes Theaters wie ber Zeitung lage. gebe ein foldbes Geschenk den Referenten aller größeren Zeitungen und die übrigen Direktoren thaten dies auch."\* Der der Inha-

<sup>\*</sup> Delb's Auslaffung in ber Staatsbürgerzeitung, September 1866. Er fanb übrigens bei Nachforschungen hierüber, bag ber Buhnenvorstand Woltersborf

ber einer Bühne verfährt etwa folgendermaßen — wir sagen nicht "jeder", auch bitten wir anzunehmen, daß es ein Kall aus Bolkenkuduksheim ift. Er bestellt von jedem Blatte seines Ortes. welches Berichte über Aufführungen zu bringen pflegt, 75 Eremplare, die er aber teineswegs an die Mitglieder feiner Buhne vertheilt. Er ift der beste Abonnent und ohne daß er ein Wort fallen läßt, bedenkt ber Besitzer bes Blattes, daß wenn die in ihm enthaltenen Besprechungen sein Diffallen erregen sollten, 75 Eremplare nicht niehr bestellt werden wurden. Das gebietet Rudfichten. Gewöhnlich ift ein Blatt bas vorzugsweise eindringende. Der Buhnenherr, welcher vollkommen begreift, daß von dem fleinen Sonorar für die Besprechungen in unsern theuern Zeiten fich nicht leben läßt, greift also dem Monne, ber so viel Runftsinn und Aufopferungefähigkeit befigt, um deffenungeachtet fich diesem Zweige in dem Hauptblatte zu widmen, auch noch unter die Arme und gibt ihm aus seiner Tasche unter irgend welchem Titel ein jährliches Gehalt von einigen hundert Thalern. Dafür versteht der kunftsinnige Mann, der die Feder führt, die Winke des Mannes, ber foviel Sinn und Sorge für die Belehrung ber Runftfreunde trägt. Und nun begibt fich Folgendes: diejenigen gafti= renden Schauspieler, welche ber Buhnenherr, weil er fie fur tuchtig halt, anzustellen gedenkt, werben gelobt, Diejenigen Bubnenmitglieder, welche er zu entlaffen gedenkt oder beren Gehalt zu fürzen er im Sinn hat, werden getadelt. Die Lesermenge hat keine Ahnung vom Zusammenhange, eignet sich auf Treu und Glauben die Urtheile des Runftverständigen an. Sie ift daber ftets mit dem, mas geschieht, einverstanden und zufrieden. -

Ohnehin liegt in ber wenigstens für die Zeitungen gebotenen Schnelligkeit des Arbeitens keine geringe Gefahr für die Tüchtigskeit der Schriftsteller. Wer flüchtige Belehrung geben will, versfinkt leicht selber in Oberflächlichkeit. Am übelften sind in dieser

eine rühmliche Ausnahme machte. Die "Zukunst" erklärte (Nr. 376 vom 12. September 1873), sie habe nichts genommen, nicht einmal Freibillets benutz; vielleicht haben auch andere berliner Zeitungen Gleiches versichert. Freier Eintritt ist übrigens nichts, was die Herausgeber und Beurtheiler irgendwie zu Parteilichkeit verpflichtete.

1

hinficht die Zeitungsherausgeber gestellt. Sollen fie doch immerfort Neuigkeiten bringen und werden fie doch unausgesett in Athem gehalten! Sat fich irgend etwas auswärts begeben, fo drucken fie den ersten Bericht ab, der ihnen zugeht; der erste ift aber felbst. verständlich ein eilfertig hingeworfener. Der behandelte Gegenstand muß schon wichtig fein, wenn fie noch Raum einem nachfolgenden gründlicher abgefaßten Berichte geben follen. Die Rolge hiervon ift, daß wer feine Berichte anbringen will, in der Regel bastig zu schreiben genöthigt ift: bastig und überlegt ift aber ein Biderspruch !sein Schriftsteller, ber fortschreiten will, muß menigstens von Beit zu Beit ein größeres Buch im Busammenbang aufmerksam lesen, benn nur so vertieft er seinen Ginn und erweitert seinen Gesichtofreis. Bei ber Zeitungoschreiberei findet jeboch ber Schriftsteller nicht leicht die dazu nöthige Muße. Sie hat zugleich wegen bes raschen Bechsels ber Gegenstände und inbem fie die Aufmerkfamkeit auf eine Ungahl kleiner Borgange immer nur eine turge Beile richtet, etwas außerorbentlich Berftreuenbes und Aufreibendes.

Soll nun gar das Blatt Borurtheile schonen, Leidenschaften schmeicheln, Rücksichten dienen, so geräth der Schriftsteller in eine noch weit mißlichere Lage und muß von sehr standhafter Gesinnung sein, wenn die schlimme Art ihn nicht endlich selbst ergreisfen soll. Desto achtungswerther sind diesenigen Zeitungsschreiber, welche allen diesen schädlichen Einslüssen nicht unterliegen.

Eine gefälschte Schriftstellerei ift eine ftromende Quelle ber Berberbnig.

## ш.

Die Absicht dieser Blätter war in die Werkstätte der Zeitungen einzusühren. Kurz vor ihrer Beröffentlichung indeß ermahnte mich ein alter Freund, der viele Jahre den deutschen Boden meiden mußte, auf die eigentlichen Zeitungen meine Betrachtung nicht zu beschränken, sondern die in der gesammten Tagespresse vorgegangene Beränderung zur Sprache zu bringen. Auf das Wort dieses vielersahrenen Mannes Gewicht legend versuche ich seinem Berlangen nachträglich wenigstens insoweit zu genügen, daß in einigen raschen Umrissen, welche die Ausmerksamsteit der Leser zu schärfen vielleicht geeignet sind, das Hauptsächlichste der überhaupt im Zeitschriftenwesen vorgegangenen Umwandlung gezeichnet wird, und bemerke dies aus dem Grunde, weil das nun Folgende Einschub ist, welcher die Gliederung im Bau dieser ganzen Abhandlung stört.

Die Schriftstellerei ist ein Abglanz ihres Zeitalters und spiegelt deffen Borzüge wie dessen Gebrechen wieder. In Jahren der Ermattung des Bolkes, der geistigen Bersumpfung, der Berschlam= mung des fruchtbaren Bodens, wie wir seit 1849 solche durchlebten, muß ihr Pracht und Aufschwung abgeben: doch ift fie nicht ganz und gar die Tochter ihrer Zeit. Sie ist zugleich ein Abkömmling des desammten bisberigen Schrifttums, ber vollen vorgängigen Entwicklung der Menschheit. Davon wohnt in ihr eine vorwärtstreibende Kraft. Mit welch' umstrickender Gewalt die Macht des Tages sie umfange: in diesem hintergrunde besitzt sie immerfort einen festen Anhalt. Dem Einzelnen bleibt es unbenommen aus den alten Meisterwerken zu ichopfen, die großen Denter anderer Jahrhunderte, aller Bolfer jederzeit zu fich sprechen zu laf-Erstarkend durch die Einwirkung des von früheren Geichlechtern Geleisteten vermag er ein richtigeres Berftandniß der gegen. wärtigen Erscheinungen zu gewinnen und, wofern er stahlfest geworden ist durch andauernden Umgang mit den alten wahrhaften Größen, ein freieres Urtheil geltend ju machen. Dann barf er zwar keineswegs auf raschen Erfolg hoffen, sondern muß im Gegentheil auf die Berwerfung seitens seiner Zeitgenoffen sich gefaßt machen und ihre Nichtbeachtung ertragen können, julest aber durchbrechen dennoch lichte Strahlen den trüben Nebel und verscheuchen die dem Abgrund entqualmenden Dunfte. Allein diese erleuchtende, Irrtumer hinwegatende und zu höheren Standpuntten erhebende Wirksamkeit läßt fich außer auf dem Lehrstuhl und der Rednerbuhne nur in Buchern, in diden und dunnen b. h. in Werken und Flugschriften ausüben. Die Natur ber Tagespreffe gestattet ihr entweder gar keinen oder nur vorübergehend einen bochkt beschränkten Raum. Spat treffende Pfeile schnellt sie nicht ab.

Alle in furgen Friften immer wieber regelmäßig erfcheinenden Bervorbringungen ber Schriftstelleret gebeiben lediglich unter ben Bedingungen ber Gegenwart. Greifen fie beute nicht ein, fo find sie morgen vergessen, verloren. Sie gehören, wie fie Tag um Tag ausgegeben werden, auch mit ihrem Inhalt dem Tage an. Die Tagespreffe führt ihren Ramen mit Recht. Durchaus ein Rind der Gefellschaft vermittelt fie gleichsam das Gefammtbenken ber Zeit und redet die allgemeine Sprache bes Zeitalters; fie ift Widerhall feiner Beurtheilung, ber herrschenden Meinungen, ift Mittel bes Bertehrs unter ben Beitgenoffen. Wenn nun diefes ihr Wesen auch keineswegs, wie Manche haben behaupten wollen, mit fich bringt, daß die Versönlichkeit in ihr verlösche, so überwiegt doch in ihr der Sinn der Gefammtheit. In demjenigen Mage, in welchem ein Blatt ber Denkart und Stimmung bes Augenblide beffer entspricht und beren Abdrud ift, erweitert fich fein Berkehrokreis, fein Gewicht, Gine Zeitschrift, in der die Schriftfteller in grellem Widerspruch mit den Richtungen des Tages wirken, befigt teine Aussicht auf langen Bestand; bem Geschmade, der grade an der Tagesordnung ift, erliegt fie gewiß. Hinzutretendes Opfer bedeutender Geldmittel ift allein im Stande, ihr in solchem Falle ein dürftiges Dasein zu friften: etwas also, was außerhalb der Schriftstellerei liegt. Schwache Parteien konnen durch Buschüffe Blätter ihrer Farbe unterhalten; finden diese auch wenige Abnehmer, fo fann ihr Borhandensein deffenungeachtet ein bedeutungsvoller und folgenschwerer Umftand sein. Ab und zu ift dies wol in Deutschland vorgekommen, doch felten, weil bei uns ber Sinn, aus ber eigenen Borse beträchtliche Summen für Barteizwede herzugeben, noch außerst schwach ift. Wenn freilich in öffentliche Raffen gegriffen werden konnte, tam es eher vor. Biels fältige Beispiele beweisen, daß Geift, Scharffinn, Ruhnheit, Thatigfeit nicht hinreichten, einer Zeitschrift die Bedingungen ihres Le. bens zu verschaffen. Wolfgang Menzel, ber wider ben Schmut eiferte, das Predigergeschwafel tüchtig jusammenhieb und deutsche Schriftwerfe von vaterlandischen Gefichtspunften aus vor Lefern, bie fie nicht besagen, würdigte, vermochte das "Litteraturblatt zum Morgenblatte" eben so wenig aufrecht zu halten, als Arnold Ruge feine (erft hallischen, bann beutschen) Jahrbücher, welche vom Stand-

puntte des Junghegelianismus über bas Burudgebliebene icharf und geistvoll ju Gericht gingen. Allerdings borten die letteren auf, weil die sachsische Regierung fie unterbrudte: mit bem Stande diefer ohne Widerrede bedeutenden Zeitschrift bekannte Manner wollten indeg wiffen, daß dieselbe ohngeachtet mehrjährigen Beftebens bie Roften teineswegs bedte und dag von ihrem Eingeben schon die Rede gewesen sei. Das Berbot ersparte dem Unterneh. mer weitere Geldverlufte. Daber ift es sicherlich mahr, daß die Geschichte ber Zeitungen bie Bewegung bes Geschmads anzeigt und die jeweilige Stimmung erkennen läßt. Nur folche Blätter, die einen beschränften 3med fich gesett haben und blos einem besonderen Bedarfe dienstbar fein wollen, find von der Strömung unabhängiger. Ihnen ift auch eine langere Dauer beschieden. Sie bestehen aber einzig für Fachgenoffen im engen Rreise. Die übrige Belt erfährt von ihnen nichts. Ja manche, wie jum Beispiel bas Borfenblatt des Buchhandlervereins, wollen überhaupt über den Bereich des Geschäftes nicht hinausbringen. -

Allgemeine Reuigkeitsblätter und örtliche Anzeiger, gelehrte und unterhaltende Blätter, endlich gewerbliche Zeitschriften machen die Tagespresse aus.

Das fruchtbare achtzehnte Jahrhundert hatte eine umfassende Zeitsschrift geschaffen, die ein oberstes Richteramt über die neuerschienenen Bücher üben und die Lesewelt über dassenige unterrichten sollte, was ihrer Beachtung würdig und werth sei, die 1784 in Jena gegründete Allgemeine Litteraturzeit ung.\* Im Jahre 1804 hatte dieselbe, nachdem ihr Gründer Prosessor Christian Gottsried Schüt von Jena nach Halle überstedelt war, sich in die Hallische und in die Jenaische Allgemeine Litteraturzeitung gespalten. Diese Art von gelehrter Zeitungsschreiberei sand so großen Anklang, daß noch eine ganze Anzahl von Blättern ent-

<sup>\*</sup>Auf Aelteres gehe ich nicht ein, sonst milite ich ber von Mende in Leipzig 1684 gegrilnbeten Acta eruditorum, ber Tentschen Acta eruditorum Leipzig 1712 ff., ber von Christian Thomasius in Halle 1688 angesangenen, von Tenzel sortgesetzten Monatsgespräche, ber Neuen Bibliothet (Franksurt und Leipzig 1709), ber Göttinger gesehrten Anzeigen (1739), ber von Nicolai in Berlin 1765 herausgegebenen Allgemeinen teutschen Bibliothet, welche Ende 1798 einging, und Meusel's Erlanger Litteraturzeitung 1799, 1800, gebenken.

fand, die den nämlichen 3med verfolgten. Berschiedene Univerfitaten und Atademien ichufen fich Rezensioneanstalten, in benen ihre Mitglieder fich vorzugsweise aussprachen, so Leivzig, so beibelberg, fo Göttingen, fo Munchen, Wien und Berlin. Rogebue grundete am 1. Januar 1818 ein Litterarisches Wochenblatt in Beimar, welches fich ber freifinnigen Zeitströmung entgegenwarf. Der unternehmende Buchhandler Friedrich Arnold Brodhaus in Leipzig ließ bas kritische Jahrbuch "Hermes" erscheinen und kaufte 1820 das literarische Wochenblatt, welches er zuerst in "Literarisches Conversationeblatt", hernach, 1826 oder 1827, in "Blätter für literarische Unterhaltung" umtaufte. Auch manche schöngeistige Zeitschriften hielten es für angebracht, eine Bücher beurtheilende Beilage fich beizugeben. Das Morgenblatt hatte, wie schon erwähnt, seit 1820 fein Litteraturblatt, aber andere leichte unterhaltende Beitschriften ebenfalls; fo erschienen die "Samburger Literarischen und Rritischen Blatter", so stattete fich sogar bas Schlefische Provinzialblatt mit einem ausschließlich Schriften, die auf Schlefien Bezug hatten ober von Schlesiern herrührten, besprechenden bem "allmonatlichen Litteraturblatt von und für Schlefien" aus u. f. w. Diefe Fulle von Rezenfionsanftalten hatte gur Boraussetzung nicht nur die Luft Bieler über neue Erscheinungen ihre Ansicht öffentlich abzugeben, sondern auch rege Antheilnahme des Bolfes an den beraustommenden Buchern und Geneigtheit mit Berichten über fie fich zu beschättigen. Die großen Blätter bonorirten ihre Mitarbeiter gut. Die Jenaer Litteraturgeitung entrichtete für den Drudbogen 3 Friedriched'or \*), mas bei dem Geldwerth im porigen Jahrhunderte ein ansehnlicher Geldlohn mar; benfelben Sat bezahlte die allgemeine Litteraturzeitung in Salle noch in den 40ger Jahren.

Trugen die in den händen von Professoren befindlichen Zeitungen einen schwer gelehrten Charakter, so bemühten sich des Buchhändler Brodhaus' "Blätter für litterarische Unterhaltung" wie schon ihr Titel besagte, um angenehme Beschäftigung eines weiteren Leserkreises, indem sie die Bücher mehr auszogen als würdigten. Nicht alle Mitarbeiter dieser Zeitschrift hatten das

<sup>\*</sup> Rauf d' Briefe. Berlin 1798, G. 184

Zeng, die Bücher, die fie besprachen, zu beurtheilen, indeß schrieben nie gesülliger.

Bestimmte Richtungen funden in den schweren Emerauntblattern fich temeswegs ausgeprägt. Alle Meinungen tamen zum Bort, fofern ne überhaupt auf dem gelehrten Gebiete Berechtigung hatten. Erif die feit 1827 von einem berliner Professorentreis herausgegebenen "Jahrbucher für wirfenichaftliche Krink" unternahmen es den Magitab der Cegelichen Filosoffe an alles zu legen und den Gang des Schriftums beherrichen ju wollen : feit 1838 überbot fie Ruge in größerer Folgerichtigkeit mit feinen Sallischen Jahrbuchern für deursche Wiffen haft und Runft. Bei der Ummane der jabrlich ju Tage tommenden Bucher vermochten Berrungen, welche, wie dies geschah, über einzelne Berfe nich and. führlicher verbreiteten, freilich nur Einzelnes aus der Renge vorsufibren. Das Bedurfnif einer Ueberichau murde daber empfus den und rief Unternehmungen an den beiden hauptorten des ichriftnellerischen Berkebre in Deurschland, bas Gerstorfiche "Repertonum" in Leipzig und Budner's "Litteraniche Zeming" in Berlin, gleichfeirg 1834, bervor, die beide in einem Stude eine große Anfahl nach gathern geordneter Bacher mu menigen Borten beiprachen. Die Geredorfiche Monaridrift nel, wenn fie auch mirunter Berikvolles darbot, giemlich flach und ichaal ans: fie iprigelte die alte lemiger Magifermereben und Buchermacherei wieder. Das berliner Bochenblant war bewer und nabm einen höheren Aufting. Budner und fein gweiter Rachfolger Brantes won 1839 bis 1845) maren an der großen berliner Bibliothef angefielit, befamen die Maffe ber ibr jugeführten Reuiafeiten ju Geficht und gaben bei tem Ausleitgeicaft mobi Acht, womit die gelehrten Manner fich gerade beichaffigten. Das neuene Buch, welches fonft ibre Aufmerffamfen erregt baben murbe, boten fie tiefen an mit ter Bitte um eine Angeige von eimaen Beifen. Go gewannen ne fachtundige Beumbeiler.

Man mag jenen giößeren Litteratur; eitungen mit Recht den Borwurf machen, daß es ihnen an Geschmad gebrach, daß viele ihrer Mitarbeiter unter der Binenslaft unfalig geworden waren, fich frei und leicht ju bewegen, daß nicht wenige, trop ihrer Unbehülflichfeit, auf ihrem Richterfiuhl den Anftrich der Ueberlegenheit

fich zu geben trachteten, und um ihr Befferwiffen recht bemerklich zu machen, tadelfüchtig an Rleinem herummäkelten; zu läugnen ift bennoch nicht, daß im Gangen Grundlichkeit und Gediegenheit in ihnen vorherrschte, ja dag gar manche Anzeige an Wichtigkeit dem behandelten Buche gleich tam, es felbst übertraf. Durchweg ftanden an der Spige diefer fritischen Organe mehrere angesehene Gelehrte, die gemeinschaftlich unter der gangen Gelehrtenwelt Deutschlands den geeigneten Beurtheiler fur bas neue Werk fich beranssuchten und auf Unparteilichkeit hielten. Die Mitarbeiter der Allgemeinen Litteratur-Zeitung in Salle mußten f. B. zu einer "General-Norm" fich durch ihre Unterschrift bekennen, beren erfte Bestimmung folgendermaßen lautete: "Rein Gelehrter, der an der Allgemeinen Litteraturgeitung arbeitet, darf seine eigenen Schriften ober die Schriften seiner Collegen ober sonft anderer Berfaffer mit benen er in naber Berbindung fteht, die ihn fur oder wider den Berfaffer zur Parteilichkeit verleiten ober ihm wenigstens den Schein davon geben konnte, in diesem Journale beurtheilen. Benn nun dennoch die Herausgeber, weil ihnen bergleichen Umftande unbefannt maren, ein solches Buch einem der herren Mitarbeiter vorschlagen sollten, so verpflichtet fich derfelbe die Regension abzulehnen. Dies ift auch der Fall, wenn sich der Regenfent einer Animofitat gegen ben Berfaffer bewußt mare, weil diefer Schriften von ihm oder einem feiner Freunde ju feiner Ungufriebenbeit rezensirt batte." Wie mogen die beutigen Wortführer in ihrem Dunkel lacheln über die angstliche Gewissenhaftigkeit jener perstorbenen Leiter, dem Rlidentreiben zu wehren. In unseren Tagen, die vom Idealen fich abwenden und dem Gemeinen alljumillig ergeben, judt man vornehm die Achfeln, sobald bobere Ansprüche erhoben werden. Gin Universitätsprofessor, noch bagu einer von den beffern, gegen den ich mich einmal über bas parteiische und verlotterte Besen unserer gegenwärtigen Bücherbeurtheilungen und Empfehlungen ausließ, bemerkte mir ruhig: Rotterien feien jederzeit gewesen, das fei unausweichlich. Es ift nicht immer so gewesen, man hat ehedem das Schlechte gebrandmarkt und fich deffen geschämt. Heute fügt man fich darein, als fei es in der Ordnung. Die allgemeine Borschrift jener alten Litteraturzeitung lautete ferner: "die Rritit fei ftreng, aber

human. Lob und Tadel wolle der Herr Rezensent, so viel immer ohne zu große Beitläuftigkeit möglich ift, mit Beweisen aus ben anzuzeigenden Schriften belegen. Auf den Stol der Rezenfionen werbe die möglichste Sorgsamkeit verwendet; im entgegengesetten Kalle muffen den Berausgebern die nothwendigen Abanderungen erlaubt sein." Da die Besprechungen umfänglich waren, so konnte der Kritiker mit dem Auffat über ein Buch sich leicht 10 bis 40 Thaler verdienen - leicht, weil die Sauptfache doch nur mar, daß er das stets in sein besonderes Fach einschlagende, jedenfalls von ihm zu ftudirende Buch aufmerksam las, mit feinen Borgangern verglich und ein Urtheil fich bilbete, mabrend bas blofie Riederschreiben und Begründen biefes Urtheils nichts Schwieriges. nichts fehr Aufhältliches war. Junge Belehrte ftrebten durch arundliche Rezensionen Bertrauen zu erobern, die Aufmerksamkeit ber älteren Fachgenoffen auf fich ju ziehen und gewannen babei zugleich einige Unterhaltsmittel. Auch mager besolbeten Professoren war solche Beihülfe vom Honorar für Bücherbeurtheilungen sehr erwunscht und selbst altere Gelehrte in guter Lage fuhren aus Gewohnheit früherer Zeiten fort fich an diesen Litteraturzeitungen zu betheiligen. Schloffer mar viele Jahre regelmäßiger Beurtheiler der neuerschienenen Geschichtswerke. An die Ausspruche dieser Reitungen durfte man fich im Ganzen getroft halten; die etwaigen Ginseitigkeiten ber Ginen wurden durch die Berichte ber übrigen ausgeglichen.

Diese Berhältnisse bestehen nicht mehr! Seit einem Bierteljahrhundert gibt es keine solchen Blätter mehr. Rach und nach sind beinahe alle eingegangen, in denen die Gelehrsamkeit angehäuft war. Zuerst (geringerer zu geschweigen) und schon vor längerer Zeit (1833) die Leipziger Litteraturzeitung, dann (1843) Ruge's Jahrbücher, die beiden Berliner, die litterarische Zeitung und die Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik (letztere 1846) und im Jahre die 1848 Jenaische, die Allgemeine zu Halle, die Wiener Jahrbücher der Litteratur, später Gersdorf's Repertorium und zulet (Mitte 1873) die 65 Jahre erschienenen heidelberger Jahrbücher. Die annoch bestehenden Söttinger und Münchener gelehrten Anzeigen sind durch Akademien unterstügt und erhalten sich kümmerlich. Zene datiren eigentlich schon von 1739, diese

von 1835. Ihr Umfang ist gering, sie werden leider wenig gelesen und vermögen bei ihren beschränkten Mitteln nur der Ausdruck einzelner Kreise zu sein und aus der großen Masse der neuen Erscheinungen nur Einiges herauszuheben, was meist zu diesen Kreisen ein näheres Berhältniß hat. Sie sind daher für den Gang im Großen gewichtlos, wiewol sie öfter lehrreiche Beurtheislungen enthalten. Die Blätter für litterarische Unterhaltung, grade ein werthloser Sprechsaal, entgingen hingegen dem allgemeinen Schiffbruch. Waren sie doch nicht für den Gelehrten berechnet! Die Menschen haben jest Anderes, ja gestehen wir zu, Besseres zu thun, als lange Abhandlungen über Bücher zu lesen.

Allerdings hat die Zahl der Zeitschriften für einzelne Fachwissenschaften in der Zwischenzeit beträchtlich zugenommen und die meisten unter ihnen bringen ab und zu auch Bücherbesprechungen, wenn aber damit für Aerzte, Rechtsgelehrte, Filologen und einige andere Gattungen von Forschern in den Wissenschaften hinlänglich gesorgt ist, so doch keineswegs für alle. Ueberdies erlangen nur mitunter gewisse Klicken, die im Besige des Fachblattes sind, leicht ein schädliches Uebergewicht —, eine Behauptung, die sich, wosern es nicht zu weit abführte, durch Beispiele belegen ließe — sondern es sind auch vorwiegend kurze Anzeigen an die Stelle einzehender Erdrterungen getreten. Was aber der Hauptschaden ist: diese Fachblätter dringen nicht über den engen Kreis der Fachgenossen hinaus. Auf diese Gattung von Zeitschriften komme ich noch in einem andern Zusammenhange zu sprechen.

Wo halten wir heute? Außer den erwähnten brockhausischen Blättern richtet sich an die gesammte Lesewelt nur ein seit 1850 in Leipzig wöchentlich herauskommendes "Litterarisches Centralblatt," welches, eine schwache Nachahmung der berliner "Litterarischen Zeitung," weil das Feld jest frei war, sich auszubreiten vermochte. Dieses Blattes Ansehen kennzeichnet den herabgekommenen Zustand unserer dermaligen Kritik der Bücherwelt hinlänglich. Obertribunalsrath Prosessor Daniels sagt im zweiten Theile seines Handbuchs der deutschen Reichs- und Staatengeschichte von ihm tresend, daß seine "kurzen anonymen Kritiken und Reserate sich durch ihre Willkürlichkeit von selbst richten". Abgesehen davon, daß des Blattes Leiter, der leipziger Prosessor.

zu unbedeutend ift, um den Buchermarkt überschauen und weniastens in einer Anzahl Facher eine in der Hauptsache richtige Ausmahl treffen zu können, ift die Bezahlung der Mitarbeiter derma= Ben durftig (was ich nachher darthun werbe), daß diese niemand veranlaffen kann, für daffelbe zu schreiben. Es kommt wol vor, daß einzelne Gelehrte gute Anzeigen hinein liefern, und wenn z. B. Trautwein von Belle Bucher über den Elfaß darin bespricht, merden wir ein sachgemäßes Urtheil zu erwarten haben, aber in viel mehr Källen dürften wir den Antrieb zur Mitarbeiterschaft wo anders ale in ber rein ichriftstellerischen Antheilnahme ju fuchen haben. Denn man muß die Menschen nehmen, wie sie in ihrer Maffe find. So ift denn diefes Blatt ein Tummelplat der Parteilichkeit. Die Bugehörigfeit ju herrschenden Rliden ober die politische Stellung wirft häufig bestimmend auf die Aussprüche ein, so daß fich zuweilen in voraus fagen lagt, welcher Schriftsteller Bucher Lob finden, welche getadelt werden. Mag g. B. Bivenot ein Wert mit bem werthvollsten Inhalte veröffentlichen, welches gefälschte Geschichtsbarftellungen zu nichte macht, es wird, ich fage: ebendeshalb, im "Centralblatt" heruntergeriffen werden, wie denn auch richtig geschehen ift. Un Blättern solchen Schlags pflegt wol auch Mander aus dem Grunde mitzuarbeiten, weil er damit nicht blos seine eigenen Schriften vor schmählicher Behandlung sichert, sondern auch fich die Gelegenheit eröffnet vorkommendenfalls in der Gigenicaft eines ftandigen Mitarbeiters seinen schriftstellerischen Bu- und Abneigungen Raum zu verschaffen, d. h. nach feinem Belieben gu posamen ober herunterzureißen. Gleiches gilt übrigens auch von andern Blattern; zugestehen wird es nicht leicht jemand. Da das deutsche Bolf burch bie Glaubenespaltung gerriffen ift, haben wir außerdem einen im kleinen Gütersloh allmonatlich erscheinenden "Allgemeinen litterarischen Anzeiger für das evangelische Deutschland" von Andrea, Cremer und Bodler, der mir nie ju Beficht getommen ift, und eine gunachft für bas fatholische Deutschland bestimmte "Allgemeine Litteraturzeitung", die seit 20 Sabren Brunner und Wiedemann alle Wochen in Wien berausgeben, welche mitunter einseitige und überscharfe, mitunter gebiegene, jedenfalle felbstständige Auffate bringt: ju einem Parteistandpunkte bekennen fich beide Blatter offen.

Die schöngeistigen Blätter und die politischen Zeitungen sind es, aus denen in der Gegenwart die öffentliche Stimme des Losbes und des Tadels tont. An sie ist die einflußreiche Kritif übersgegangen; sie bestimmen was gelesen wird — was gekauft wird, und damit gleichzeitig, welchen Schriftstellern der Markt beschränkt und entzogen wird. Nicht mehr, wie früher, die wohlkundigen Gelehrten, sondern die Tagesschriftsteller entscheiden heute über das Schicksal der Bücher.

Zuerst haben die Unterhaltungsblätter die Bücheranzeigen an sich gezogen, jest sind die Zeitung en diejenige Macht geworden, von welcher die Berbreitung der Bücher abhängt. An sich wäre dies förderlich, täme es nur häusiger vor, daß man in ihnen mit wirklicher Sachkenntniß geschriedene Beurtheilungen anträse, würde nicht so oft buntes Glas für Edelsteine ausgegeben. Wie häusig lernt ja der Beurtheiler in diesen Blättern den Gegenstand, den das von ihm zu würdigende Buch behandelt, erst aus dem Buche selber genauer kennen — wosern er nämlich die Muße hat, es durchzulesen! Aber unglücklicherweise ist den meisten Beurtheilern nicht soviel Zeit gegönnt.

Rehmen wir die Berhältnisse, wie sie wirklich liegen. Die Lesewelt der Blätter hat keine Neigung mehr sich lange mit der Nachricht von einem Buche zu beschäftigen, sondern will viele kurze Bücheranzeigen vorgelegt erhalten und der "Rezensent" will und muß von seiner Arbeit leben. Die Anzeigen mussen folglich kurz ausfallen, der Rezensent sich entschließen, sehr viele Bücher zu besprechen und jedes auf engem Raum in kurzester Frist abzuthun.

Der Druckbogen der Blätter für litterarische Unterhaltung wird 3. B. mit 12, allenfalls 16 Thlrn. vergütet. Der gewöhnliche Sat von 12 Thalern ergibt für die Druckzeile ungefähr 4 und bei kleinerem Druck 3 sächsliche Psennige. Rechnet man selbst durchschnitt, lich eine ganze Spalte auf die Beurtheilung eines einzigen Buches, was aber in der Regel zu hoch gegriffen ist, so ergibt sich nach dem höheren Honorarsat doch nur ein Lohn von ungefähr 1 Thaler für jede Besprechung. Wollte um solchen Preis der Mann, welcher der lesenden Welt die Richtschnur geben soll, nur das von ihm zu schildernde Wert von Ansang dis zum Ende durch lesen (boch die mindeste Ansorderung), so muste er ein Mann von einer

beutigen Tages seltenen Entsagung sein. Denn er mußte fich entichloffen haben, armlicher zu leben als ein Holzhacker, der für bas Spalten einer Rlafter Holz, welches in Leipzig mit 11/3 Thaler (NB. ohne Trinkgeld) bezahlt wird, weit eher fertig sein wird, als er mit dem Durchlefen eines ober mehrerer Bande! An ein Bergleichen gar mit andern Darftellungen beffelben Gegenftandes, an genaues Brufen einzelner Abschnitte ift also vollends nicht zu benten. Der herausgeber dieser Blatter, berr Geheime Hofrath Dr. Gottschall wollte diese meine Angabe damit "berichtigen", daß er druden ließ: "Die honorarfrage felbst fällt hierbei wenig in's Gewicht, weil die Berke jur Besprechung an solche Mitarbeiter eingesender werden, die fie schon an und fur fich in ben Rreis ihrer Studien gezogen haben wurden" und nennt was ich jage, "eine abzuweisende Berbadtigung"(!). Allein diese Entgegnung mit Berlaub ift Bewafch. Schriftfteller muffen ju leben haben; ihre blogen Studien bringen ihnen nichts ein, toften vielmehr noch. Bu ihrer eigenen Unterhaltung, um ber Ehre oder ihres Bergnugens balber fdreiben gewiß bochftens ein paar Bereinzelte für die brodbaufischen Blätter. Bon ihrer Arbeit und Rube wollen fie auch Berdienst. Aehnlich wird von anderen Blättern bezahlt. Das "Magazin fur die Litteratur bes Auslandes" gab (wenigstens vor einigen Jahren) für die Spalte einen Thaler, Barnde's Litterarisches Centralblatt für die Druckeile 5 Pfennige, im bochften Sape fur eine Beurtheilung 2 Thaler; betrüge fie mehr Zeilen als 120, so werden die überschuffigen gar nicht bezahlt.

Die Lage möchte manchen Lesern nicht beutlich genug sein, weshalb ich durch Eingeben in die Berhältnisse sie dem Berständnisse näher rücken will. Ich nehme dazu eine Rummer des Zarnde'schen Centralblattes aus dem Jahre 1872, welche ich zufällig besitze, also nicht herausgesucht habe. Sie enthält Besprechungen von 20 Büchern. Die erste, der Leiter, ziemlich lang, ist eine gegen mich geschleuberte Filippica in wegwersendem Tone, von oben herunter, von einem jungeren, wissenschaftlich ziemlich unbedeutenden außerordentlichen Prosessor der leipziger Universität, Ramens Ebers, der in einer Sache, in die Bemige Einblick haben, pro domo socht; ihm sind 120 Zeilen bezahlt worden, 190 hat er umsonst dazu geschrieben. Ihm lag natürlich nicht an den 2 Thalern Ehrensold, sondern am Abdruck. Folgen 19 kleinere Anzeigen von 9 bis zu 107 Zeilen. Für diese waren die höchsten Zahlungen 5 Mark 3½ Groschen, 4 Mark 3½ Groschen, 3 Mark 5½ Groschen, 3 Mark 4½ Groschen, zweimal 3¼ Mark, 2¾, 2¾, 2¾, 5, dann sinkt der Betrag auf 1 Mark und 8½, 8, 3½, zweimal 3, 1, ½ Groschen, ja unter eine Mark auf 7½, 6, 5 und 4½ Groschen — wahre Trinkgelder, und unter den zu diesen Preisen beurtheilten Büchern besinden sich solche, welche 1260, 754, 695 Seiten enthalten, nicht etwa neue Auslagen, sondern zum erstenmale herausgekommene, und der Herr Beurtheiler kann auch nicht etwa das Buch behalten, sondern muß es zurückgeben oder bezahlen. Nun kann sich jeder selbst einen Bers drauf machen. Sollte ich mich beim Abzählen um ein paar Groschen geirrt haben, so ändert das im Wesentlichen nichts\*.

Ich kannte einen alten, fleißigen, von seiner Feder lebenden Gelehrten, dem der Ertrag der Arbeitöstunde auf anderthalb Silbergroschen kam, der mithin 20 Stunden sleißiger Arbeit nöthig hatte, um einen Thaler zu erwerben \*\*. Dergleichen Ausopferung

<sup>\*</sup> Bon ben wenigen Ausnahmen, die es gibt, kann ich nicht sprechen sondern nur von dem Gemeinliblichen, Allgemeinen. Die augsburger Allgemeine Zeitung zahlte mir, als ich ihr Mitarbeiter war, schon in den 40ger Jahren, als das Geld noch mehr werth war, für den nicht grade engen Bogen 50 Thaler, eine wiener Zeitung bot mir vor einigen Jahren für die kleine Bilcheranzeige in's Femilleton 20 Gulden.

<sup>\*\*</sup> Seit bem Erscheinen ber ersten Auslage ist ber hier gemeinte Gelehrte gestorben, so nenne ich seinen Namen: Wilhelm Hoffmann, Berfasser vieler milhsamer, tilchtiger Schriften. Dasjenige Wert, bei welchem sein Lohn sich angegebenermaßen stellte, war die große "Encyslopädie der Erd-, Böller- und Staatenkunde", von der eine Spalte sast sowillopädie der Erd-, Böller- und Staatenkunde", von der eine Spalte sast sowillopädie der Erd-, Böller- und Staatenkunde", von der eine Spalte sast sowieles Wörterbuch der dentsichen Sprache in VI Bänden habe ich durch vielsährigen Handgebrauch als ein ganz vorzilgliches Hilssmittel erprobt, welches mir für meine Zwecke d. h. die des Schriftstellers, mehr als das Grimm'sche gedient hat. In seinen jüngeren Jahren warer beinahe schon ernannt zu einer Prosessund ablies. Er starb am 23. Mai 1872 und hinterließ den zum drittenmal umgeschriebenen ersten Band einer Geschichte der deutschen Sprache. Wären ihm nur noch ein paar

findet sich wol bei solchen, welche große Werke zu Stande bringen wollen, aber um mit den Buchern Anderer die Welt bekannt zu machen, wird niemand fich felbst auf das Alleraußerste beschränken und die Nacht zum Tage binzunehmen mogen. Wenige Blide in das Buch muffen mit Gulfe der Borrede, des Inhaltsverzeichniffes und der etwa schon mitgebrachten Meinung vom Berfaffer den Stoff jur Anzeige bergeben. Gin Professor fagte ju einem behufe Aushülfe angenommenen gewiffenhaften Gelehrten, als Diefer ihm über den erforderlichen Zeitaufwand flagte: "Das arbeiten Sie ju grundlich, das muß man machen, wie die Weiber Strumpfe ftriden." Un solche Urt des Arbeitens gewöhnte Schriftsteller pflegen, falls ihnen ja ein langerer Raum zur Berfügung steht, anstatt einer Beurtheilung einen Auszug bes Buches zu liefern. Bas vor dem Erscheinen deffelben geleistet worden war, ist ihnen unbekannt. und natürlich wissen sie auch nicht, wie die neugeleistete den bisherigen Darstellungen gegenüber sich ausnimmt. Das Raivste erjählte mir der verstorbene Ellissen in Göttingen. einem gleichfalls icon verftorbenen feiner Zeit geschätten Tagesschriftsteller I. die abfällige Beurtheilung eines nach Elliffen's Unficht beachtenswerthen Buches vorhielt, bekam er die Antwort: "Ich tann versichern, daß ich gang unparteiisch gewesen bin, benn ich habe das Buch garnicht gelesen."!!

Bur Bürbigung einesschöngeistigen Erzeugnisses sind be sondere Borstudien selten ersorderlich, gleichwol steht es nicht viel besser. Gewissenhafte und kenntnißreiche Manner des älteren Geschlechtes, Gustav Kühne zum Beispiel, schweigen seit langem. Den Ausspruch eines guten Beurtheilers aus jezigen Tagen, des herrn Band in Dresden, wollen wir hören: "Durchblättern wir einen großen Theil unserer deutschen Presse ohne Borurtheil (gesteht er): die Kritis über Litteratur, Theater, bildende Künste, Musik, diese mächtigen ästhetischen Hebel der nationalen Bildung werden hauptsächlich von Personen ausgeübt, die ohne Sachkenntniß, ohne Charaktersond, ohne geistige Besähigung für das schwierige Amt dieser hohen Mission sind, und dabei vorherrschend nur pstegen, was ihre An-

Monate Gesundheit vergönnt gewesen, so würde er diese britte Umarbeitung jum Abschluß gebracht haben. Noch liegt sein Manustript ungebruckt.

schauung zuläßt: eine Entwickelung persönlicher Eitelkeit und eine kleinliche hingabe an freundschaftliche und seindselige Beziehungen."

Wo ift der Ernst, wo ift tie Weihe hin, mit der ein Leffing, ein Tied, ein Schlosser den kritischen Beruf übten?

Run darf man fich aber nicht etwa porffellen, als ob der arme geplagte Rezensent fich diejenigen Bucher beraussuchen burfe, deren Inhalt von seinem Wiffen berührt wird: er muß geschäfts' maßig das Berichiedenartigfte rezensiren, diejenigen Bucher namlich, welche der Herausgeber ihm zuzusenden beliebt. Man barf auch nicht etwa denken, daß der Berausgeber von einem fritischen Olymp aus die Bucherwelt überschauend aus ihrem Gewimmel hervorzieht, mas verdient den Bliden der Menschen vorgestellt zu werden. Bewahre! Er gibt zur Beurtheilung seinem Mitarbeiter ober bespricht selber mas die Herren Berleger ihm einzuschicken die Gute hatten. Wie befäße er Zeit, um alles Erfcheinende fich gu fummern? Woher Geld, alle einschlägigen Bucher gur Durchsicht zu kaufen? Im Gegentheile sollen manchmal, wie wir bestimmt erfahren haben, die eingesendeten Freiegemplare mit dem Erlos ibres nachträglichen Berkaufs an einen Antiquar ober in einer Buderversteigerung noch einen Beitrag zu den Unterhaltungetoften ber Zeitschrift abwerfen, mas, nebenher bemerkt, ein recht gewichtiger Grund ift, bei den Besprechungen schlechter Machwerte Rachficht und Milbe malten ju laffen, damit die herren Berleger nicht Die Luft ju Ginsendungen verlieren. In einem vom Buchhandler-Börsenblatte abgedruckten Borfchlag jur Berausgabe eines kritischen Blattes war in der beigefügten Berechnung der Ertraa von den zu verwerthenden Rezensions-Exemplaren auf 2-300 Thaler veranschlaat.

Eine äußerst gewichtige Zeitung, welche in mehr als fünfzehntausend Abdrücken verbreitet wird und zu den besser bezahlenden gehört, bringt allwöchentlich eine Reihe von Bücherbeurtheislungen aus allen Zweigen des Wissens und allen Arten der Unterhaltung. Wie sie es gegenwärtig betreibt, wissen wir nicht, wie sie es aber vor einer Anzahl Jahren betrieb, sind wir zuverslässig unterrichtet. Zur Fertigung aller dieser Beurtheilungen war damals ein Mann bestellt und sein Berdienst davon war

ein solcher, daß er, wenngleich unverheirathet, den Zuschnitt sich machen mußte, je an einem Tage der Woche den Bücherstoß abzuarbeiten, welchen dies Geschäft ihm zukommen ließ und nach gemachtem Gebrauche zurück empfing. Hiernach bemesse man den Werth seiner Anzeigen. Im Dienste dieser Zeitschrift stand für die gedachte Leistung ein noch junger Mann, bei dessen redlichem Willen und Eiser nur zu bedauern war, daß ihm Gymnasialund Universitätsstudien abgingen: indeß löste sich das Verhältniß zwischen dem Besitzer der Zeitschrift und diesem wohlgesinnten Mitarbeiter aus, weil letzterer sich wiederholt beikommen ließ, nicht nur seine eigne Meinung zu behaupten, sondern sogar mitunter vortressliche Bücher anzuzeigen, von denen keine Freiezemplare einzesangen waren\*.

So fint es denn die Berleger, welche im Großen bestimmen, mas jur Anzeige kommen foll.

Run tritt "die Reclame" hinzu, welche verursacht, daß die Blätter von Anpreisungen schlechter und mittelmäßiger Bücher voll sind, während sehr viele gediegene Werke für die Besprechungen gar nicht vorhanden zu sein scheinen \*\*. Das Bolt hat ein gewis-

<sup>\*</sup> Wie hier, ohne nähere Angabe, hatte ich mich vor ungefähr 14 Jahren in der augsburger Allgemeinen Zeitung, in allgemeinen Betrachtungen geäußert. Der Zusall sührte mich einige Tage nach der Ausgabe des betreffenden Blattes in fremdem Austrag in die Geschäftszimmer dieser Zeitschrift. Sogleich bezogen sich herausgeber und Berleger auf meine Austassungen, indem sie dieselben als volltommen irrig bezeichneten. Abgesehen davon, daß sie das Gesagte auf ihre Zeitschrift gedeutet hatten, wozu keine Beranlassung gewesen wäre, wosern es nicht zutras, muß mich der Umstand, daß ich meine Mittheilungen von zwei Rezensenten empfing, mit denen ich, während sie nacheinander die Bücherbeurtheilung in dieser Zeitschrift besorgten, viel verkehrte, bestimmen, wörtlich zu wiederholen, was ich damals in Druck gab.

<sup>\*\*</sup> Der Berleger ber "Spenerschen Zeitung", welche bekanntlich basjenige Blatt ist, bas ber König von Preußen liest, und welche geleitet wird von einem Leithammel ber Nationalliberalen (ehemaligen Nationalbereinler) Braun, herr heiberg erließ solgendes Aundschreiben an die beutschen Berleger: "Berlin Ansang März 1874." Beisolgend beehre' ich mich , Ihnen bas Litteratur-Blatt ber "Spener'schen Zeitung", welches in Zwischenräumen von eirea drei Wochen er cheint, zu übersenden. Ich diete Sie, daraus Beranlassung zu nehmen, einerseits der Redaction so rasch wie möglich die Novitäten Ihres Berlages einzusenden, andererseits — in Ihrem eigenen Interesse — ein Inserat bei gleichzeitiger Rezen-

ses Lesebedürsniß, nur fehlt ihm noch der Berstand, um richtig auszuwählen, woran es seine Zeit verwendet. Nachläffig verfahrend nimmt es auf's Gradewohl bin, was ihm nahe gebracht ober (gleichviel von wem) empfohlen wird. Richt blos das Schongeistige, sondern auch die strenge Gelehrsamkeit unterliegt theilweise folden schädlichen Ginfluffen. Die meiften Blatter, welche ein befonderes Geschäft von Bucherbesprechungen machen , befinden fic in Abhangigfeit von Buchhandlern oder von Rotterien; bochftens Die ganz abgeschlossene Fachgelehrsamkeit hat noch die ehemalige Tüchtigkeit auf dem Gebiet der Tagespreffe bewahrt und fordert noch immer tüchtige Leistungen. Aber ein Berberben, welches einmal Burgel geichlagen bat, greift um fich. Der Geift ber Babrhaftigkeit hat gelitten. Es gibt leider Gelehrte, die, weil sie das geringfügige Sonorar nicht reizen kann, aus einem andern Grunde regelmäßige Beurtheiler von Schriften find, nämlich um gelegentlich ihre Freunde loben, und ihre Gegner herunterreißen zu können! Je allgemeiner und zugänglicher ein Wiffenszweig ift, besto folimmer fteht es mit den Beurtheilungen der einschlagenden Erscheinungen. Am übelften daher vielleicht um die Geschichte. In Sybel's historifcher Zeitschrift waren die Bücherbeurtheilungen (natürlich die wenigen abgerechnet, welche Bais, Warnkonig und Manner ihres Schlages fchrieben) bermagen oberflächlich und fo ohne Sachkenntniß abgefaßt, daß ich schon längst die Zeit, fie gu lefen, mir erspare. Auch die Beurtheilungen in der augsburger Allgemeinen Zeitung haben fich verschlechtert. Umftändliche Burbigungen geschichtlicher Werke find taum noch irgendwo unterzubringen, mas ich daher weiß, weil mehrere angesehene Gelehrte . fich mit Anfragen an mich gewendet haben, wo sie wol solche

stin für die Folge aufzugeben. Die zahlreich eingehenden neuen Erscheinungen werden unseren Standpunkt rechtsertigen, diejenigen Rovitäten unbedingt in erster Linie und am aussührlichsten zu besprechen, denen zugleich der Austrag zum Abdruck eines Inserates beigesügt ist. Wir vergilten auf die Insertionen 25 Prozent Rakatt. Hochachtungsvoll Hermann Heiberg. Vorte!" Es solgt ein Schema zur Unterschrift: "Herrn Hermann Heiberg in Berlin zur Nachricht, daß ich der Redaction der "Spener'schen Zeitung" die Novitäten meines Berlags silr die Folge einsenden werde; daß ich ein sür allemal den Abdruck eines viergespaltenen zwölszeiligen Inserates bei gleichzeitigem Gratis-Hinweis auf die ersolgte Rezension gestatte."

jum Abdruck bringen konnten. Die Folge biefes Buftandes ift eine überaus nachtheilige. Die Sauptwerke ber deutschen Geschichtschreibung kommen theils gar nicht, theils nur im Borbeigehen zur Besprechung. Erinnern fich etwa unfre Leser Niebuhr's Borlesungen, von denen seit 1851 gebn Bande erschienen find, die je d 8 Bande von Schloffer, welche er feiner von Rrieat bearbeiteten allgemeinen Geschichte neu binzufügte, Rortum's griechische Befdichte in brei Banden-ich nenne brei Werke von größter Bedeutung - öfter besprochen und ermähnt gefunden zu haben? Gewif nicht! Singegen Mommfen's in ihrer Auffaffung grundverkehrte und nicht einmal durchweg in Einzelheiten genaue Römische Geschichte, Die von Parteigeist durchdrungenen und außerdem über das Mittel-. maßige fich wenig erhebenden Schriften von Sauffer, Sybel, Dropfen und ihren Rachtretern findet man überall ausposaunt. Die Soule preist fie, die gothanischen Blatter beben fie mit Anempfehlungen hervor, die übrigen Zeitungen (auch Wiener!) drucken das Lob diefen nach. 3ch will die Beifpiele nach beiden Seiten bin nicht mehren, sondern lieber auf ein anderes Gebiet binmeisen. Seit Rudert's Ableben war unter den lebenden Dichtern Deutsch. lande ber größte Soffmann von Kallereleben\*, ber mehr ale einen Anspruch auf Unsterblichkeit hat — wenn bort man denn einmal ibn loben? Man muß sich zuviel mit den Dichterlingen beschäftigen, die nur die Gegenwart, aber feine Zufunft haben! Bor einem Sabrzehnt befuchte mich ein bedeutender ichwedischer Geschicht= Schreiber, der unterdeffen in seinem Baterlande eine febr bobe Stellung eingenommen bat; im Laufe bes Gesprachs wies ich auf einige vorzügliche neue Werke bin, von deren Borbandensein er nichts wußte. "Dein Gott, fagte er, wir find im Ausland recht übel daran. 3ch habe öfter fehr angepriefene Schriften mir tommen laffen und fie bes Lobes gar nicht werth gefunden; bom Erscheinen diefer Bucher, auf die Sie mich hinweisen, habe ich nichts erfahren. Die Kritit muß in legter Zeit bei Ihnen in Deutschland

<sup>\*</sup> Auch er ist inzwischen nicht mehr aus Erden. Er starb am 20. Januar 1874. Zugestanden, daß das Schanipiel höheren Werth als das Lied hat, so stehen toch vollendete Lieder höher als Schausticke, die zwar lob verdienen, aber anch Ansstellungen zulassen. Er hat den Ton des Bollsliedes getroffen und seine Gefänge leben im Munde; seine "Kinderlieder" stehen überdies einzig da-

febr gesunken sein. Welches Blatt haben Sie benn, auf das man fich verlaffen fann?" Beldes? Reines! - Für aute Bucher itrenat der Berleger felten fich an. "Die werden fich felber empfehlen", benkt er und scheut die schweren Auslagen für das Bekanntmachen und die Mühen der Bermendung. Er wartet die Rachfrage ab. Für die Spreu bemüht er fich auf's außerfte, benn diese ift nur zu verbreiten durch Windmachen, durch geschickte Nachhülfe. Da geben benn natürlich die leichtgeschurzten und schwächlichen Bucher viel beffer ab als die guten. Selbstverlag ber Berfasser ift auf bem Markte so gut wie verloren. Aus diesem Zustande erwächst für die Schriftsteller felber keine geringe Berlegenheit. lich ein Berfasser seinem Buche Aufmerksamkeit zuwenden, es in der Aluth der Bucher nicht verkommen laffen, fo muß er fich beutjutage barum bemühen, seine Freunde, seine Bekannten in Anspruch nehmen - ja wol gar fich felbst beurtheilen!! Das mibersteht doch Manchem. Schon gang gewöhnlich ift es indeg geworden, daß, wie die Berleger, fo Berfaffer felbst die Anzeigen ihrer Schriften den Zeitungen zukommen laffen. Das wollen fie machen ? Einer meiner Bekannten ersuchte einen ihm aleichfalls befreundeten Zeitungsmann, in den Spalten seines Blattes einen von ihm jungst herausgegebenen Roman zu besprechen. "Mit Bergnügen - lautete die unbefangene Antwort - geben Sie mir nur gleich die Unzeige ber." Die Zeitungsherausgeber haben feine Beit übrig, Bucher burchzulesen, über fie nachzudenken, Würdigungen derfelben abzufaffen; fie druden ab, was ihnen in die Sand gegeben wird. Dag es ehrenwerthe Ausnahmen gibt, bag nicht allemal Rücksichtnahmen Einfluß ausüben — wie möchte dies in Abrede zu stellen sein? Sobald man jedoch Buftande zu beschreiben fich vermißt, gilt das hervortretende und baufige, nicht ber seltenere Fall. Gute und unabhängige Bücherbeurtheilungen werben auch heute noch immer geschrieben: die große Menge ber Bücherbesprechungen aber entsteht auf die angegebene Beife. Durch Dies geschilderte Betreibe wurden ju schriftstellerischen Größen, ich will nicht fagen: "Stumper", doch aber Mittelmäßigkeiten aufgepufft. Nun ift es richtig, daß die trügerischen Machwerke des Tages auch der Tag zerstört und bas Aechte der Nachwelt unverloren bleibt: der Uebelstand liegt nur barin, daß in der langen

Awischenzeit, bevor dieses Endergebniß fich herausgestellt hat, das Klache und Verschrobene oder Ziemliche den Raum behält und vom Martte die befferen Schriften verbranat. Unter bem Befferen ift auch nicht alles dergestalt vollendet und vollaultig, daß es nach einer geraumen Beit, mahrend beren es bei Geite gefchoben und fast wirkungsunfähig mar, noch Lebensfähigkeit genug befäße, um mit folder Frische dem späteren Geschlechte entgegen zu treten, wie alsdann nothwendig ware. Es ist Gutes bann gleichzeitig mit bem Mittelmäßigen veraltet; seine Zeit ift aud vorüber. Schriftsteller wie Staatsmänner ohne Amt und Burben, die im lieben Deutschland als "Größen" gelten wollen, mufsen heutzutage gleich ben Geschäftsleuten barauf bedacht fein, recht oft in ben Zeitungen genannt ju werben, und damit dies geschebe, muffen fie dafür Sorge tragen. Wer bas unterläßt, durfte wenig Aussicht haben, noch großen Ruf zu erwerben. Dafür find aber auch unsere meisten heutigen Größen — Passirdukaten.

Beschuldige uns immerhin, wer das wirkliche Getriebe nicht tennt oder wer Ursache hat, es zu beschönigen, daß wir in's Schwarze malten: was hier gesagt wurde, ift das Ergebniß einer langen Beobachtung, vielfältiger Ersahrungen und gewissenhafter Ueber, legung. Werden den Getäuschten die Augen geöffnet über das was vorgeht, was von Jahr zu Jahr schlimmer zu werden scheint, so leiden die treuen Bücherrichter darunter ganz gewiß keinen Schaden.

Die eingetretene Umwandlung hat schwere Uebelstände in ihrem Gefolge. Bei dem jezigen Zustande tritt unser besseres Schrifttum mehr als recht ist in den Hintergrund, wohingegen leichte Waare erhöhten Absat und Eingang findet. Daran knüpfen sich weitere große Wirkungen. Denn es ist von durchschlagender Wichtigkeit für die Denkart und die Tüchtigkeit des Bolkes, ob in seinen Händen vorzügliche oder mittelmäßige Bücher sind. Der Fortschritt oder der Rückschritt seiner Vildung hängt davon ab.

Jest also ist im Ganzen und Großen keine rechte Kritik mehr vorhanden, um die Auswahl des lesenden Bevölkerungstheiles gut zu richten. Wie der überwuchernde Buchhandel schon großentheils nicht mehr durch das Schrifttum hervorgerusen wird, sondern vielmehr selber das Schrifttum erzeugt, so hat er sich auch der Bürcherbeurtheilung mehr als vortheilhaft ist, bemächtigt. Ein, wir

acstehen es zu, verzeihlicher Gigennut hat die Berleger dabei geleitet, allein wenn fie auch auf diefem Bege Gewinne erzielten, so find mit der Zeit doch auch erhebliche Nachtheile daraus für fie hervorgegangen. Da gibt es mehr als einen Berleger, ber flugig geworden ift über ben geringen Absat vortrefflicher Buder, an deren Bertrieb er hoffnungen ju knupfen berechtigt mar. Denn schon ift es dahin gekommen, daß nicht die Beschaffenheit des Buches felbst, sondern die Anstrengungen, die zu feiner Empsehlung gemacht werden, über sein buchhändlerisches Schicksal entscheidet. Das Lob des Sachkenners, einer Berühmtheit sogar, dringt nicht mehr durch; soviel wie jede andere Anzeige vom Ersten Besten, der von der Sache nichts Rechtes versteht, wiegt es, selten mehr. Des Erfolges ift nur sicher, mas von febr vielen Beitungen besprochen wird. hier entschlüpft nun wegen ber Unmaffe vorhandener Blätter ben Berlegern ber leitende Kaden, weil, mas ein Blatt dem andern nachdrucken wird, fie nicht in voraus zu bestimmen vermögen. Achtbare, wohlgefinnte Berleger find ju ber Ueberzeugung gefommen, daß ber gegenwärtige Stand dem guten Berlage schädlich ist und daß es beffer ware, wenn eine unabhängige und maßgebende Rritit vorhanden ware, die einzig nach dem mahren Werthe der Bucher urtheilte. Das Bedürfniß einer solchen ist so lebhaft empfunden worden. daß auf der Buchhändlermeffe 1864 der Börsenverein ernstlich über die Gründung einer großen Litteraturzeitung verhandelte. welche wieder die achte Beurtheilung an die Stelle der falschen lete. Hatten nun auch diese Berhandlungen keinen Erfola, so leat die Thatsache, daß sie stattaefunden haben, ein unverwerfliches Zeuanif für die Richtigkeit unserer Darftellung ab.

Man darf also sagen: die achte Kritik ist in Deutschland, in seinen fliegenden Blättern, so ziemlich im Untergange.

Aus der Tagespreffe mußte sie sich demnach wieder in Büscher stückten. Auch diese Wendung trat bereits ein. Lassalle's Buch: "Herr Julian Schmidt, der Litterarhistoriker, mit Seger-Scholien" legte 1862 an einem Beispiele so schlagend, daß gar mancher Zeitungsschreiber sich krummte und auf Lassalle's Grobbeit schalt, dar, wie beschaffen ein Werk sein kann, das von einem Hausen von Zeitungen hoch gepriesen binnen wenigen Jahren in

vielen Auflagen erschien, und was alles "das Bolt der Denker" sich gegenwärig bieten läßt— und der Bedarf neuer Auflagen bes hingerichteten Buches bewies weiter, wie wirkungslos selbst die schlagenbste Kritik bei unserem Geschlechte ift.

## IV.

Die Bluthezeit der Unterhaltung blätter fällt in die Sahre 1820 bis 1840. Auf bie Zeit unferer großen Dichter folgte bie Beit gablreicher Unterhaltungsschriftsteller. Die alteren Blatter im erften und zweiten Jahrzehnt unseres Sahrhunderts zeichneten fich durch Gediegenheit aus. Am ernften Streben, das man in ihnen gewahrt, läßt fich erkennen, wie fie noch im Zusammenhange mit ber Zeit unseres muftergultigen Schrifttums ftanben. Bon ber noch 1799 in Leipzig entstandenen, zu weiter Berbreitung gelangten, allgemeinen Modenzeitung, die erst Bergt, in neuerer Zeit Diezmann leitete, fonnte dies allerdings ebenfo wenig gelten wie von ber "Zeitung für die elegante Welt", welche Spazier grabe 1801 in Leipzig anfing, (Mahlmann, Laube und Rühne leiteten fie bintereinander und beffer.) Die Titel beider Blatter beuten schon ihre Saltung an. Aber größere Bedeutung hatten der "Freimuthige" und das "Morgenblatt". Der Freimuthige, der an feiner Stirn das Bildnif Ulrich von hutten's in einem holgschnitt trug, murbe im Jahre 1803 von bem Lieflander Mertel gufammen mit Robebue in Berlin gegründet und bekampfte in feinen erften Jahren mit rühmlichem Nachdruck nicht nur die aufschießende Romantit, sondern auch das in Deutschland einbrechende Franzofen-Spater leiteten ihn A. Ruhn, W. Baring, Genkel, aber nachdem die Franzosenzeit vorübergegangen war, konnte ihm schwerlich mehr als gang gewöhnlicher Freimuth nachgerühmt werben. Diese die öffentlichen Zuftande erfaffende Richtung batte bas "Morgenblatt für gebildete Stände", welches die Cotta'iche Buchhandlung in Stuttgart seit 1807, sechsmal in der Woche in einem halben Bogen, herausgab, nicht, sondern mehr eine wiffenschaftliche Saltung. Neben der Cotta'schen Allgemeinen Beitung einhergehend sollte es alle nichtstaatlichen Belange bes

boheren Lebens in fein Bereich gieben. Therefe huber und feit 1832 Sauff besorgten dasselbe. Ein alter Jahrgang des Morgenblattes liegt vor mir: er enthält Mittheilungen aus Reisebe= schreibungen, Ucbersehungen aus anderen Sprachen, Betrachtungen "über die Urbanitat", "bie Strafgesete ber Chinesen", "ben Baarput der Alten", "die Mathematische Fysiognomit" u. bergl., Buge Stadtchroniken, "Reminiscenzen von der frangofischen Schaubühne", Runftberichte, Korrespondenz-Nachrichten aus hauptftabten, ziemlich viel Gedichte, aber wenig erdichtete Erzählungen. Die Aufgabe mar unverkennbar die: allgemein menschliche Bildung und geläuterten Gefchmad zu befördern. Um bies zu vermögen reichte man Bruchstude des Wiffens, Renntniffe in kleinen leicht genießbaren und verdaulichen Biffen. Bezeichnend war dabei der Beifat des Morgenblattes "für gebildete Stande". Das Blatt richtete fich weber an bas ganze Bolf noch an ben Gelehrtenstand.

Das Schönwiffenschaftliche neigte später immer mehr zum blos Unterhaltenden. Die üppig aufschießenden Blätter Dieser Gattung suchten nichts weiter als eine Beile angenehm ju beschäftigen, ohne etwas nugen, etwas erwirken ju wollen. Die Beiftesichlaffheit der 20ger Jahre mar der fruchtbare Boben für eine marklofe Belletriftit. Unfer klaffifches Zeitalter erweckte ungemein viele junge Leute ju dichterischen Bersuchen. Berfe gefaßten Gefühlserguffe und ihre ersonnenen Erzählungen suchten fie jur Renntniß ber Lesewelt ju bringen und dazu eigneten fich am besten fleine Blatter. Bu dem gelehrten Grubeln schwerfälliger Bedanten, welches in den Litteraturzeitungen zuweilen laftig fiel, bildete die afthetische Traumerei einen recht grellen Gegenfat und bas erganzende Seitenftud, um die Sinnesart bes Beitalters jum Ausdruck zu bringen. Neben ber Novelle machte eine fade Runftichreiberei über Mufit und Theater sammt neuen Dichtungen, welche dem Mußiggange Stoff zu einer folgenlosen Beschäftigung gaben, ben Sauptinhalt der Unterhaltungeblätter aus, deren um die Mitte der 30ger Sahre ein halbes hundert erschien. Damals warf fich das "junge Deutschland" auf diese Tagespreffe und brachte in fie frisches Leben. Es nahm die Thatigkeit in dieser Gattung des Schrifttums febr ernft und betrach-

tete fie als etwas Gewichtiges. Guptow schrieb, kaum 20 Jahre gablend, als Student, 1831 ein "Forum der Journallitteratur"! Eine Wandlung bes Geschmads stellte sich ein. Neben bie langathmigen beschreibenden Erzählungen. welche gern an große ge-Schichtliche Stoffe fich flammerten, feste fich nun bie Nachahmung bes lebhaften, leichten, auch mitunter leichtsinnigen Salontones der Franzosen sowie das französische Ausmalen von Kleinigkeiten. Für Bielschreiberei boten die kleinen Blätter bequeme Gelegenheit und zugleich dienten fie als eine Baffe, um fich vor der Belt geltend zu machen. Die vom jungen Deutschland gebarbeten fich anfangs - fie waren noch junge Manner - wie schriftstellerische Stuper. Pikant wollten sie, wie das damalige Stichwort lautete, fcreiben, d. h. nicht tiefe Eindrucke hinterlaffen, sondern mit ftarten aber flüchtigen Reizen prickeln. Ein hobles Litteratentum (denn in der Ziererei nannte man fich lieber Litterat als Schriftfteller) machte fich fortan breit und führte eine Beile bas große Wort. Ueber alles und jedes mußte man zu reden und abzuur= theilen, jedoch anstatt von der Sache felbst ju handeln und barzulegen, wie fie beschaffen fei, mas in ihr liege, mas fie bezwede und wie viel sie werth sei, haschte man einige Schlag- und Stichworter und bing an ihren Nagel alles Beliebige an, was bem Schreibenden grade durch den Ropf fuhr. Rubige, sachgemäße Auseinandersetzung, methodisches Begrunden haßte man. Das Ueberspringen von Einem jum Andern, das Flatternde und Baukelnde war die beliebte Art. Man sprach dreift in's Blaue hinein. "Elegante" Plauderei follte feffeln und jur Bewunderung bes "geiftreichen Autore" hinreißen. Die Gedankenleere mußte Wortqualm verdeden. Im Ausdruck liebte man das Geschraubte, Frisirte und Geschminkte. Die Einfachheit mar verpont. Rraft und Leidenschaft paßten nicht zur vornehmen Gesellschaft: lieber zeigte man fich gewandt und beißend. Um diese Zeit dienten als besondere Burge allerhand Geklätsch und Fraubasereien aus gro-Beren Städten oder über Größen des Schrifttums, Mittheilungen von Theaterkabalen, sowie zornige Ausfälle auf andere Schriftsteller, die jedoch nur tie Wirkung hatten, die Lesewelt abzustumpfen und die Schriftsteller überhaupt in Migachtung zu bringen. Standal mar beliebt. Durch ihn hoffte man bekannter ju

werden. Fragen ber Grundfage wurden meift in Belange von Berfonlichkeiten verkehrt. Es tam ju einem muften Gefchrei winbiger Stribler. Selten dauerte ein geiftreicher Schöngeift an einem Orte lange aus. Bon einer großen Stadt zogen fie nach wenigen Jahren in die andere, was übrigens manches Gute hatte, inbem bies herumwandern fie mit verschiedenen Berhaltniffen und durch ihre Feder die Lefer mit diesen bekannt machte. Den Bauptern d. h. den Berausgebern dieser Blätter, die auf Kameraderie große Stude hielten, halfen icongeistige Leutnants und Referendare, auch manches dichterisch gestimmte Fraulein, welche in diesen Blättern (um einen Ausbruck anzuwenden, den der große Litterarhistorifer Wachler in feinen Vorlesungen brauchte) ihre litterarische Nothdurft verrichteten. Deren Beitrage waren um so willkommener, da fie felten klingenden Lohn, in der Regel nur ein gelegentliches Lob erwarteten. Die "Abendzeitung" brachte drei- und vierbandige Romane von Tromlig (d. h. August von Wigleben). Andere Blatter behalfen fich mit den Uebersetungen frangofischer, auch englischer Ergablungen und Zeitungsauffate, wie g. B. bie "Modezeitung", wie F. Niebuhr's und Ludwig's "Blätter der Borfenhalle" in Samburg. Die einigen, wie "bem Gesellschafter" angehängten Beiblätter für "Runft und Gewerbe" wollten berglich wenig besagen. Wie es mit der Führung dieser Unterhaltungsschriften manchmal genommen wurde, möge ein Zug darthun. Des in Leipzig ericheinenden "Cometen" Berausgeber mar der Böhme Berloffohn, einer der liebenswürdigsten und gutmuthigsten Menschen unter allen, die ich kennen gelernt habe. Ich befand mich zuweilen in feiner Gefellschaft und mar baher eines Tages, — es war im Jahre 1840 oder 41 — nicht wenig überrafcht, in seinem Blatte einen hämischen Ausfall gegen eine Schrift von mir und wider meine Person zu lesen. Beim nachsten Busammentreffen suhr ich zornig auf ihn log: er schaute mich mit feinen gutmuthigen Augen bochft erstaunt und verlegen an. Berloffohn mußte nicht, mas in feinem Blatte gestanden hatte! Ich erfuhr nun, daß er die Gewohnheit hatte, wenn Busendungen einliefen, dieselben, ohne fie ordentlich zu lesen, nach flüchtigem Ansehen in einen großen Sad zu steden. Ram dann der Seger ju ibm und verlangte Manuffript, so griff er in seinen Sad und händigte ihm, was er grade herausgeholt hatte, ein. Für die Anordnung mochte in der Druckerei der Faktor Sorge tragen.

Wie herb, wie schneidend unser Rückblick auf diese untergegangene Weise ber Tagesschriftstellerei auch ausgefallen ift, so wurde es doch ein Frrtum sein, das beutige Urtheil in jene Zeit zurudzuversegen. Wie diese Blatter waren, so entsprachen fie bem damaligen Geschmade und die Leute maren munderlich genug, Romane fich lieber bogenweise in Zeitabständen gutommen zu laffen, als fie in gangen Banden aus der Leibbibliothet ju holen. Go Manchem von den alteren Mannern wird es wol ebenso gegangen sein, wie mir, der ich als Gymnafiast und Student diese Blätter mit Genuß und Erbauung verschlang und eine besondere Achtung por den Männern begte, die fie verfaßten. waren die Modeschriftsteller. Auch tam ihnen das Berdienst ju, die dem Deutschen angeborene Schwerfälligkeit gemindert, Leichtigfeit und Gewandtheit geforbert ju haben. Die Frangofen waren ja ihre Borbilder. Bortheilhaft unterschieden fich ferner diese regsamen Männer von ihren Nachfolgern in der Tagespresse durch den Fleiß, den fie auf den sprachlichen Ausdruck verwendeten: nicht, ale ob fie dabei richtige Grundfage befolgt hatten oder von binlanglichem sprachlichen Wiffen unterftugt gemesen maren; im Gegentheil, fie ließen fich manche Berftofe zu Schulden tommen, aber fie geben fich Mube, feilten, goffen um und legten auf Sauberfeit Berth, mabrend fpater Berlotterung in Ansehung bes Styles einriß. Denn die meiften beutigen Tagesfchriftsteller schreiben jo rafc ale es nur angeht, ohne die Worter und Sagfügungen ju überlegen, die ihnen in die Feder gerathen, und denken ungern an Umschreiben des Aufgesetten. 3m erften Guffe foll ihnen alles gelingen!

Diesen schöngeistigen Schriftstellern, die ihren Beruf hoch hielten, kam auch jum erstenmale in Deutschland das Borhandensein eines freien Schriftsteller standes und seiner gemeinfamen Belange jum Bewußtsein. Leipzig war damals der Hauptsplas der schriftstellerischen Thätigkeit. Bon den in Leipzig an der Tagespresse Beschäftigten waren die Benigsten Sachsen. Aus ganz Rord- und Mitteldeutschland fanden sich hier, und wäre es nur im Borübergeben gewesen, Schriftsteller ein. Junge strebsame

Defterreicher, welche in fich eine bichterische Aber fpurten, boch binauf ftrebten und über ben beimischen Druck seufzten, nahmen einen langeren Aufenthalt in Leipzig, wo biefe angehenden Schrift. fteller gleichsam ihre hobe Schule durchmachten. Auswärts endlich bezog man öfter Berausgeber von Zeitschriften aus Leipzig. In dem lebhaften Berkehre so vieler Berausgeber und Mitarbeiter von Zeitungen, die alle von der Keder lebten und denen es manchmal recht schlecht ging, brach ber Gedanke, ber ben an ben Universitäten versorgten Professoren fern lag, durch, daß etwas gefchehen muffe fur die Befferstellung des von allen Seiten gedrudten Schriftstellers und daß dies nur durch Berbindung ber Kräfte möglich sei. In dieser Absicht, behufs der Bertretung des Schrift. stellerstandes wurde im Januar 1841 ber "Leipziger Litteratenverein" gegründet, der fich nachher "beutscher Schriftstellerverein in Leipzig" nannte. 84 Schriftsteller traten ihm bald bei und als er im dritten Jahre bestand, jahlte er 106 Mitglieder. fich über gang Deutschland verzweigen und nahm auch bagu ben Ansag. Jedoch die in den zurudgebliebenen Staatseinrichtungen Deutschlande liegenden Beschränkungen und ebenso fehr die Stumpf. beit und Engherzigkeit ber großen Menge ber beutschen Schrift. steller felber stand der Ausführung diefes Borhabens im Bege. Der genannte Berein bielt, um einen andern Weg zu biefem Biele einzuschlagen, vom 27-29. April 1845 in Leibzig einen Schriftstellertag ab, ju dem viele herzureiften\*, und schrieb einen zweiten nach Weimar 1846 aus; als aber bie Einwirkung ber fächsischen Regierung den weimarischen Staat zu einem Berbot beffelben vermochte, stockte auch dieses Beginnen und konnte erst nach den Jahren der drudendsten Reaftion wieder aufgenommen werden. Am 20. August 1865 fand der zweite Schriftstellertag abermals in Leipzig ftatt, bem mehrere in anderen Städten folg-Bedauerlich mar, und es schwächte von vorn berein die Bedeutung, daß beinahe nur Zeitungeschreiber und Novelliften, und beinahe nur Nord- und Mitteldeutsche theilnahmen. Nach ben Erfolgen ber preußischen Waffen verlegte die Busammenkunft

<sup>\*</sup> Bergl. ben Bericht liber bie erfte beutsche Schriftstellerversammlung geh alten zu Leipzig. Leipzig bei B. Schrep 1846. 52 Seiten.

in Dresben 1868 die Leitung nach Berlin. Inzwischen sind auch an mehreren Hauptplägen Bereinigungen von Schriftstellern entstanden, die indeß noch nicht im Berkehr untereinander stehen. Die bedeutendsten sind die "Concordia" in Wien und "die Presse" in Berlin: ihre Entstehung ist eine erfreuliche Thatsache. Leipzig hingegen hat seine tonangebende Bedeutung immittelst eingebüßt. Der Druck, den der Staat in Leipzig auf die Schriftsteller aus- übte\*, und die in Berlin und Wien gegönnte freie Bewegung,

Die sächsische Regierung selber scheint die veränderte Lage anzuerkennen, wenigstens sind wiederholt zu herausgeberstellen an der Landes- und Regierungszeitung, in Beziehung auf welche man voraussetzen möchte, daß bei sonst gleicher Tichtigkeit einem Landestinde die Bertrautheit mit den besonderen sächsischen Berhältnissen den Borzug vor einem Auswärtigen gebe, Schriftsteller aus Preußen berusen worden mit Zurückschung der in Borschlag gesommenen geborenen Sachsen, die nach meinem Urtheil durchaus geeignet gewesen wären. Unter letzteren war sogar einer, dem der vorige König von Sachsen auf eine Schrift hin, die noch dazu dieser Schriftsteller dem Könige gar nicht mitgetheilt hatte, seinen Dank ausdrücken und sagen ließ, daß, wenn er etwas wolle, er sich an ihn wenden möge. Leipzig ist seit 1850 viel größer geworden, aber

<sup>\*</sup> Ausweifungen von Schriftstellern tamen in Leipzig fruh vor, so bie bes Dichters ber Polenlieber Ortlepp, so die bes nachherigen Marinerathes Jordan, ohngeachtet biefer im naben Lindenau ein Saus gefauft hatte. Im Winter 1846 verhängte Minister von Faltenstein eine massenhafte Ausweifung von Schriftftellern. Seit 1850 murben gefliffentlich bie Schriftfteller niebergebrückt. Die fachfische Regierung wollte nicht, daß fie in Leipzig eine Bebeutung befägen, also auch nicht, daß Leibzig feine bisherige Bebeutung behalte. Man mabne ja nicht, bag ich bier eine Muthmagung als Wirklichkeit binftelle. 3ch verfahre gewiffenhaft. 3m Winter 1849 au 50 ober 50 au 51 babe ich in einer Gefellschaft einen boben Staatsbeamten, ber gu ben Tragern bes Regierungsspftems geborte, aussprechen boren, bie Regierung wolle bie Schriftsteller in Leipzig nicht mehr zu Gewicht tommen laffen. Im Schriftftellerverein erschien Jahrelang ju jeber Sitzung ein Polizeibeamter. 3ch war Augenzeuge, wie er im Berein einen früher (ohne Grund) ausgewiesenen Schriftfteller, ber auf einer Reife ben Abend verweilte, um an einer Situng Theil zu nehmen, verhaftete. Seitbem mochten viele Mitglieber ben Berein nicht mehr befuchen, ber fortan nur fümmerlich fich behauptete. In ben fachfischen octropirten Ständen hielt es ein Abgeordneter erforderlich, vorzubengen, daß "Litteraturbummler" in bie Rammer gewählt würben. Berlin überragte Leipgig mehr und mehr. Bon bort, nicht mehr wie früher von Leipzig, bezogen Beitungsbesitzer ihren Bebarf an Rraften. Drei Borfteber bes Bereins fiebelten nach einander nach Berlin über, weil nun borthin ber schriftstellerische Somerbuntt fiel.

sowie die gunstigeren Berhältnisse dieser beiden Großstädte für den Erwerb haben Leipzig in seiner Eigenschaft als Schriftstellerplat heruntergebracht, Berlin und Wien das Uebergewicht in der Bresse verschafft.

Die vornehmsten Unterhaltungsblätter Dieses Zeitraums maren außer ben ichon ermabnten Bauerle's "Theaterzeitung" in Wien feit 1808, brei 1817 gegrundete Blatter: Th. Winfler's (b. i. bes Hofrathe Bell) "Abendzeitung" in Dresben, die fpater Schmieder berausgab, Gubig' "Gefellschafter" in Berlin, Log' "Driginalien" in Samburg, zwei 1826 entstandene, der erft in Altenburg durch Bause geleitete, bald in Leipzig von Gleich fortgesette "Eremit" und bas brautischweiger "Mitternachtsblatt", die nachberige "Mitternachtszeitung", welche Müllner, bann Riedmann, Rochy, Laube und Brintmeier leiteten, zwei 1830 in Leipzig hervorgerufene Blatter, ber "Komet" (von Berlogsohn) und die "Blatter aus der Gegen= wart" (von Diegmann), feit 1831 "Unfer Planet" (Seidlig, Roth), ebenfalls in Leipzig, der berliner "Figaro", einige 1835 begonnene Blätter: ber "Phonix" in Frankfurt, den Gugtow und Duller, und die "Europa", die Lewald, Laube, Ruhne nacheinander in Leipzig und Stuttgart beforgten, Saphir's wikelnder "humorist" in Wien, endlich die gegen Ende der 30ger Jahre in Leipzig von Beller gepflanzten "Rofen". Die "Zeitung fur bie elegante Belt" fündigte schon mit ihrem Titel ihre Rich-Theodor Mundt gab 1835 ben "Zodiafus", 1836 "die Diodluren", 1838 den "Freihafen", 1840 den "Piloten" heraus, Beurmann bis 1837 in Frankfurt am Main ben "Telegraph für Deutschland", in welchem Jahre ihn Gugtow ablöfte und diefer von Samburg ausging. Bon öfterreichischen Blattern ift nur noch Abolf Glaser's "Oft und West" in Prag hervorzuheben. Withauer's "Wiener Zeitschrift für Kunft, Litteratur und Mode" war werthlos. Im Jahre 1842 begründete Ruranda die "Grenzboten", die erft in Bruffel, dann auch in Leipzig erscheinend, fogleich ernfter ale "Zeitschrift für Politit und Littera-

vor 1860 befaß es eine viel größere Bebentung in Deutschland. Nunmehr befindet es sich bei wachsender Bevölkerung im Herabsinten zu einem Bororte von Berlin.

tur" auftraten und auf Desterreich eine große und fordernde Wirtung erlangten.

Nun find diese wie andere neben lihnen grunende Blatter verwelft und vom Winde verweht. Einige wenige von ihnen schleppen noch unbeachtet ein flägliches Dasein fort, ein paar haben fich in andern Sanden vollständig umgewandelt, wie die "Europa", bie unter Steger ein völkerkundliches Blatt, die "Grenzboten", die in Freitag's und Julian Schmidt's Banben ein politisches Barteiblatt gothanischer Farbung geworben find, aber beffen ungeachtet bie ehemalige Geltung nicht entfernt mehr besigen. Gin

Umichlag bes Geschmades ift alfo per fich gegangen.

Berfolgen wir den Bergang dieser Beränderung, so war ihr erftes Vorzeichen 1833 die Nachahmung ber englischen Preffe in ber herstellung eines billigen, auf minder gebildete und minder anspruchsvolle, aber weitere Rreise berechneten Blattes, welches "gemeinnützige Kenntniffe" ausbreiten follte, "bes Pfennig-Magagins", welches Boffange in Leipzig anfing und Brodhaus febr bald übernahm. Es brachte überdies im beutschen Zeitunasmefen, so viel ich weiß, zuerft Abbildungen in Solzschnitt. Bis dahin beanuate man fich mit einer Titelvignette ober gab allenfalls wie die Modenzeitung Beilagen mit Bildern. Das "Beller-Magazin" und das "Sonntags-Magazin" folgten ihm in Leipzig auf bem Ruge: ein Beweis, daß diefe Art raschen Eingang fand. Ein zweites Borzeichen mar die "Deutsche Bierteljahreschrift", welche Cotta in Stuttgart und Tobingen 1838 erscheinen ließ: gleich= falls eine Rachahmung englischer Zeitschriften. Diese wendete fich an die ernstere mannliche Lesewelt, welche burch langere Darleaungen wirkliche Ginficht in Berhaltniffe zu erlangen munichte. Aber fie vermochte nicht fich auf die Dauer zu behaupten. Seit ber Reit wollte man "Effans" schreiben, wie man mit ber alten Gespreigtheit fich ausdrudte. In folden tonnte man boch nicht gar fo oberflächlich fein.

Immittelst hatte sich allmählig das deutsche Bolt aus der langen Erschlaffung und Gedrüdtheit, die von den vielen Jahren ber Rriegsleiden und den gewaltigen Anstrengungen jur Abschüttelung der Fremdherrschaft herbeigeführt worden mar, gerafft. Im südwestlichen Deutschland war zwar in dieser Zeit Theilnahme am öffentlichen Leben vorhanden, das mittlere Deutschland hatte jedoch nur von außen, 1830 durch die Julirevolution, einen vorübergehenden Anstoß empfangen, der ganze Osten und Norden ging in politischer Hinsch noch in den Kinderschuhen. Ein kleines Menschenalter war seit der Besiegung der Franzosen beinahe verstrichen, als endlich erhöhte Regsamkeit sich einstellte und der Sinn sich nun dem öffentlichen Leben mehr zuwendete. So wie er Größeres und Gewichtigeres ersaste, kehrte er sich von müßigen Spielereien und leeren Wortgesiechten ab. Für Preußen, das in manchem Betracht so sehr zurückgebliebene, war das Ableben seines alten Beherrschers Friedrich Wilhelm III. 1840 erweckend. Die Zeit der Schöngeisterei war um.

In den 40ger Jahren vollzog fich die Wendung. Drei neue Erscheinungen kennzeichneten Diejenigen Bahnen, in benen fortan Unternehmungen gebeiben mochten. Mitte b. 3. 1843 gründete ein fluger und thatiger Berleger in Leipzig, Johann Jakob Beber, Die "Illustrirte Zeitung" nach englischem Muster. Der geiftvolle und kenntnifreiche Rechtsanwalt Dr. Schellwig, ber einige Zeit in England fich aufgehalten hatte, foll den Gedanken dazu gefaßt haben und hat jedenfalls zur Taufe bei ihr gestanden. Sauptfache dieser Zeitung maren die Holzschnitte, und in seltener Bollendung lieferte fie dieses Blatt. Bei dem Durchblättern feiner verschiedenen Jahrgange hat man die Freude, inne zu werden, wie fehr die Holgschneidekunft in den beiden letten Jahrzehnten fic vervollkommnet bat. Die zugedruckte Schrift mar Nebenfache, wie schon die Wahl kleiner Lettern und die Namenlofigkeit ber Auffage verrath. Man las die Illustrirte Zeitung auch wenig, aber sah sie viel an. Bum Speicher für alle möglichen neuen und nüplichen Nachrichten suchte die Illustrirte Zeitung fich zu machen, und da fie hierauf große Sorgfalt verwendete, ift ihr bas gelungen. An Mannichfaltigkeit ließ fie nichts zu wünschen übrig. So weit nadte Angaben genugen, gewährt fie fchapbaren Borrath; handelt es fich freilich um Unfichten und Urtheile, fo ift es überwiegend ber Filister, der aus ihr spricht, manchesmal auch die Reclame. Die berühmten Männer, deren Konterfei und Lebenslauf fie gur Renntnig Deutschlands bringt, waren oft mir, ich bekenne meine Unwissenheit, bis dabin unbekannte Größen gewesen. Die Mehrzahl ihrer stehenden Mitarbeiter bestand aus schriftstellerischen Handlangern. In gewissem Sinne war die Illustrirte Zeitung ein Weltblatt durch ihre Verbindung mit den gleichen Unternehmungen in London und Paris, worauf am Schluß dieser Schrift zurückgekommen werden soll. Wie sie es auch verdiente, gewann die Illustrirte Zeitung bald Tausende von Abnehmern und rief eine ganze Reihe ähnlicher Unternehmungen hervor. Doch hat die jest keine in den Zeichnungen sie übertrossen. Seit dieser Zeit verlangt nun die Lesewelt in den Blättern Bilder.

Das zweite Reue mar, so beiter es fich vorstellte, ernsthafter gemeint. Saphir hatte jenen judischen spigfindigen Wit, den bie talmubischen Schulen schärfen, ber Schöngeisterei augesest und Aufsehen mit seinen Wortspielen gemacht. Sein "humorift" war auf die Lachluft der Wiener berechnet. Dettinger, gleichfalls ein Jude, reich begabt und bennoch Rachaffer ber Frangofen, ein Seiltänzer in Gedanten und Worten, behagte fich in biffigen Berspottungen, die nicht so viel Beifall fanden; er gab feinem in Leipzig erscheinenden "Charivari" fleine, schlechte Zeichnungen bei. Im wiedergewonnenen Kraftgefühl des Boltes regte fich ferner schalkhafte Laune und ftromte über in drolligen Auslassungen und in icherzhaftem Spotte, ber, ohne weh zu thun, jum Aufmerten und Nachdenken, zur Befferung leitet. Die heitere Selbstverspottung im "beutschen Michel" bezeichnet ben Durchbruch biefer Beise. trat hervor in einer munchener Zeitschrift seit 1844 ober 1846 (?), in Raspar Braun's und Schneider's "Kliegenden Blättern", in benen eine Reihe toftlicher Geftalten wie Gifele und Beifele, fpater Bühlhuber und Beulmeier, dann der Staatshamorrhoidarius u. a. zur allgemeinen Ergötung ausgeprägt und von entsprechenden Beichnungen begleitet wurden. Die füddeutsche Sarmlofigkeit und Bemuthlichkeit außerte fich, und ein ernfter fittlicher Sintergrund läßt fich herausfühlen. Die Bilder ber Fliegenden Blätter find geistvoll geblieben, die muntere Laune aber hat in ber truben Reaktionszeit merklich abgenommen.

Lange Erzählungen und Berichte über Geselligkeit, Runstleistungen und neue Schriften bildeten den Stoff der Unterhaltungsblätter; am Schlusse des Blattes wurden ein paar kurze Radricten bingugefügt, Ludenbufer, um ben Raum bes Bogens auszufüllen. Als nun über der zunehmenden Sinwenbung zu ben öffentlichen Bergangen die mannlichen Lefer fichtlich Die Geneigtheit verloren, ihre Beit mit ben erdichteten Erzählungen bingubringen, bemerkte ein in Leipzig lebender Schriftsteller beld, ein vormaliger preußischer Offizier, wie die Meiften, welche die Blatter in die Sand nahmen, blos die am Ende ftebenden Mittheilungen lasen. Zugleich war ihm nicht entgangen, wie fehr die theuren Preise ber Unterhaltungeblätter ihrer Berbreitung im Wege ftanden. Bon biefen beiden Wahrnehmungen ausgehend gab er 1842 für 71/2 Groschenauf's Bierteljahr ein Blattchen "die Locomotive" beraus, welches nichts als fleine Rachrichten, jum Theil politische Bemerkungen in wenigen Reilen enthielt und außerst billig verkauft murbe. Er hatte richtig beobachtet, benn in gang kurger Zeit gablte er 40-50,000 Abnehmer. Die Locomotive war das erfte beutsche Blatt, welches einen maffenhaften Absat gewann und murbe herrn belb zu einem reichen Manne gemacht baben, wenn die sachfiche Regierung nicht ichnell (Mitte 43) fie jum Stillftand gebracht hatte! Das Berbieten ift fo leicht!

Das Jahr 1848 schwemmte jene älteren Unterhaltungsblätter rasch hinweg. So wie die Litteraturzeitungen hörten sie auf. Ihre Stelle nahmen die Zeit ungen ein, indem diese aus ihren Lüdenbüßern ein umfangreiches "Feuilleton" machten, welches Novellen, Urtheile über Aufführungen der Schaubühne, über musikalische und andere Leistungen, dazu Anekdoten und allerhand überflüssigen, nämlich außerhalb ibres eigentlichen Zweckes liegenden Krimstrams darbot. Ein und das andere schöngeistige Blatt besteht wol noch immer im Schatten fort, aber im Großen ist diese Gattung verschwunden. Am längsten hielt die Cotta'sche Buchhandlung das alte Morgenblatt ausrecht, die sie dasselbe endlich 1865 doch auch eingehen ließ. Auch die Bierteljahrsschrift siel 1870.

Was seitdem, im Reaktionszeitalter, auf diesem Gebiete zu Tage trat, ist anders gestempelt. Behaupteten sich die alte Mobezeitung, die geblieben ist, wie sie war, die Illustrirte Zeitung und die Fliegenden Blätter, so darf man, um dies erklärlich zu sinden, nicht übersehen, daß sie besondere, eigenthümliche Bedingungen ihres Bestandes und außerdem alle drei — Bilder darboten.

Die beiden tonangebenden Blätter, welche in diesem Zeitraume geschaffen murben, maren ber "Rladderadatich" und bie "Gartenlaube". Abolf Glasbrenner hatte den berliner Wit in das Schrifttum eingeführt. Ein Kreis von berliner Schriftstellern, Juden aus Schlefien, feine berliner Rinder, beschloß im Frühjahr 1848, ale die Bande der Cenfur gesprengt maren und Muthwille fich froh regte, mit einem Blatte fich beraus gu wagen, in welchem der berliner Wit mit allem fpielen sollte, mas grade die öffentliche Aufmerksamkeit erregte. Sie sagen gusammen, die Grunder mit Befreundeten, und sesten einen Preis fur ben besten Titel des Blattes aus. "Ich hab's," rief Einer, schnalzte mit dem Finger und schrie: "Rladderadatsch!" Name gefiel - es war der Spinname einer leitziger Borbellwirthin\*. Gemeinschaftlich haben fie viel gearbeitet und brauch= bare Busendungen floffen ihnen bald reichlich zu. Mit icharfer Lauge begoffen "die Gelehrten des Kladderadatich" Kalifch, Dohm, Löwenstein, Roffat u. A., in höchft wirkungsreicher Weise, mas Schwächen darbot. Es braucht nur beispielsweise an den Briefwechsel zwischen Baron Prudelwig und Strudelwig, den preußifchen Junkern, wie fie leibten und lebten, erinnert zu werben, um bas Treffende und Schlagende ihres Biges zu bezeichnen. Die Zwiegespräche Müller's und Schulze's und die Aeußerungen bes 3mudauers (beides Schöpfungen von Ralisch) brachten bas Filiftertum zur ergöplichen Unschauung. Bilber begleiteten naturlich die ausgetheilten Siebe. Bielfach fcharfte der Rladderabatich bas Urtheil, indeg hat er auch agend und zersegend gewirkt. Große Fragen soll man nicht mit Wigelei abthun, Sohes, felbst nur Tüchtiges nicht in einem falfch geschliffenen Spiegel zeigen, in welchem das jurudgeworfene Abbild ber Lächerlichkeit verfällt, denn alsbann wird es in der Meinung der Menschen herabgezogen; nicht alles ohne Unterschied follte man verhöhnen, nicht jedes mit Lauge übergießen. Das ichabet, benn folches Wigeln taltet bie ju allem Schaffenden Unternehmen erforderliche Barme ab, gerftort den Gifer und läßt Thatlofigfeit jurud. Bieles überdies im Rladderadatich ift trodener Wortwit ober gerath' in's Fragenhafte, nicht Beniges

<sup>\*)</sup> Siebe bas Vorwort.

sest zu seinem Berständniß Bertrautheit mit den berliner oder mindestens mit den preußischen Zuständen voraus. Immerhin aber war der Kladderadatsch eine beachtenswerthe Erscheinung. Der "Kiseriki" in Wien, der "Punsch" in München, die "Stadtfraubas" in Augsburg und andere Spottblätter folgten nach. Licht- und Schattenseiten hatte dies neue Treiben. Wenn es faule Flede traf, wenn es erheiterte, war es löblich und wirste erfrischend, wenn es jedoch seine Anziehungstraft im Reize des Anstößigen oder im Bewersen bekannter verdienter Männer mit Schmuß suchte und der Grundsassossissfeit einen Thron baute, so zerfraß es den Ernst der Gesinnung und verbreitete Leichtsertigkeit.

Ein gescheuter Buchbandler in Leipzig, Ernst Reil, der ichon mehrere Blatter ("Leuchtthurm" 1845, "Reichsbremfe" 1848, "Illustrirter Dorfbarbier" 1851) berausgegeben und mit ihnen viel Glud gemacht hatte, benutte in ber haft, mit ber er für feine politische Thatigkeit bugen mußte, seine unfreiwillige Muße, um über die gegenwärtige Beschaffenheit der Lesewelt sowie über die Bedingungen eines für fie geeigneten Blattes weiter nachzufinnen. Den Bertrieb wußte er gut einzurichten; hatte boch fein lettes Blatt 22,500) Abnehmer gefunden. Er ftand mit 3 Gelehrten in Berbindung, deren Auffate in der Gegenwart Bugfraft besiten mußten. 1853 erschien seine "Gartenlaube". Der Borliebe für die Naturwiffenschaften entsprachen Rogmägler's Darftellungen in ihr, der Sorge eines jeden für feine Gesundheit tam Bod mit seiner Rlarheit und derben Offenheit zu Gulfe, und wer recht Spannendes begehrte, um seinen Mußiggang zu murzen, dem thaten Temme's Rriminalgeschichten Genüge. Andere Modeschrifts. steller wurden nach und nach berangezogen, in der Regel die Ramen ber Berfaffer genannt, bem Fortschritte ber Beit gehuldigt, größere Solgichnitte auch beigegeben, ber Preis auffallend billig gestellt. Die Auffage gielten mehrentheils dabin, einen ftarten Eindruck hervorzubringen, wobei Richtigkeit und Genauigkeit Rebensache war. G. Rasch fand hier für seine Art ein offenes Feld. Damit aber jeder Kamilienvater die Gartenlaube den Seinigen getroft in die Sande geben konne, wurde forglich alles fern gehalten, was fich mit strenger Sitte nicht wohl verträgt. So fand

im beutschen Buchhandel bis babin unerhört, jedes Jahr zehntaufend und mehr neue Abnehmer. Um Ende des erften Sahres batte er 5000, am Ende bes zweiten 14500, am Ende bes britten 35,500. Reißend stieg nun ber Absat. 1860 betrug bie Auflage 86,000, 1861: 100,600, 1863 gegen 160,000! Solden Absak hatte bis dahin vielleicht tein Blatt in Europa gehabt; bas Petit Journal Millaud's in Baris, von bem ein Stud nur 5 Centimes toftete, hat fich erft fpater ju 300,000 Abnehmern aufgeschwungen. Kaft 3 Wochen erforberte ber Druck einer Rummer. Ein auf den Eindrud berechneter Auffat, der die Junter ben Untergang eines preußischen Rriegsschiffes, ber "Amazone", tudisch verursacht zu haben beschuldigte, eine Erzählung, beren Unwahrscheinlichkeit mit banden ju greifen mar, jog Ende 1863 ber Gartenlaube, obwol ihre meisten Mitarbeiter Nationalverein-Ier waren, ein Berbot in Preugen ju und toftete ihrem Befiger etwa 50,000 Abnehmer, hat indeß, da die Bestellungen aus Süddeutschland und Amerika fich mehrten, bas Steigen bes Blattes fo wenig aufgehalten als ber Wetteifer anderer Blatter, welche in die Auftapfen der Gartenlaube eintraten. Ende 1865 ftand fie wieder mit 150,000 Auflage da. herr Reil versuchte seiner Gartenlaube ben Markt in Preugen badurch zu erhalten, daß er bie nach Breufen gesendeten Abzüge mit anderem Titel versah und in ihnen fleine Beranderungen vornahm; allein die Bachfamteit ber preugifchen Regierung vereitelte jedes folche Beginnen durch ein neues Berbot. Als die Preugen 1866 in Sachsen einfielen, verboten fie die Gartenlaube, nahmen indeß nach ihrem Siege bei Sadowa das Berbot wieder gurud, zu dem fie im Grunde um so weniger Beranlassung gehabt hatten, als Reil schon langst unter schwarzweißer Flagge gesegelt mar, ber er auch treu blieb. 1867 betrug ber Abnehmerstand 215,000. in 9 Monaten befam fie 83,000 neue Abnehmer. Ende 1869 jählte fie 260,000, 1872: 310,000 Abnehmer, Ende 1873 brudte fie 460,000, allerdings weit mehr als fie verschickte, aber fie be= barf einen Ueberschuß in Rücksicht auf die großen Rachbestellungen.

Rachdem die Unterhaltungeblätter "fur die Gebildeten" ichon eine Beile untergegangen waren, schoffen ferner Zeitschriften auf,

die sich (wie vordem das Pfennigmagazin) an die breite Masse bes minder gebildeten aber leselustigen Bolfes wendeten, Blatter, Die während fie von der höheren Schicht, und zwar mit Recht. unbeachtet gelaffen murben, bei der Menge wirklich Eingang fanben. Bar mancher Gefelle halt fich, um am Abende auch etwas zum Lesen zu haben, sein Blättchen. Billigkeit und Bilder find ba Erforberniffe. Die Billigkeit macht geringen Aufwand für die Berftellung nothwendig. Der in Leipzig anfäsfige Buchhändler Panne (mit feinem Beichäftsführer Bullen, beibe Englander) beutete zuerst solche Unternehmungen "für das Bolf" aus und brachte durch herumtrager ben Abfat feiner Blatter auf 40-50,000 Stud. Für bas Bolt hielt man leider das Schlechte gut genug. Gewann das Panne'sche Geschäft wol ab und zu mittelft guter Bezahlung von einem namhaften Schriftsteller ein paar Arbeiten, so ließ es doch die Rulle des nöthigen Stoffes durch Schriftsteller besorgen, die in ihm selber ale "Salb-", "Drittel-" und "Biertel-Belehrte" bezeichnet murden. Un Mangel leidenden Schriftstellern ift kein Mangel. Stets fanden fich folche, die unter bem Drucke harter Noth um geringe Zahlung und natürlich eilfertig schrieben. Eine Reihe berartiger "Bolteblatter" ift feit bem Beginn ber 60ger Jahre durch unternehmungeluftige Berleger entstanden, manche haben es in einem perhaltnigmäßig engen örtlichen Bereiche ebenfalls ju 30-50,000 Abnehmern gebracht. Auf wirkliche Gute wird geringer Werth gelegt, da hieran der Absat nicht hängt.

Diese im Zeitschriftenwesen vorgegangene Beränderung verbient Ausmerksamkeit. Ihre Lichtseite ift, daß gegenwärtig Blätter bestehen, die 10- und 50-mal mehr Abnehmer besissen, als die frühern Unterhaltungsblätter, welche fast nur in Lesekreise und öffentliche Wirthschaften gingen, daß für das Lesen ein bei weitem größerer Bruchtheil des Bolkes sonach gewonnen ist und also das Schrifttum an äußerer Bedeutung zugenommen hat. Die Schattenseite ist, daß im Inhalt eine Serabstimmung gegen früsher erfolgt ist. Jenes höhere Streben, welches die alten Unterhaltungsblätter hervorrief, ist nicht mehr Triebseder; die neuen Blätter für das Bolk sind reine Geschäftssache, sollen blos "amüssten", um Geld abzuwersen. Der Schöngeisterei schwebte doch ein Ideal vor. Ehedem waren die Schriftseller sich dessen be-

wußt, daß Unterrichtete, welche einige Ansprüche machten, ihren Lefertreis bildeten, und daß fie fich abfalliger Beurtheilung aussetten, wofern fie fich nicht einige Mühe gaben: heutigen Tages ift nur für die gehörige Menge Lesefutter ju forgen; übrigens weiß man, daß man den Geschmad Ungebildeter befriedigt, sobald man nur Buntes und Grelles barreicht. An die Stelle des "Eleganten" trat plattes Gemafch. Berficherte mir doch ein febr wohlmeinender Schriftsteller, daß es ihm in der Regel schwer falle, diejenigen Arbeiten anzubringen, die er felbst für feine befseren halte, wohingegen solche, die er sich manchmal fast gescheut hatte anzubieten, nicht nur sofort angenommen, sondern gewöhnlich auch von vielen andern Blattern nachgedruckt worben feien. Derfelbe außerte zu mir ein andermal, kurglich: als Geschaftemann muffe er fagen, die Grange fei enggestedt, bis ju melder man geben durfe; überschreite man fie nur einen Schritt, indem man fich hoher halte, so sei es mit dem Gewinne aus. Den Anforderungen der Schönheit darf nicht vor allem andern Rechnung getragen werden. Ideal und Mode kehren einander ben Ruden. In einer gewiffen Niedrigkeit muß fich bewegen, mas für die Faffungefraft und ben Gefchmad ber Menge geeignet fein foll. Dergestalt find fleine Blatter mit großem Abfat jest porhanden, die eber einen Rudfall unserer Bildung als deren Sobe zeigen. Soffen wir, daß die Butunft eine Befferung ihres Inhalts bringen wird.

Dem Unterhaltungsbedürfnisse kamen ferner die Zeitungen mit ihren "Feuilletons", d. h. einer Plunderkammer, entgegen; die größeren halten sogar dafür einen besonderen Herausgeber. Denn sie wollen auch der um das öffentliche Leben sich nicht kümmernden Familie ihres Abnehmers etwas bringen. Aber für die Zeistungen bleibt selbstverständlich das Feuilleton bloße Beigabe und Nebensache; jene Sorgsalt, welche die Herausgeber der Unterhaltungsblätter sür die gebildete Welt anwendeten, sindet nur in wenigen Zeitungen statt. Ihr unterhaltender Theil unter dem Striche ist daher gewöhnlich ein Mischmasch ohne Ziel und Zweck und enthält allerhand Kehricht, in dem meist auch das Werthvolle verloren geht. Eine Zeitung druckt der andern waidlich nach, wobei sie den Berfasser hestiehlt. Ein und dieselbe Rachricht wird

öfter aufaemärmt. Bon Beit zu Beit begegnet man baber alten Bekannten — sogar Meidinger'schen Anekboten! Da wurden besondere schaurige Mordgeschichten beliebt, mit denen die Einbildung unreifer Leser grundlich, felbst in bedenklicher Weise verdorben wird. Bor ein paar Jahren ftarb in Wien ein fogenannter Lokalkorresponbent, ber "Saisonnotigen" in Facher geordnet vorrathig liegen hatte. um nach Bedarf jederzeit seine Blätter mit "pikanten" Neuigkeiten ju versorgen. Der gemeine Saufe der Leser bedarf Derbes, Grelles, Erschütterndes um fich angeregt zu fühlen, und schnappt gierig nach aufreizender Koft. Ungludsfälle und Uebelthaten, die Stoff zur Unterhaltung im Rreise gleichgestimmter Befannten abgeben, sagen Bielen vorzugsweise zu; eine blos mit folchen Borkommenheiten sich beschäftigende Zeitung fände wahrscheinlich zahlreiche Abnehmer. Ein Herausgeber erzählte mir einmal in guter Laune, er befige einen kleinen Borrath iconer ichrecklicher Geschichten. Nach Berlauf mehrerer Jahre bringe er sie immer wieder ale neueste Ereigniffe jum Borfchein und er habe fein Bergnugen baran, wie fie bann regelmäßig durch die ganze Preffe liefen. Ein Blaustrumpf in Berlin versorgte namentlich mit bluttriefenden Geschichtden manche Blätter und schwärzte in fie die haarsträubenden Ausgeburten des eigenen hirnes als wirkliche Borfalle ein. Je graufiger, besto beliebter. Un folchen aufgeputten Bildern verunstalteten Seelenlebens, emporender Robeit und verruchter Bosheit, die Abscheu hervorrufen mußten, berauichen fich Lefer und Leferinnen und ihr mit Gemalden bes Schretfens und der Säglichkeit angefüllter Sinn wird abgestumpft gegen bas Schone und Eble und zugänglicher für bas Schlechte.

Drei Gattungen von Zeitschriften sollen nur mit wenigen Worten berührt werden. Zuerst die gelehrt en Fachblätter, beren Bertheilung auf einzelne Zweige in förderlicher Weise zugenommen hat. Sie sind gewissermaßen von Bielen stückweise geschriebene Bücher und ihre Aufsätze behalten oftmals lange ihren Werth. Beklagen wir, daß ein thörichter Gelehrtenstolz so manchen Prosessor abhält, seine Behandlung des gewählten Gezgenstandes so einzurichten, daß sie auch für Nichtsachkenner verständlich und genießbar ausfällt, wozu allerdings mehr Kunst und tiesere Einsicht gehört, als den Pedanten zu spielen, so kon-

nen wir doch nicht unbeachtet laffen, daß in unserer Zeit die Boraussehungen jum Berftandnig in gar vielen Theilen bes Biffens bei weitem größer geworben find, als fie noch im Anfange unseres Jahrhunderts maren. Jinsonderheit gilt dies von fyfitalischen, überhaupt naturwissenschaftlichen Abhandlungen, und Zeitschriften solchen Inhalts werden daber blos Gebildeten großentheils unzugänglich, seben gelehrte Lefer voraus. Der Fyfiter Schweigger in halle vermochte noch für den Bogen seiner Zeitschrift den Mitarbeitern 10 Thaler zu bezahlen und gewann babei beträchtlichen Ueberschuß, wiewol neben ihr Gilbert's Zeitschrift für Rufit bestand. Go viele Leser fand fie. Beute fonnen Boagen= borff's "Annalen ber Phyfit und Chemie", Die an beiber Stelle getreten find, den Beitrage Liefernden (wenn ich anders recht berichtet bin) nichts zahlen, mas übrigens bei vielen anderen aelehrten Kachzeitschriften nicht minder ber Fall ift. Der Tüchtigkeit ber Leistungen thut dies natürlich keinen Eintrag, nur die Gelehrten find schlechter gestellt, benn fie muffen jest mit größerer Aufopferung arbeiten. Es gibt Wiffenschaften, wie die Mathematit, die Sternkunde, in benen der Ausbau und Fortschritt weniger in Buchern als in ben für fie bestimmten Zeitschriften fic vollzieht. Der Forscher muß die Jahrgange berfelben fich aneignen.

Dingler's Polytechnisches Journal, welches Cotta zuerst 1820 erscheinen ließ, bilbet ben Uebergang von den wiffenschaftlichen Beitschriften ju benen, welche einen Erwerbegmed im Auge haben. Die Blätter für Sandel und Berkehr, für Landwirthichaft. Forstfunde, Gartenbau und Obstzucht, die Baugeitung, der Beramertefreund, die Zeitschrift für Seewesen, die Blatter für Kriegefachen (1873 an 20), für Geewesen (4), auch die von allgemeinen Gewerbvereinen berausgegebenen Blatter für Gemerbtreibende find deffenungeachtet immer noch als wesentlich gemeinnütig anguseben, selbst die gablreichen Modezeitungen, deren es gegenwärtig 28 gibt! Die Baukunft hat jest 23, der Bergbau Bienengucht 7, ber Beinbau 5 Blatter, fogar eine Mildzeitung erscheint in Danzig und eine Briefmarkenzeitung in Dresben. Kur den Sandel forgen 20, für Gemerbe 70, für bie Landwirthschaft im weitesten Sinne 80, für Forst- und Jagdmefen 20 Blätter. Deutschland hat Blätter wie die Beinzeitung (in Mainz), ber Bienenfreund (in Frankenberg) und die Honigbiene (in Berlin), Blätter für Geflügelzucht (in Dresden), Sas Hopfenjournal (in Nürnberg), 3 Blätter für Pferdezucht und Sport.

Mit dem 1834 auftretenden "Borfenblatt für den deutschen Buchhandel", welches nur an Buchhandler abgegeben werden follte, erhob fich die technische Journalistik. Seitdem find eigentliche Geschäftsblätter in großer Anzahl hervorgerufen worden, welche nicht nur einem einzelnen Berufe bienen, wie fcon die foeben genannten, wie die Boftzeitung, die Zeitungen für Berficherungen, für Fotografie, Gasbeleuchtung, die Feuerwehrzeitung (in Wien 1866) u. dgl., sondern auch bazu bestimmt find, gemisse besonbere Belange ber ein Geschäft Betreibenben zu forbern und bem Beschäft Borschub zu leiften. Mögen diese Aufgabe schon theilmeise die Auswanderungs-Reitungen und das Blatt des Bereins deutscher Eisenbahnverwaltungen haben, so ist dies namentlich der Kall bei den Zeitschriften für Branntweinbrenner, Spiritusfabrikanten, Bierbrauer, bei ber hopfenzeitung, den für Tischler, Wagenbauer, Mühlen- und Maschinenbauer, Müller, Farber, Bapierfabrifanten, Buchbinder, hutmacher, Gerber, Schneider, Schuster. der Töpfer- und Zieglerzeitung, der für Wollengewerbe, bei Martin Gerlach's "die Berle, Mufterblatter für Juweliere und Gold. arbeiter", dem Journal für Tapezierer. Berlin hat eine "Allgemeine Schlächterzeitung" und ein Blatt "Coiffure". In Trier erscheint ein "Centralblatt für Holzhandler". Manche von diesen find "Organe von Bereinen". Die Buchdrudereibefiger geben "Annalen der Typographie", die Berbande der Buchdruckergehülfen geben "Borwarts" in Wien, die "Belvetische Typographie" in Bern und den "Correspondenten für Deutschlands Buchdrucker und Schriftgießer" in Leipzig beraus, um ihre Unliegen ju forbern. Gehr rafch breitet fich biefe Art, bas Beitungswesen ju benuten, die unsere Bater oder Borvater noch nicht kannten, aus. Ein Gewerbe nach bem andern schafft fich sein Blatt. Soeben wird für den 1. Januar 1874 in Leipzig eine "Allgemeine Rurschnerzeitung" und in Berlin eine "Neue deutsche Frifeur-Zeitung" angekundigt. Fur die verschiedensten Bedurfniffe wird ju forgen gesucht.

Daß diese Presse Fortschritte verbreitet, ist sicher forderlich und gut. Ein Blick in die Gasthoszeitung genügt aber auch, um zu belehren, daß eine ihrer Hauptaufgaben darin besteht, durch gegenseitige Mittheilungen der Gasthosdessper die Preise herauszuschrauben. Den Organen der Gerber und Papierversertiger wurde das Nämliche, (ob mit Necht, weiß ich nicht) vorgeworsen. Diese Blätter gehören weniger dem Schrifttum als dem Geschäft an, welches letztere sich der Presse für seine eigennüßigen Borhaben bemächtigt hat, und ihre Anzahl hat in der jüngsten Zeit außerordentlich zugenommen. Sie entsprechen wirklich einem Bedürfnisse. Während ein "Literarisches Centralblatt", zusolge der vom Engler'schen Annoncenbureau in Leipzig 1866 herausgegebenen Uebersicht der gelesensten Zeitungen, es nur auf 1000 Abnehmer gebracht hatte, septe damals "der Bierbrauer" 1200 Stück und das "Magazin für Briesmarkensammler" 1400 ab!

Seit 1791 Beder in Gotha neben einem "Adrescomptoir" den täglich herauskommenden "Allgemeinen Anzeiger der Deutfchen" ftiftete, welcher vom Raifer 1793 jum öffentlichen Unzeigeblatte des deutschen Reiches erhoben murde, find örtliche Angeiger überall wo es fich zu verlohnen ichien entstanden und has ben gewöhnlich auch versucht, Zeitungen wie Unterhaltungeblätter Lefern, die geringe Anspruche machen, ju ersegen. Diefe "Intelligenzblätter", wie sich manche hochtrabend nennen, sind für viele Bürgerfamilien bas Einzige, mas fie lefen. In bemjenigen, was sie außer den Kundmachungen bringen, bestehen sie gewöhnlich als bloke Schmarokerpflanzen. Der Rachdruck hilft ihnen Fast jedes Städtchen hat sein eigenes Wochenblättlein, eine Mittelstadt in der Regel ein paar. Wie Bilge find diese fleinen Wochenblatter aufgeschoffen. Go unscheinbar jedes ein= zelne ift, alle zusammengenommen befigen eine keincewege gu übersehende Bedeutung. Sie sind es grade, die in die große Maffe bes Boltes eindringen. Ihr Borhandensein verhindert die Ausbreitung der größeren, befferen Zeitungen. Da und bort, an sehr vielen Stellen kleine, schwache Lämpchen, nur spärlich eine weithin ftrahlende Flamme : bas ift die Beleuchtung Deutschfande burch feine Breffe.

Ob Fortschritt oder Rückschritt in dieser ganzen Wendung zu erkennen ist, erwäge der geneigte Leser selber: ihm sei auch anheimgegeben, näher zu untersuchen, wie weit die im Zeitschriftenwesen zu Tage gekommenen Erscheinungen von der vollen großen Bewegung des öffentlichen Lebens erzeugt worden sind, wie weit in ihnen ein eigner bestimmter Wille waltete und in die Außenwelt eingriff.

Bedauern muffen wir, daß all zu viel Blätter in Deutschland bestehen. Der Wetteiser im Erwerbe hat zu einer übers mäßigen Zersplitterung geführt, welche dem Durchgreisen guter Gedanken im Wege steht und der Tagespresse einen Theil der sonst möglichen Wirkung raubt. Wuttig's "deutscher Zeitungs-Katalog für 1865" zählt drittehalbtausend Blätter auf und bezeichnet sich selbst nur als "annähernd" vollständig. Den Umfang der Tagespresse in der deutschen Sprache am Beginne des Jahres 1874 auf fünfteh albtausend Unternehmungen, ungerechnet der außerhalb Europa's bestehenden, veranschlagend, muthmaße ich eher zu niedrig als zu hoch gegriffen zu haben\*.

<sup>\*</sup> Derartige Becechnungen gewähren ftets nur ungefähre Angaben; vermöchte man mit größter Genauigkeit bie Unterlagen herbeizuschaffen, fo würde boch am Tage bes Abschluffes bie gefundene Bahl nicht mehr richtig ausfallen. weil inzwischen Beränderungen vorgegangen find. Ich habe ber Beranfolagung au Grunde gelegt ben vom berliner Poftzeitungsamt ausgegangenen "Preis-Courant über bie für bas Jahr 1874 zu beziehenden Zeitschriften" und von feinen Nachträgen noch die beiden erften (ber zweite ift vom 5. Januar 1874 batirt) in Betracht genommen. Ich gablte 3841 und wenn in bem Theile: Aufland bie blos mit beutschem Titel angegebenen hinzugurechnen find: 3862. Alsbann mufterte ich bas vom öfterreichischen Staate ausgegebene "Breis-Berzeichnift ber in ber österreichisch=ungarischen Monarchie und im Auslande erschei= nenden Zeitungen und periodischen Druckschriften vom Jahre 1874 an" und fand 467, bie in ber berliner Lifte mangeln. Dies ergibt jusammen 4329. Run bescheibet sich aber die preußische Aufzählung ausbrücklich barauf, blos bie "gangbarften" aufgeführt zu haben und fie ift auch in ber That von Bollftanbigfeit namentlich in Ansehung ber in fleinen Stäbten beraustommenben Blatter weit entfernt. Kenne ich boch felbst verschiedene Blätter Norddeutschlands, bie in ihrer Lifte nicht fteben. Aus ber Schweiz kennt fie 207, mabrend boch schon 1872 nicht weniger als 266 beutsch geschriebene schweizer Blatter namhaft gemacht werben konnten. Aus Nordamerika gablt fie 26 auf, aber es gibt beren mahrscheinlich fünfzehnmal mehr. In beutscher Junge mogen baber überhaupt in unfern Tagen wol gegen fünftausend Blätter heraustommen.

Allerdings habe ich dabei Berordnungs, Anzeige= und Amtsblätter der Regierungen, Badelisten der Bäder, in regelmäßiger Folge erscheinende Bücher gleich hentschel's Telegrafen für Reisende mitgezählt, aber derartige Erscheinungen mussen denn doch mit eingerechnet werden. Am Bekanntmachen sehlt es also in Deutschland durchaus nicht, indeß das Bekanntwerden hat damit nicht in gleichem Grade zugenommen. Mit zu zählenden Ausnahmen lausen die Blätter nur in einem engen Bereiche um und wem ist der Zeit- und Geldauswand zuzumuthen, viele Blätter des nämlichen Schlages neben einander durchzusehen? So liegt im Reichtum und der Fülle unseres Zeitschriftenwesens eine Schwächung.

In eben diesem Maße ist dagegen nach einer andern Seite hin die Bedeutung der Tagespresse gewichtiger. Denn es hat (abgesehen von den durch die Blätter in Umlauf gesehten Gebanken) die äußere Thätigkeit, welche zu ihrem Erscheinen in Anspruch genommen wird, einen weit größeren Umsang als man gemeinhin sich vorstellt. Allein für München wurde in dem einen Jahre 1864 die Anzahl der daselbst gedruckten Zeitschriften auf 30-31 Millionen Nummern geschäpt. Wie viel Stoff und Arbeit wurde dazu verbraucht! Unzählige Menschen erwerben demnach in der Gegenwart unmittelbar oder mittelbar ihren Unterhalt von der Tagespresse, sind dis zu dem Lumpensammler, der sur den Papiermüller sich müht, in der Weise ihres Bestehens an sie geknüpst.

V.

Die deutsche Zeitungspresse ist eine doppelte. Es gibt eine solche in Deutschland, und eine zweite im Ausland. Bon der auswärtigen ist die in den Bereinigten Staaten die bei weitem bedeutendste.

Untundig ber Buftande jenseits ber See theilen wir Giniges aus dem Gutachten mit, welches über "die Presse in den Bereinigten Staaten" ein vielgereister. Mann von gesundem, tiefeindringendem Urtheil, der selber Buchhandler und Schriftsteller

ist, Eduard Pelz im "Chicago Telegraph" 1862 erstattete. Er. schildert ihren Zustand mit folgenden belehrenden Worten: "Man denkt von keiner Partei ber ernftlich daran, die innere Ausftattung von Blättern nach höherer Richtung zu begunftigen; im Gegentheil wird verlangt, daß fich ber Inhalt völlig dem Geschmad und den Intereffen des betreffenden Publikums anschmiege, der Schmaroperpflanze gleich, die den verfallenden Baum vollends aussaugt. Auch der Presse wird keine Achtung heischende Lehrerstellung eingeräumt, sondern sie soll vielmehr die unfreie Dienerrolle spielen und fich geschmeidig dem vieltopfigen Abnehmerfreise fügen, wobei der Mehrheitenwille maggebend wird. Damit erscheint vornherein die Preffreiheit illusorisch gemacht und jedes, mit sittlichem Selbstaefühl begabte schriftstellerische Talent muß gurudgefdredt werden. Berausgeber und Redattoren von Blattern find gezwungen, nicht nur verftummelnde und verdrehende Cenfur eintreten zu laffen bei Aufnahme von Mitarbeiten, sondern fie mulfen auch ber eigenen Feber Fesseln anlegen; die Anbequemung und Berleugnung ber Gelbstftandigkeit wird unerläglich.

Demzufolge trägt die Presse den Stempel des Wesens kauflicher Advokatur und bleibt weit hinter den Ansorderungen zuruck, welche bei garantirter Freiheit zu machen sind und die gerechtsertigt werden sollten. Unter solchen Umskänden kann von sittlich bildendem Einfluß der Blätter auf die Bevölkerung keine Rede sein; denn was vielleicht einerseits durch hebende und fördernde Artikel gut gemacht wird, verwischen wieder andere, welche dem Aftergeschmacke und der Frivolität huldigen.

Sonstigen Lesestoff zur Unterhaltung geben nachgedruckte Sachen ab, neben einigem Lokalklatsch, und vor Allem bezahlte "Puffe", oder Anzeigen. Erzählungen und Anekoten, sowie manche Artikel und kurze Miscellen aller Art sieht man stets die Runde durch eine Menge von Blättern fortwährend machen, auch zeigen sich Reimereien von sehr prosaischer Natur, meist unangenehm christentümelnd und moralisirend. Gegen letztere Richtung sticht bisweilen recht frivole Prosa des Inhaltes stark ab. Selten zeigen die Artikel Geist oder höheren Ausschwung , und eben so wenig liesern sie Belege für gründlichere Kenntniß; dagegen sind hohle, hochtrabende Redensarten an der Tagesordnung. Kurz

es gahnt Einem aus biesem Blatt-Buft eine wahre Sandwufte ber langweiligsten Armuth entgegen. (Für die außere Ausstattung ift gut gesorgt.) Man erkennt darin eben nur Buchdruck-Manufatte, bei benen ber Name "Geiftesprodutt" jum groben Spott wird. — Beinahe ausnahmslos friften biefe Zeitschriften, welche irgend Jemand in "Rafe-, Schmut-. und bundeblättchen" flassifizirte, ihre Existenz auf fummerliche, vielfach recht schmuzige Manier. Ihre Abonnements deden gewöhnlich taum ben britten Theil der Berftellungetoften. Das Bublikum wird zuerft zur Substription in aufdringlichfter Beife formlich gepreßt; barauf folgt gleichartige Erpressung von Anzeigen mit Anerbietungen von "Buffe", für die man fich späterhin noch irgendwie besonders begablt macht. Endlich aber pflegen die Besiter folcher Organe burch Anschluß an politische Parteien von Zeit zu Zeit magere Buschüffe unter den demüthigenoften Bedingungen zu erbetteln. Das Waten bes Organs durch ben bidften Parteischmut, mit Berleugnung aller befferen Ginficht, ift babei noch keineswegs bie bartefte Bedingung.

Der frühere Redakteur Bernans, nachherige Consul in helfingor, schrieb: "Eine hälfte der Blätter lügt, die andere wird betrogen!" Und kein Wohlunterrichteter, der ehrlich sein will, kann dieser schlagenden Wahrheit widersprechen, wie beschämend die Zustimmung auch wird.

Der Presse fällt hierbei allerdings das Meiste zur Last und sie verdient den härtesten Tadel, denn man darf ihr mit Recht sagen: sie solle nicht bestehen wollen, wenn es nicht auf ehrenhafte und hebende Weise geschehen könne. Allerdings ist an den in Papier verwandelten Lumpen und habern nichts verdorben, wenn sie lumpig bedruckt wieder in die Hände der Menschen kommen; indessen muß man den Schaben sittlicher Bestedung und Zeitverschwendung bedenken. Es sohnt sich nur, die Lumpen zu sammeln und fernere Arbeit daran zu seizen, um sie in bedrucktes Papier zu verwandeln, wenn gesagt werden dars, daß damit ein sittlich hebender Zweck verbunden bars, daß damit ein sittlich hebender Zweck verbunden sei! Sonst wäre es viel besser, falls Lumpensammler, Papiermacher, Sezer, Drucker und Schriftsteller sich auf andere Weise mit nüglicher Arbeit beschäftigten Eine Tageslitteratur,

die absichtlich oder nur nachschreibend der Lüge huldigt, ist schlimmer als Giftmischerei, um Menschen zu tödten; denn da gilt es nur den Leibern, während die verlogene Presse den Geist, die Seele der Menschen vergiftet!

Der amerikanischen Presse fällt vor allem Andern "Möglichkeitsmacherei" zur Last; sie verfolgt durchweg eine selbstsüchtige, auf materiellen Bortheil gerichtete Rüglichkeitspolitik, während sie unerbittlich am Grundsaße der Wahrheit sesthalten sollte. Das macht die Blätter bestenfalls werthlos und nebenbei allzu vielsach gradezu gemeinschällich!" So Belz.

Barter noch urtheilte 1873 ein deutsch-ameritanisches Blatt. indem es fagte: "Die knotigsten Auslaffungen find in dem größten Theile unserer Breffe tägliches Brod; ruhige, fich lediglich an die Sache haltende Zeitungen find Geltenheiten. Wer mit unferen Berhältniffen nicht vertraut, follte meinen, die periodische Preffe wurde von Sandwerksburichen bedient, und leider liegt viel Bahres in dieser Anficht. Die größere Bahl ber Journalisten, welche Die Spalten ihrer Blätter mit den schmutigften und gemeinsten Schimpfereien und Insulten füllen, murden bei einer europäischen Zeitung noch zu gemein für Thursteherposten erachtet werben." Es wird ihnen vorgeworfen, daß sie wissentlich Lugen und Berläumdungen verbreiten, daß sie ju niedrig denken, um falfche Berichte zu widerrufen; es wird gefagt, daß neben der allgemeinen politischen Streiterei Zankereien und Ragbalgereien zwischen fast allen Zeitungen eines Ortes unter fich stattfinden und daß man "hier zwei Editoren entgegengesetter Ansicht kaum zusammen= denken kann, ohne zugleich an Revolver, Reitpeitsche, Injurien 2c. benten zu muffen. - Mancher Bater muß die Tagesblätter vor feinen Rindern verbergen, damit die darin enthaltenen Gemeinbeiten und Schimpfworte ihrem empfänglichen Gemüthe fich nicht Ift bas die Mission ber deutschen Litteratur und einprägen. Journalistif in Amerifa?"

Die "Jowa-Tribüne" in Burlington sagte am 12. Juni 1873: "Die erste Postkarte, die wir erhielten, brachte die ergebenste Bitte einer Chicagoer Firma gratis zu puffen (anzurühmen). Wer bezahlt Papier, Arbeiter 2c., wenn das so gehen sollte?

Merkmurdig, wie grun doch felbst alte Settler (Einwohner) sein können."

Dies also mare die Beschaffenheit der deutschen Zeitungspresse in Amerika. Dortige Blätter, welche ich las, haben allerbings oft auf mich wegen ber Robeit bes Tones, bes mehr als berben Auftrags, ihrer massiven Grobbeit einen abstoffenden Eindruck gemacht. Sie schienen mir bloge Diener der Lesewelt, welche thun, mas biese begehrt, um Abnehmer ju gewinnen. Indeß wollen wir auch . hören, wie umgekehrt ein deutsch-amerikanischer Zeitungeschreiber auf einer Reise in Deutschland \* über unsere einheimischen Ruffande fich fürzlich ausgelaffen bat: "Die Zeitungen find jämmerliche Bifche. Bon Deffau nach Mannheim ift, soweit es die Uebermittlung von Nachrichten betrifft, viel weiter als von Chicago nach Deffau. In einer munchener Zeitung vom Donnerstag fruh find bie neuesten Nachrichten vom vorherigen Montag, aus Rom vom vorhergehenden Samstag, bochstens Sonntag. In der Nurnberger Zeitung las ich 3 Tage nach bem Schluffe bes Reichstags ben Bericht über die vorlette Sigung mit "Schluß folgt." Im Einklang damit fteht auch die völlig nichtsbedeutende Stellung der Presse und ihrer Bertreter. Diese sind mit wenig Ausnahmen arme Schindluderchen von ausgeprägtem Sandwertsburichentypus und die Ausnahmen suchen ihre Stellung als Pregmen= schen so wenig als möglich zu betonen, vielmehr eber vergeffen zu machen."

Längst schonift in Deutschland der schriftstellerischen Kraft die Beherrschung der Zeitungen entwunden, längst find dieselben unter frem dartige Ginfluffe gerathen. Diejenigen Zeitungen, in benen auch

<sup>\*</sup> Man rathe nicht etwa auf Pelz ober auf Heder. Daß ich ilbrigens alle obigen Urtheile nicht vertreten will, versteht sich. Inzwischen ist von Pelz eine kleine Schrift, Sonberabbruck aus ber "Litteratur": Die Presse in ben Bereinigten Staaten von Nordamerika, Leipzig 1864 erschienen, welche viele vortrefsliche Gedanken enthält. Er bemerkt: "daß in der Regel periodische Blätter mehr den Zeitvertreib beglinstigen, als zur eigenklichen Belehrung und Bildung beitragen", daß durch sie, wie sie in den Bereinigten Staaten beschaffen sind, "Oberstächlichteit, Zerstreutheit sowie Eingebildetheit und auch Lernunsähigkeit vielsach herbeigeführt werde", weshalb man sich dort "teines-wegs so viel auf die Sindsluth der vorhandenen Zeitschriften einzubilden habe."

jest noch schriftstellerische Selbstständigkeit die bestimmende Machtift, stehen als vereinzelte Ausnahmen da.

Zugleich Mittel des Gelberwerbes und Mittel über die Meinungen der Menschen zu herrschen sind die Zeitungen, Leute also, welche nach Geld, wie Leute, welche nach Gewalt trachten, haben ihren Arm nach ihnen ausgestreckt. Reben den Kräften, die sie einsesen konnten, um sich der Presse für ihre Zwecke zu bemeistern, vermochten die Antriebe wahren Beruses und der Drang des ächten schriftstellerischen Bedürsnisses das Feld nicht zu behaupten. Zwar hat die freie Bethätigung nicht völlig unterdrückt werden können; immer von neuem regt sich der rechte schriftstellerische Sinn und ringt mit den Uebelständen. Er ist unerstickdar, aber die ihm seindseligen Umstände haben sich doch mehr und mehr zu seinem Nachtheil gesteigert.

Reiche Berren, bedeutende Buchbandlungen namentlich, grunbeten in der Absicht größeres Bermögen zusammenzuschlagen, Zeitungen, die ihnen eine Dilch gebende Ruh sein follten. Sie ließen sich auf keine Unternehmungen ein, die ihnen nicht gang gehörten. Bei ben erheblichen Roften, Die ein täglich erscheinendes Blatt verursacht, blieb benjenigen, welche den Inhalt beffelben liefern, meift feine Bahl ale fich in Dienstbarkeit ber Geldmacht zu begeben. Die ungebundenfte von allen Beschäftigungen, diejenige, deren Lebensbedingung Freiheit ift, gerieth in Bande der Abhängigkeit und mußte darunter nothwendigerweise leiden, verkummern. Jemand wird vielleicht fagen: "es konnte nicht an= ders kommen", wir behaupten jedoch: es konnte allerdings anbere tommen, und es ift ein öffentliches Unglud, daß es also gekommen ift. Das Leben wird und allenthalben burch eine Menge läftiger Staatsgesete erschwert, wo aber Gefete nothwendig waren, um ben Gingelnen vor der erdrudenden Uebermacht . äußerer Mittel zu beichüten, da grade mangeln fie. Betrachtete man bie Zeitungen als bas, mas fie find, als Unftalten gur täglichen Benachrichtigung, Belehrung und Auftlarung des Bolfes, so durfte man sie nicht mit gewöhnlichen kaufmannischen Unternehmungen in eine Reihe stellen, so durfte man sie nicht als bloße Geldaeschäfte anfeben, fo ergab fich, daß um Inhaber einer Zeitung au werden, nur ein folder die Befugnig haben konnte, der selbst

in seiner Person eine Bürgschaft bot, der ein Zeitungsschreiber war, der nach seiner Arbeit wirklich der Herausgeber war. Läßt man doch auch nicht jeden Beliebigen deshalb, weil er dazu Lust hat, Arzneien verkaufen oder als Arzt Leidende berathen\*. Alsdann mußte für Zeitungen ein Berhältniß eintreten, wonach der Buchhändler ihr Eigentümer nicht sein durste, sondern blos das, was er in Wahrheit ist, ihr Bertreiber, eine Art von Kommissionar und Betheiligter. Die Grundsäte der Gewerbefreiheit sind nur unter gewissen Beschränkungen auf die höheren Beschäftigungen anwendbar, sollen sie nicht Unheil anrichten\*\*. Ganz ohne Bedenken haben unser Beherrscher den Zeitungen, inwiessern sie ihnen eine staatsgefährliche Eigenschaft zu haben scheinen, eine Ausnahmsstellung vorgeschrieben und sie unter harte Bestimmungen gebeugt, bergleichen keinem andern Geschäft auferlegt

<sup>\*</sup> So hatte ich 1866 vor Sabowa bruden lassen. Seitbem ist es anbers geworben. Zu ben Segnungen, welche bas neue Reich gebracht hat, gehört auch, baß es nun jebem Unwissenben und jebem Markichreier gestattet ist, sich an ber Gesundheit seiner Rebenmenschen zu versündigen.

<sup>\*\*</sup> Bepner. Die politische Demi-monde, Erftes Beft: bas Leipziger "Zageblatt" Leipzig 1870 (eine bafelbst von ber Polizei weggenommene Schrift!) fagt im Eingange: "Gine Zeitung ift nicht, wie ber Filifter glaubt, eine bobere, übersinnliche Macht, an beren Weisheitssprlichen tein Sterblicher zweifeln burfe. fonbern vielmehr ein gang gewöhnliches "Geschäft". Der eine handelt mit Doff'ichem Schwindelertraft, ein zweiter mit Rheumatismustetten, ein britter spekulirt auf ber Borfe, ein vierter hanbelt mit alten Rleibern und ein fünfter verlegt eine "Zeitung." Alle biefe Berufsarten fteben auf ein und berfelben Stufe - alle find "Geschäfte." Ein Unterschied befteht aber boch amifchen einem Zeitungsgeschäft und ben 4 anbern genannten Geschäften. Durch bie erften 4 Geschäfte fannst bu nur um Gelb geprellt werben, aber eine Beitung tann bich zuweilen beines Berft anbes berauben. Wenn bir eine Beitung. Dinge einrebet, bie nicht mahr find, - wenn fie bich auf falsche Fahrten bringt, so schäbigt fie bich nicht blos an Gelb, sonbern — und bas ift wichtiger - an Beift. Wenn eine Zeitung Annoncen von Wunberheilmitteln aufnimmt, wie Jakobi's Königstrant, Dittmann's Lohkuren u. f. w. und obendrein im redaktionellen Theil noch felbst für die Schwindelpräparate gewiffentos Reclame madt, so bringt fie ben, ber barauf anbeißt, nicht blos um feine fauer erworbenen Grofchen und feinen Berftand, fonbern fogar um feine Gefunbheit. Eine Zeitung alfo, welche bich nicht blos an Gelb, fonbern auch an Geist und Gefundheit icabigt, ift ein febr entehrendes, verwerfliches Befchaft, bas ein anftanbiger Mann nicht betreiben tann."

worden sind: aber inwieweit bei Zeitungen die Natur der Schriftsstellerei, ihr eigentliches Wesen, in Frage kam, darum hat sich ihre Weisheit nicht entfernt bekümmert. Sie ließen die Dinge ihren Lauf nehmen, und zeigten sich einzig, wo ihre eigenen Unliegen in Frage geriethen, bedacht sie ihrerseits zu beherrschen.

Den Schriftsteller erfüllt sein Wirken, seine schriftstellerische Ehre liegt ihm am Bergen. Beides hängt an der Tuchtigkeit feiner Leiftungen. Gebort ihm die Zeitung, fo wird es feine Ehrensache, daß sie gut sei. Allerdings handelt es sich für ben Schriffiteller, ber ein Blattbefist, auch um klingende Munge muß er ja doch die Bedürfniffe feines Lebens gleich andern Sterblichen bezahlen - jedoch nicht ausschlieflich, sondern daneben um feinen Namen, feine Geltung, fein perfonliches Unfeben, bas mit der Gute der Zeitung steigt oder fällt, um seine fordernde Ginwirkung auf seine Nebenmenschen. Was anderes aber ift von den reichen Geschäftsleuten, welche die Besiter ber Zeitungen geworben find, in der Regel (denn Ausnahmsfälle fann eine allgemeine Betrachtung nicht in den Vordergrund stellen) zu erwarten, als daß fie nach dem Wirken, nach der Tüchtigkeit und Rüglichkeit febr wenig fragen, febr viel bagegen nach bem Ertrage, den ihre Zeitung ihnen abwirft? Ein Mann wie Cotta mar eben Ausnahme. Für sie ist die Zeitung in erster Linie ein Geschäft, und da si e es sind, benen die Entscheidung zusteht, so bestimmt die Ansicht des Verlegers von den zu erwartenden Vortheilen oder Nachtheilen meistens über die Haltung des Blattes, und jo überwuchtet in allem der Standpunkt des Geschäftes, dem alle übrigen Rudfichten untergeordnet werden. Schon dadurch ergibt fich eine Berkehrung ber Natur des Zeitungswesens. Das das Untergeordnete sein müßte, wird das Uebergeordnete. Rern der Schriftstellerei liegt in der perfonlichen Meinung und That. Was bedeutet er noch?

Da der Gewinn die Hauptsache, muß ferner bei der Herstellung die Billigkeit entscheiden. Die Preise des Sapes, des Druckes, des Papiers sind so ziemlich fest, zu sparen ist blos am Lohn der Schriftsteller; da wird abgezwackt. Die Herauszgeber werden demgemäß schlecht bezahlt und auf Kündigung gesstellt, wobei natürlich viele vorzügliche Kräfte nicht gewinnbar

find. An die Spige der Zeitungen wird außerbem lieber die gefügige Mittelmäßigkeit gerufen, als der fraftvolle, felbstbewußte Mann von Begabung. Wer nicht ducken will, mag braugen stehen, bleibt ohne die Sandhabe größeren Birtens. Die Beitrage der Mitarbeiter werden sodann gering, ja womöglich gar nicht, vergutet. Zwei mir befannte Falle werden dies barthun. 218 ber ftandige, tägliche Mitarbeiter einer Zeitung, ber auch ben Berausgeber vertreten mußte, am Jahresschluß bem Buchhändler, von dem er, ein nicht mehr junger unbemittelter Mann, Familienvater, am Unfang bes Jahres jum Mitarbeiten aufgefordert worden mar, feine zwar auf den gewöhnlichen Anfaken Diefer Reitung fußende aber gleichwol überaus niedrig aufgestellte, vieles gar nicht veranschlagende Rechnung vorlegte, erklärte ihm diefer, fie nicht bezahlen zu wollen, benn feine Meinung fei gewesen, er habe ju feinem Bergnugen mitgearbeitet. Ginem jungen Schriftsteller schlug ein großes buchhandlerisches Geschäft seine für gewiffe zu ichreibende Beitrage aufgestellte Forderung von nur zwei sachsischen Pfennigen für die Drudzeile ab, zu nicht mehr als einem Pfennig fich erbietend - für 155 Drudgeilen au einem balben Thaler. Die Ungenanntheit der Berfasser, worauf die Zeitungsbesiger Werth legen, thut das Ihrige, die Ansprüche bes Schriftstellers berabzudruden. Un Ramen fann fich ber Leferkreis nicht halten, nicht nach ihnen aussuchen. In den Zeitungen steht eben jeder wie ein gemeiner Goldat da. Anführerlöhnung kann gespart werden. Nicht die besten, sondern die billiaften Mitarbeiter erhalten gemeinlich den Borzug, und, um boch durchkommen ju konnen, muffen nun die von ihrer Feder leben= ben Schriftsteller, anstatt gut ju fchreiben, recht viel fchreiben; die Masse muß es bringen, wie auch darunter die Tüchtigkeit leide. Go lange die Erbarmlichkeit ber Baare den Abfat der Beitung nicht beeinträchtigt, liegt vielen Beitungsbefigern an Bahrheit, Gute und Gebiegenheit ber Beitrage herzlich wenig. Fehlen ihnen eigene Schriftstude, fo hilft das Plundern anderer Reitungen aus. Da ber Nachdruck von Auffagen in Zeitungen theils in Folge der mangelhaften Gesetzgebung, theils in Folge einer verkehrten Gerichtsverfassung, welche die Wirksamkeit guter Befete nabezu aufhebt, fortwährend ungestraft geübt werden tann,

so wird auch fortwährend Diebstahl am Eigentum der Schriftsteller begangen. Es gilt thatsächlich als herrenlos. Mausen ist hier erlaubtes Handwerk. Fällt ein Mitarbeiter unbequem, weil er auf seinem Kopse besteht oder weil er zu hohe Bezahlung sordert, so kann man sich mit Hülfe des Nachdruckens aus andern Blättern schon eine Beile behelfen, bis ein anspruchsloserer und vor allem ein gefügigerer Diener gefunden ist. Der eigenstnnige, hochmuthige Schriftsteller wird bei Seite geschoben. Noth macht murbe. Wer nicht Stärke zum Entsagen besitzt, geht all-mälig unter.

Ueber alle diese Uebelstände ward schon manches wahre Wort gesagt, indeß bringt es der Vortheil der zulest entscheidenden Personen mit sich, sie in ihrem ganzen Umsang und in ihren tiesgreisenden schädlichen Wirkungen nicht allzubekannt werden zu lassen. Man behilft sich mit einigen albernen oder unpassenden Redensarten, wie z. B. das Genie breche sich immer Bahn, die Wahrheit dringe jederzeit durch u. dgl.

Fürentrichtete Jahlung eignen sich auch manche Zeitungen ihnen entgegengebrachte Aufsähe über Staatssachen an, denen sie ohne den klingenden Bestimmungsgrund ihre Spalten vielleicht verschossen haben würden. Wer erinnerte sich nicht, mit welcher Wärme Jahrzehnte hindurch, die Presse der unglücklichen Polen sich annahm — und nun steht, Anfangs 1873, in der Gazetta Torunska eine Erklärung der polnischen aristokratischen Auswanderung zu lesen: sie habe es sich bisher genug Geld kosten lassen, die Presse zu beeinstussen, um mittelst derselben die Regiezungen zu bestimmen; sortan werde sie kein Geld mehr dafür ausgeben.

Ein Beurtheiler der gesammten berliner Zeitungspresse gab im Mainzer Journal (1865 Rr. 12) seinen Besund dahin ab, "daß fast sämmtliche berliner Blätter dem selbstsüchtigen Bortheile ihrer Berleger und Redakteure vor allem Andern dienen und daß hauptsächlich deshalb ein Hauptkennzeichen der Berliner in Charakterlosigkeit und einer gewissen mit hohlen Redensarten und Haarspaltereien verdeckten geistigen und sittlichen Bersachung besteht". Charakterlos nannte dieser Beurtheiler die Zeitungen, inssofern "kein einziges berliner Blatt unbedingt für bestimmte

höhere Grundsaße kämpft, sondern weil dieselben sammt und sons ders ihre Grundsaße nach bestehenden Thatsachen und nach Ereigenissen umformen und deshalb je nach den Umständen veränderliche (er fügt von seinem katholischen Standpunkte hinzu:) stets aber nur verneinende Grundsaße und Richtungen verfolgen". Gewiß ist, daß bei dieser Lage breite Mittelmäßigkeit und Gespreiztheit vortrefslich gedeiht.

Bahrend früher Schriftsteller zusammenkamen, um über die Anliegen der Presse zu rathschlagen, ift 1863 von gothanischer Seite unter bem Namen "Journalistentag" ein Berein von Zeitungebefigern veranstaltet worden, und Schriftsteller boten bazu die Sand. Daran wird die Wendung der Zeit, wenn gleich erft in einem ichuchternen Anfange, bemerkbar. Bis jest haben Die Besitzer fich. sei es weil ihnen ihre Zeit zu kostbar mar ober weil fie fich nicht genug Ginficht in die zu verhandelnden Fragen zutrauten, fast stets durch einen ihrer Berausgeber vertreten laffen; und bis jest find diese Zusammenkunfte in der That weit überwiegend forderlich gewesen, allein daß ein Berband ber Beitungseigentumer gang andere Birtungen haben fann, bebarf des Beweises nicht. Die Macht des Geldes bedient fich der Presse zur Steigerung ihrer eigenen Starte und trachtet gur Beforberung ihrer Zwede nach Beherrschung der öffentlichen Meinung mittelft ber Zeitungen.

Ein Freund erinnert mich: daß inwiesern die vorstehenden Bemerkungen die Buchhändler träsen, denn doch eine wesentliche Beschränkung nothwendig sei, "da die meisten neuen Zeitungen Buchhändlern gar nicht gehörten, sondern Unternehmungen des kosmopolitischen Kapitals, in letzter Instanz der Bank, der Börsenwölse sind. In Paris ist dies bekanntlich sast ausnahmslos der Fall und in unsern deutschen Hauptstädten nicht anders. Die Frage der Bücherhonorare und des Zeitungswesens sollte daher nach dem heutigen Stande wol gänzlich auseinander gehalten werden. Schon die Verschiedenheit der Bezahlung, die bekanntlich nur noch bei der periodischen Presse ein Leben davon zu fristen gestattet, deutet darauf hin, daß hier zweierlei Mächte thätig sind, eine die Geld hat, die Finanz, und eine die gleich dem Waarenhandel nichts hat und bei jener nach Brod gehen

möchte, der Buchhandel. Es ist grade wie bei der socialen Frage, wie bei der Politik. Der Zunächststehende (der Buchhandel) muß gemeinlich den Angriff aushalten und ist gewöhnlich nicht der Schuldige".

Die Schriftsteller helfen ja aber zu diesem Zustande. Ohne sie, die sich telbst zu willenlosen Fabrikarbeitern herabsegen und babei mit der Zeit ihre Federn abstumpfen — ohne sie wäre er ja doch unmöglich! Warum thun sie es und werfen sich weg? möchte ein Fernstehender fragen. Die Antwort gebe ein mehrere tausend Jahre altes tsinesisches Bolkslied:

Sie kennen wol alle das Rechte, Barum benn thun fie das Schlechte? Darum, weil ja nun das Rechte Die schlecht'sten Früchte bringt.

Durch den Nachdruck ist unsere Tagespresse in's Kraut geschossen. Schmaroperblätter sind in Folge der Mängel unserer Gesete, welche die geistigen Arbeiten nicht hinlänglich schützen, möglich geworden. Das Diebshandwerk wird fröhlich alle Tage in der Litteratur geübt. Hätte nicht so vieles in Deutschland verkehrten Lauf genommen, so bestünde nicht eine solche Menge, sondern eine mäßige Anzahl großer Zeitungen, die auch einen großen Leferfreis befigen murden, und dies gemahrte den Bortheil, daß der Schriftsteller durch den Mund der Zeitungen zu sehr Bielen sprechen könnte und die Zeitungsbefiger in den Stand geset waren, größere Mittel an die Gediegenheit des Inhaltes zu sepen. Wo aber irgend eine Stadt bevölkert genug schien, um ein Blättlein zu tragen, da hat auch ein unternehmender Buchhandler fich gefunden, der eine Zeitung hervorrief. Druck und Papier war die Sauptsache, welche voraussichtlich gedeckt sein mußte; das Plündern stand ja frei! Am Orte selbst und in seinem nächsten Umkreis gewann sie in jedem Kalle Lefer. Wo jedoch Eines ift, da kann nicht das Andere fein. Die Rolae war, daß es in Deutschland nun gar feine allgemeine Beitung mehr gibt: die einzige, die es gewesen, die augsburger ging rudwärts, weil fie mit der ein ftartes Freiheitsbedurfniß fühlenden Nation nicht vorwärts schritt, sondern im Sinne des rechten Centrums dem Bestehenden allzuschr das Wort redete

und sogar die Octronirungswirthschaft beschönigte. Da wendete fich ihr ber Nachwuchs ab; ihre alten Leser ftarben meg. Ale Beispiel der Wucherung diene Leipzig, welches ehedem blos die fonigliche "Leipziger Zeitung" ("bie Rindermuhme" beigenannt) befaß, ein Blatt, welches feiner Anzeigen wegen auch jest noch burch gang Sachsen Berbreitung bat. Die Brodhausische Buch handlung gesellte 1835 die "Deutsche Allgemeine Zeitung" hinzu um 1858 erhob fich als politisches Blatt ber "Generalanzeiger", nach beffen 1861 erfolgter Unterdrückung die "Mittelbeutsche Bolkszeitung" eintrat. Anfang 1860 erfcbien das "Leipziger Journal", welches Michaeli 1861 ber "Abler", 1865 die "Abendpost" ablöste; Ende 1864 gab noch die englische Runftanftalt von Banne ben "Telegrafen" heraus, so daß 1866 Leipzig, bei Singurechnung ber anstoßenden Ortschaften ein Plat von etwas mehr als 100,000 Einwohnern, fünf Zeitungen befaß, von denen feine einzige höheren Unforderungen genügte, feine ihnen genügen fonnte, meil fie fich in den Absat theilten. Sie waren dadurch zur Mittel= . mäßigkeit verurtheilt. Auch jest, 1873, nachdem die Ereigniffe von 1866 und 1870 mehrere von ben Genannten gerftort haben. muß man 5 politische Blätter rechnen, weil zwei Anzeigeblätter auch mit Nachrichten von den öffentlichen Borgangen ihre gablreichen Abnehmer verforgen.

Ueberhaupt gereichen (worauf wir bereits achteten) die Anzeige= und die Wochenblätter, welche dem dringenosten Bedürfnisse der Massen Genüge thun, den eigentlichen Zeitungen zum größten Abbruch. Biele von jenen haben zwar nur einen Absat von 300 bis 1000 Stück, aber es gibt andere, welche es viel weiter gebracht haben, 4 in Sachsen erscheinende auf mehr als 10,000, der in Oberndorf bei Tübingen täglich herauskommende "Schwarzwälder Bote" sogar auf 17,000, ja nach anderer Angabe 22,000. Die "Dresdner Nachrichten" (Herausgeber Dr. Bieren) vertreiben 24,000, davon die Häste außerhalb Dresdens. Die meisten Zeitungen müssen sich derzeit mit 2 bis 4000 Abnehmern begnügen; sie gelten schon als bedeutend, wenn sie auf 7, 8, 9000 gestiegen sind. Im neuen deutschen Reiche bestehen dermalen nur 13 eigentliche Zeitungen, welche 10 bis 20,000 Abzüge, sechs, welche 20—30,000 vertreiben und nur

zwei, welche diese Zahl überschreiten: die Kölnische Zeitung, welche eine Auslage von 32,000 hat, die Bolkszeitung in Berlin, welche 35,000 druckt. In Desterreich sest wol nur die Reue freie Presse mehr ab. In der Schweiz erreichen nur der Bund in Bern und das "Emmenthaler Blatt" in Langnau die Zahl 10,000. Um zu ermessen, was Zeitungen mit solcher Berbreitung zu leisten vermögen, muß man den Absatz. B. englischer Blätter gegenüber ha sten. Daily Telegraph druckte zu Ansang des Jahres 1873 170,000 Blätter, Standard 140,000, Daily News 90,000, Echo 80,000, Times 70,000. Ist es da verwunderlich, daß deutsche Zeitungen hinter den englischen zurücksehen?

Im deutschen Reiche und in der Schweiz erscheint eine Unmasse kleiner Zeitungen, überdies haben die Anzeiger für den mit den Anzeigen nicht bedeckten Raum ihres Bogens die Füllsel, die sie bedürfen, in Nachrichten von Staatssachen gar nicht selten gegeben und selbige schluckt das Bolk gern hinunter, obwol dieser Nachdruck gewöhnlich nicht einmal mit richtigem Berständniß der Zeitlage ausgewählt ist.

Bon kleinen Blättern, die fortwährend um ihren Bestand ringen, darf man nur in Ausnahmsfällen, in denen sie von einer Partei ausgehen, erwarten, daß ihnen ein anderes Ziel vorschwebt, als das neue Abnehmer anzuloden, was am leichtesten geschieht, wenn sie pridelnde Reize gewähren. Mordhistorien, Quadsalbereien, sogar Schmuß werden demnach von vielen keineswegs verschmäht. Das stolze Bewußtsein, die Stimme des deutschen Bolkes zu sein, das erhebende Bestreben dasselbe würdig zu vertreten, wird schwerlich von den Herausgebern kleiner Blätter vorauszusesen sein. Auch nicht viel Eigenes schassen sie zu Tage. Weil die gegenseitige Benutzung der Zeitungen so gut wie uneingeschränkt ist, helsen tie Herausgeber sich mit Entlehntem sort. Sie können ja die Zahlung für schriftstellerische Arbeit sparen, die einmal vogelsrei ist.

Die beschränkten Berhältnisse unserer Zeitungen bringen einen andern Uebelstand mit sich. Sie mussen fortwährend Bedacht nehmen ihre Abnehmer ja nicht durch öftere Wiederholungen zu langweilen und lassen weitere Grörterung bedurften, in der Regel

vorzeitig fallen. Der Gegensas im Berhalten englischer Zeitungen wird diesen Mangel klarer machen. Beta, der gewiß ein Recht hat in Fragen des Zeitungswesens mitzusprechen, äußert sich folgendermaßen:

"Sandelt es fich um eine wichtige Tagesfrage, eine schreiend gewordene Beschwerbe, so fährt die Times oft wochenlang fort, täglich etwa ein Dugend Ginsendungen barüber abzudruden und mit ihren Leitartikeln nachzuhelfen, bis bas öffentliche Mergerniß gehoben, die Rlagenden getröftet und die Regierung und bas Parlament gezwungen find, gründlich zu andern und zu beffern. In unferer Preffe teine Spur bavon; bier beigt's: alle Morgen frische Darmstädter Burft! Was gestern und vorgestern schon besprochen war, darf vielleicht während des ganzen Jahres nicht wieder erwähnt werden. Die Redaktion hat einen Barteistandpunkt, eine Rudficht, welche ihr gebietet, auch die wichtigsten Streit- und focialen Fragen als abgethan abzuweisen, wenn fie nicht in ihrem einmal fixen Sinne etwas Neues bringen tann. Die englische Presse ift wie ein ftets verhörender Richter, der alle Parteien und Zeugen zu Worte tommen läßt. Rur ein Beispiel: Alle englischen Großstädte sind kanalisirt, so daß man meinen follte, fie maren über die Lofung diefer Frage (welches ift die porzüglichste Beise ben Unrath aus ben Städten zu entfernen?) schon längst einig und gegen Einwürfe geschützt und gewaffnet. Dessenungeachtet hat grade die Times neuerdings, mahrend fich der berliner Magistrat mit der ihm gewogenen Presse gegen alle Einwürfe der Wiffenschaft und Erfahrung für Ranalisation entschied, Wochen lang Spalten lange Abhandlungen für und wider von den verschiedensten Richtmitarbeitern abdrucken laffen und durch Leitartikel beleuchtet. Die berliner Breffe ist mit wenigen Ausnahmen darüber zur Ginigkeit gebracht worden, daß fie alle Gegeneinwendungen der Wiffenschaft und Erfahrung tobichmeigt, abweist ober nur gegen Insertionsgebubren aufnimmt, im übriaen diese wichtigste aller Befundheite. und Lebensfragen für erledigt und abgethan gehalten wissen will. Dasselbe gilt für wichtigere politische und sociale Reichs-, Rultur- und Lebensfragen." -

Faft nur Zeitungen ber Großstädte machen bei uns hinlangliche Einnahmen um größeren Aufwand zu tragen und erlangen eben badurch ein Uebergewicht über die Presse der Städte zweiten Ranges. Kleinere Zeitungen geben auch selten über einen engen

Bereich hinaus.

Im gesammten Zeitungswesen hat sich in unserer Zeit eine wesentliche Beränderung begeben, von der nur die wenigen Einzeweihten die rechte Kunde besißen, von der noch kein Blatt, kein Buch die Lesewelt gehörig in Kenntniß gesetht hat. Auf bloße Andeutungen, deren Tragweite die Allermeisten nicht begreisen, hat man sich disher beschränkt. Wie viele Leser werden nicht uns gläubig den Kopf schütteln, wenn sie auf einmal hören, daß die gewöhnlichen Zeitungen, die sie jeden Tag vertrauensvoll studiren, ihrem überwiegenden Inhalte nach nur Ausgaben zweiter Hand sind, daß es ihrem Blick und dem Urtheil der Deffentlichkeit entzogene Urzeitungen gibt, daß die Selbstständigkeit, mit der dieses und jenes Blatt prunkt, eitel Blendwerk ist, indem das Meiste, was in seinen Spalten steht, der Herausgeber schon in bestimmster Weise ausgewählt, zusammengestellt und zurechtgemacht empfangen hat?

hier von uns natürlich ebenso wenig Neues erfahren, als Staatsmänner, jedoch der großen Lesermasse durften wir wol eine wesenkliche Austlärung verschaffen. Für diese wird Manches gradezu einer Enthüllung gleichen. Geneigte Nachsicht müssen wir gleichwol in Anspruch nehmen, wenn wir lückenhaft berichten, ja wenn es uns vielleicht sogar begegnet, Ungenaues vorzutragen. Wir haben eben keine Borgänger, deren kundiges Wort in den Stand setzte, die Mängel eigener Ersahrungen und Erinnerungen zu beseitigen. Dennoch glauben wir etwas Nüpliches zu thun, indem wir einige Dinge in ihrer wahren Gestalt ausweisen, die richtig zu kennen wahrhaftig von großer Wichtigkeit ist.

## VI.

Stelle man fich ben Buftand bes Zeitungswesens vor mehreren Jahrgehnten vor. Seute muthet es uns eigenthümlich an,

menn und ein Zeitungeblatt etwa aus dem Jahre 1825 in die Bande fällt. Wie durftig find feine Rachrichten! Wie frei von fibrenden Betrachtungen finden fich da die Neuigkeiten mitgetheilt! Bie felten zeigt fich bas Beftreben, auf das Urtheil ber Lefer einzuwirken! Man mandelte noch im Stande der politischen Unfoulb und fah in bem, mas bie Zeitungen brachten, weiter nichts als - Reuigkeiten. Anekboten waren ebenfo gut. Die "Lekture" ber Beitungen regte nicht auf. Gie befagen nichts Eindrinaliches. Boditens um frangofifche Parteitampfe und um Minifterwechfel in Baris befümmerten fich bagumal eifrige Zeitungslefer, allenfalls ftritten fie auch über ben Rrieg in ber Turkei; fur einheimische Auftande (richtiger gefagt: Migftande) ichienen fie feinen Sinn zu befigen. Der Artitel "Deutschland" war mager, als ob Deutschland ein völlig unbedeutender Rleinstaat fei. Bur Berftellung eines Blattes geborte hauptfächlich bas Ausplundern frangofischer Zeitungen. Bas eine Zeitung bem aus andern Abgebrudten bingufügte, bestand beinabe nur aus örtlichen Reuigkeiten und ichongeistigen Beiaaben. Die Redaktoren unterschieden fich baher wenig von Registratoren und wurden auch gleich folden bezahlt. Sogenannte Leitartifel brachten nur Regierungsblätter, wie die Preußische Staatezeitung, die damals ichon in Folioformat erfcbien, jezuweilen einige im Bundesfige Frankfurt ericheinende Blatter (Dberpoftamtegeitung, Journal de Francfort) und vor allem die im ftillen Auasburg besorgte "Allgemeine Zeitung," die bas übliche Quartformat aus jenen Tagen beibehalten hat.

Diese "Allgemeine Zeitung," bes Buchhändlers Baron Cotta Eigentum, war im Grunde die einzige, welche die periodische Presse Deutschlands dem Ausland gegenüber auf würdige Weise vertrat. Sie entstand aus dem Berkehre Cotta's mit Schiller, der eine Weile daran dachte, an die Spige einer Zeitung zu treten. Anfangs erschien sie unter dem Titel "Weltkunde" in Tübingen, darauf als "Allgemeine Zeitung" in Ulm, nachher in Augsburg. Bon 1805 bis 1837 leitete sie Karl Stegmann, von 1837 bis 1865 Kolb; beide waren keine großen Staatsmänner, aber ehrlich. Einseitigkeiten und dem Schwapen in den Tag hinein abhold wünschten sie das Wichtige durch verschiedenartige Berichterstattungen klar zu stellen, damit die Leser in den Stand geset würden sich

felber ein Urtheil zu bilden. Dan könnte fagen : der leitende Gefichtspunkt sei gewesen, aufzunehmen mas ein kunftiger Geschichtschrei= ber bedürfen werde. Bum Werkzeuge eines Rabinettes machte biese Zeitung fich nicht, allerdings butete fie fich auch sehr etwas vorzubringen, was ben Mächtigen ber Erbe anftößig fein Durch alles dies gelangte fie- ju einer Bedeutung, bie fie leiber in ber Folge, schon von der Mitte der vierziger Jahre, als die Zeit bewegter wurde, nicht zu behaupten vermochte. Die Rabinette schickten ihr Auffage zu, welche das Urtheil ber öffentlichen Meinung lenken follten. Sogar Ludwig Filipp machte noch als Konig von Frankreich felbst Ginsendungen an fie. Ihr diente ein Rrang der angefehenften Belehrten, bie fich zur Ehre schäpten ihre Ausarbeitungen in den Spalten der "Allgemeinen" gedruckt ju feben. In den meisten Sauptplagen befag fie eigene Berichterftatter. Bas fie mittheilte, mar großentheils neu und werthvoll. Die übrigen Zeitungen, namentlich alle folche, die in Brivatbesit maren, behalfen sich bingegen mit Blundern.

2018 Beispiel fur die Buftande weisen wir auf die alte, jest länger als ein Jahrhundert bestehende "Schlesische Zeitung", Die ihrem Eigentumer Jahr in Jahr gerechnet gewiß eine Rente von 10.000 Thalern, in neuefter Zeit vielleicht das Doppelte abmarf. Man erachlte fich in Breslau mahrend des ruffifch-turkifchen Rrieges 1828/1829 als etwas hochst Merkwürdiges, daß biefe Zeitung mit einem Gefandtschaftsbeamten zu Konftantinopel in Berkehr ftebe, ber ihr alle 14 Tage einen Brief jum Abdruck ichide und von ihr für jeden Brief, gleichviel ob er lang oder kurz ausfalle, einen gangen Dutaten Sonorar erhalte. Ginige Jahre fpater machte ihr Berausgeber, ber Professor ber Staatswiffenschaften Schon, eine Reise nach Frankreich, lernte da die Pregverhältnisse besser tennen und ftattete nach seiner Beimkehr seine Zeitung mit einem wöchentlichen Leitartikel ober auch ein paar folchen in ber Woche aus: das machte in Schlefien Auffehn. Als Schon in Irrfinn verfiel (er ftarb im Mar; 1839), hörten die "Leiter" ber Schlesischen Zeitung auf; wie nun aber ihre Nebenbuhlerin, die junge, erft 1820 von Karl Schall gegründete "Breslauer Zeitung", als ber geistvolle Schon nicht mehr thatig war, Anstrengungen machte sich ihr vorzubrängen und deshalb namentlich zu wiederholtenmalen Angaben der Schlesischen Zeitung bestritt, drohten die neuen Herausgeber der Schlesischen Zeitung denen der Breslauer im Privatgespräche: wenn die Breslauer Zeitung sie noch weiter mit Angriffen belästige, so werde die Schlesische Zeitung wiederum Leitartikel bringen. Die Drohung genügte. Die Breslauer wurde alsogleich zahm, weil sie selber keine Leiter zu schaffen wußte. Solche kleine Züge veranschaulichen am besten den Zustand vor 40—30 Jahren, in den uns zu versetzen heute schon schwer fällt. Die Breslauer Zeitung erschien zuerst in der Stärke eines Bogens viermal wöchentlich, denn so oft kam in Breslau dazumal die berliner Post mit der politischen Weisheit an: heute ist sie ein aroses tägliches Blatt von vielen Bogen.

Indeffen nahm doch die Preffe des fühm eftlichen, bereits konstitutionellen Deutschlands schon in den zwanziger und mehr noch in den dreißiger Jahren einigen Aufschwung. Die Freiheitebestrebungen ber Badener, Burtemberger und Reu-Baiern gaben ihr Regfamkeit und höheres Leben. Rammerredner ichrieben in Die Zeitungen und einzelne Zeitungofchreiber begriffen ichon in jenen Strichen, welch' machtiges Werkzeug in ihrer Sand lag. Aus Sübbeutschland pflanzte fich in den dreißiger Jahren der Fortschritt nach Mitteldeutschland weiter, namentlich nach Sachsen, als auch dieses Land eine Berfaffung gewann. Nur mit gogernber Langsamkeit folgten die nordbeutschen Zeitungen nach. In Schlefien (von beffen Zeitungen wir oben Näheres angaben) war es ein in Sachsen gebildeter Gelehrter, Dr. Stein — derselbe, welcher nachnials 1848 in der preußischen Landesvertretung eine bervorragende Stellung einnahm, jest die Bredlauer Zeitung führt - ber einige Beit nach Schon's Ableben wiederum Leitgrtifel in Bug brachte. Einige an ben Universitäten verungludte Privatbocenten ber Gefcichte ichrieben in ben vierziger Jahren für preußische Zeitungen Leitartitel, namentlich hermes, ber 1856, und Binteisen, ber 1863 ftarb; ebenfo in Leipzig ber Professor Bulau, ber 1859 ftarb. Das waren Absenker von den Universitäten.

Noch waren übrigens besondere Wochenblätter die eisgentlichen Ablagerungen für politische Betrachtungen, für sogenannte "rasonnirende" Aufsäge. Man gedenke der in der Pfalz

erscheinenben "Deutschen Tribune" Birth's und Siebenpfeiffer's "Westboten", welche ber ehrwürdige Bundestag, will sagen, die Gesammtheit der beutichen Fürsten, am 2. Märg 1832 unterbrudte, bes ichon vorher unterbrudten "Teutschen Beobachters" in Stuttgart, der "Zeitschwingen" in Hanau, der fluttgarter "Deutschen allgemeinen Zeitung", ber in Mannheim von Giehne und Dr. Stromaier geschriebenen Blätter "Der Kreifinnige" und "Der Bachter am Rhein", und bes in hildburghausen erscheinenben "Bolkefreundes", benen allen die gleiche Ehre bes Berbotes im selben Jahre zu Theil wurde. Dr. Coremans (später am belgifchen Staatsarchive angestellt, 1872 verstorben) führte in Nurnberg mit seiner "Freien Presse" standhaft einen Rampf fur die verfaffungsmäßige Preffreiheit, einen Kampf, in dem er natürlich wie alte Mitftrebenden schließlich ber roben Gewalt erlag. Das "Berliner politische Wochenblatt" berüchtigten Undenkens vertrat frech die Lehren der Anechtschaft, erlosch aber endlich aus Mangel an Abnehmern. Was follte ein Blatt nugen, wein es nicht gelesen wurde? Das Geld bes Staates ward ja nur weggeworfen! Gleiches Geschick hatte freilich auch Weil's (des jegigen öfterreichischen Sof- und Ministerialrathes) freifinniger "Deutscher Courier" in Stuttgart 1843, ein treffliches Blatt. In Mittelbeutschland genügten noch die gemüthlichen, breiten Betrachtungen bes meit umlaufenden "Dorfbarbierd", Die Stolle in Grimma feit 1834 schrieb. Bald wehte auch hier der Wind schärfer. Die in Leipzia 1841-45 herausgegebenen "Sächfischen Baterlandsblätter", bes Theaterfefretare Robert Blum und einiger feiner Gefinnungegenoffen Gigentum, wirkten auf Breugen fart ein und waren auch in beimischen Angelegenheiten fuhn. Die sächlische Regierung - Minister bes Innern war herr von Falkenstein, den Spater Ronig Johann ju feinem Unterrichtsminister machte und zwei Jahrzehnte die Obsorge für die Bildung im Lande Sachsen führen ließ — blies ihnen den Lebensathem aus. Unterdrückung mar das Loos aller Blätter, welche die Grundfage der Freiheit mannhaft verfochten.

Bis zur Umwälzung von 1848 stand die deutsche Presse unter einer Staatsaufsicht, die nicht auf Fördern, nur auf Uneterdruden abzielte. Die Zeitungsschreiber mußten sich die Polizei-

tyrannei gefallen laffen, ohne ein Wort barüber bruden ju burfen, ohne nur die durch das Streichen des Cenfors entstandenen Luden ihrem Leser zu zeigen; sie mußten obenein ben Cenfor für seine Thätigkeit bezahlen. Die allgemeine Bestimmung, welche in der ersten Zeit des vorigen Jahrhunderts der Kilosof Christian Wolff aufgestellt hatte, bag nichts vervielfaltigt werden folle, mas gegen Glauben, Staat und gute Sitten verstoße, lag ben preußischen Censurvorschriften ju Grunde und murbe verschärft burch einzelne Berbote, welche bei besonderen Unlaffen ben Cen: foren zugingen. Bas gewissenhafte Cenforen nicht durchlaffen würden, ließ fich wol meistens vorhersehen, allein gar viele verfuhren doch gang nach ihren Launen. Polizeipräfident Beinke in Breslau anderte j. B. zuweilen bei seinem Cenfiren in ben Berichten über Aufführungen der Buhne Tadel gewiffer Schauspieler und Schauspielerinnen in Lob oder Lob in Tadel um. Wie beschwerlich fiel das Aendern im Sake in den letzten Stunden vor der Ausgabe! Klagen über den Cenfor verschafften keine Abhülfe.

Unter Friedrich Wilhelm IV. von Breußen wurde ein Ober-Censurgericht für Beschwerde Kührende eingesent. Da ward es in schreienden Fallen doch möglich Gestrichenes für ben Druck zu retten. Ich hatte 1841 im 1. Bande meiner "Entwickelung ber öffentlichen Berhaltniffe Schlefiens", für die ich mir aus Scheu por der preußischen Cenfur einen Berleger außerhalb Preußens suchte, die bisher nur fehr unvollständig dargestellte, so gut wie vergeffene Berfaffung biefes Landes unter öfterreichischer Berrichaft eigentlich erft an's Licht gezogen und barauf in die "Schlefischen Provinzialblätter" die Erzählung gegeben von dem Untergange biefer Berfassung, die Friedrich II. 1741 umftieß, von einem Ereignisse, welches verschollen mar, weil über dasselbe in Drudwerken so gut wie nichts zu lesen stand. Der Censor strich ben gangen Auffas. Ich rief das Ober-Cenfurkollegium an und dieses erlaubte am 2. Mai 1844 menigstens den Abdruck bes nacht Thatsächlichen, unterbrückte nur einige, übrigens sehr gemäßigte Betrachtungen.

Bum wahren Segen gereichte in dieser Zeit die Getheiltheit Deutschlands, da die Censøren mit Nachrichten aus andern Staa-

ten es nicht so streng zu nehmen pflegten. Berfängliche Mittheilungen aus Berlin wurden daher so wenig in preußische Zeitungen, wie öfterreichische in die wiener Blätter geschickt, sondern in auswärtige und so gelangte doch Bieles auf Umwegen zur allgemeinen Kenntniß. Man unterrichtete sich z. B. über die Borkommenheiten in München am besten aus den hamburger Zeitungen u. s. w

Die strengste Censur mar die österreichische und Desterreich bußt dies heute noch, am milbesten wurde sie in den Gebicten des in fraatlicher Beziehung am weitesten vorgeschrittenen subwestlichen Deutschlands, in Sachsen und Thuringen gehandhabt. Im hauptdrudorte Leipzig geborte die Cenfur jum Amte ber orbentlichen Professoren und gewährte ihnen einen Rebenbezug, benn für jeden Bogen murbe 1/12 Thaler gezahlt und der Brofeffor behielt auch die Bucher, welche ja gewöhnlich in feine Rachwiffenschaft einschlugen. Sie mar gemiffermaßen Universitätssache. Gottfried hermann, der große Filologe, hatte, weil der Titel fei= ner Stellung "Profeffur ber Dichtfunft und Beredfamteit" lautete, Romane und Gedichte zu cenfiren. Er gab fie feiner Tochter zur Brüfung. Wie seine allermeisten Amtsgenoffen mar er kein Freund vom Streichen. Mit den leipziger Universitäteprofefforen ließ fich nicht umspringen, wie mit gewöhnlichen Beamten. Sie fühlten fich damals fehr unabhängig, erhielten mit dem Beraufruden nach dem Alter erhöhte Bezuge aus dem Universitätevermogen, unabhängig von der Gunft ober Ungunft des Ministers, und ersehnten feine leeren Titel. Mein Amtsvorganger, ber madere Saffe jog einmal, als ich ihn besuchte, eine Schublade heraus, bie fast voll von Papieren mar, indem er zu mir sagte: "das find lauter Rafen, die ich als Cenfor bekommen habe; wird mir eine neue zugefertigt, so lege ich fie bazu, aber ich bekummere mich nicht um bas, mas bas übertrieben angstliche Ministerium verlangt." Diese Milde ber leipziger Censur hat gewiß dazu beigetragen, daß fo viele Zeitschriften in Leipzig heraustamen. 218 bas Kaltensteinsche Ministerium bie Bugel ftraffer anzog, warb ber Universität die Censur genommen. Froh dieses gehässigen Amtes entledigt ju werben, begehrten die Professoren nicht einmal eine Beldentschädigung für die Ginbuge an Ginnahmen. Ein älterer Privatdocent ward als alleiniger Censor bestellt, doch auch diefer zeigte fich als ein freibenkender Mann und erklarte im Marz 1848 dem Ministerium: die Handhabung der Censur muffe aufhören.

Die Wirkung der Cenfur war schlimm. Gar manche Richtswürdigkeit fand Schut und badurch Förderung. Gradheit und offene Männlichkeit vertrug fich nicht immer mit dem Berufe eines Reitungsschreibers. Große Vorsicht war erforderlich. An Gewandtheit und Taft, sagen wir auch an Geriebenheit nahm die Schriftstellerei zu. Der Zeitungsmann mußte, wenn er nicht unbebeutende Nachrichten vor fich hatte, häufig darauf finnen Berfangliches unverfänglich auszudrücken. Da drehte er fich, schraubte den Ausdruck, ging auf Stelzen, versteckte fich hinter Anspielungen, machte Kinten und Winkelzuge und rechnete auf Lefen amischen ben Zeilen. Er half fich mit unbestimmten Meukerungen und verhüllenden Bendungen. "Man berichtet von der Donau" hieß es, oder: "eine große nordische Macht" u. s. w. ohne Namhaftmachung des Staates. In der Form einer Widerlegung von Gerüchten schwärzte er Rachrichten von Borfällen ein. Es unterliegt wol keinem 3weifel, daß berartige haltung bes täglichen Lesefuttere einen ungunftigen Ginfluß auf ben Sinn des Bolfes ausübte. Damals erwartete man vom Falle ber Censur großes Beil, wie man heute fich einbildet, die Preffe werde mit Abschaffung der Concessionen, Cautionen, Confidcationen und sonstiger vom Staat ausgehender Beschwerlichkeis ten, burch welche die Regierungsgewalten die Cenfur einigermaken ersegen wollten, wesentlich gehoben werden. Ihre Befferung hängt jedoch noch an gang anderen Boraussehungen.

Erst in den vierziger Jahren gediehen die Zeitungen in den bedeutenden Städten zu größerer Selbstständigkeit. Ab und zu brachten sie jest leitende Aufsähe, hauptsächlich aber wurden sie dadurch selbstständiger, daß sie sich nicht mehr blos vom Wiedersabbruck aus andern Blättern nährten, sondern nach dem Borgange der augsburger "Allgemeinen" eigene Berichterstattung en sich verschafften. Jede größere Zeitung bielt nun eine Anzahl Mitarbeiter in verschiedenen Städten, deren Briese Reues zur allgemeinen Kenntniß brachten. Bald hing das Ansehn einer Zeitung von ihren "Korrespondenzen" ab. In den 20ger und

Weger Jahren hatte man aus beutschen Städten beinahe nur in Unterhaltungsblätter geschrieben, die damals in großer Zahl blühten. In diese schöngeistigen Blätter schrieb man über das gesellige Leben und den Stadtslatsch, von der Schaubühne und van neuen Büchern und zwar nicht schlicht berichtend, sondern die vorgebrachten Angaben durch Ergüsse des eignen Geistes ausstafsirend, damit es hübsch blinkerte und bliste. Nun aber wendete man sich von diesen leichten Blättern mehr und mehr ab, den Zeitungen zu und schickte sortan an diese Berichte über die Tagesvorgänge, wobei man in gleicher Weise, wenn auch vielleicht in etwas ernsterem Tone, sich mit seinen eigenen Bemerkungen herauswagte. Der Schwerpunkt der Zeitungen lag bis 1848, abgesehen von dem Dertlichen, das sie zuerst mittheilten, in ihren "Korrespondenzen."

Eine Anzahl von Schriftstellern, mehrentheils federgewandte Schöngeister, gewann, indem fie gleichzeitig an mehrere Zeitungen Berichte einschickten, von dieser Thatigkeit einen großen Theil ihres Unterhaltes. Die Zeitungen bezahlten fie entweder nach bem Raume bes Abgedruckten, ben Bogen zu 24, 36, 48 Thalern veranschlagend (die augsburger Allgemeine gab einigen Auserwählten sogar 100 Thir.) oder nach der Bahl der Briefe, den Brief mit 2 Ihlrn., auch mit 1 oder mit 3 Ihlrn. berechnend. Auf diesen Umstand, daß die Zeitung ihre Bedeutung auf die ihr besonders zukommenden Berichte ftutte, bitten wir die Aufmerksamfeit gerichtet ju halten. Die Berichterftatter maren unabbangige Manner, die es fich eifrig angelegen fein liegen, Reuigkeiten und mas fonft ihren Zeitungen von Belang icheinen mochte, ju sammeln, die an den herbeigeschleppten Stoff eine schriftstellerische Arbeit septen, indem fie ihr Urtheil, soweit die Censurverhältniffe es gestatteten, unverholen kund gaben. In der Regel waren sie bedacht ihre Beschäftigung geheim zu halten, weil fie fich teinen Ungelegenheiten, feinen Ausweisungen und Berfolgungen aussen wollten und weil fie ihres Urtheilens Freiheit unverkummert zu erhalten bestrebt maren. Es gab alfo viele selbstständige, freie Mitarbeiter und es empfing der Leser der Beitungen die Nachrichten, die er aus ihnen schöpfte, so zu sagen: aus erfter Sand, von Mannern, von benen ber eine fo, ber anbere andere bachte, gewiß aber jeder befliffen war, durch die Gute seiner Briefe sich zu einem geschätten Mitarbeiter zu machen.

Jest geschah es schon, daß Schriftsteller ihre Feder an die Regierung verkauften und in deren Dienst Berichte an die Zeitungen schickten, wie der um 1840 von Leipzig nach Berlin übersiedelnde Joel Jacobi, ein Jude, der sich taufen ließ. Aus Berlin schrieb dieser übrigens sehr unterrichtete Mann nach den Absichten der preußischen Regierung an verschiedene Zeitungen,

wie z. B. die "Deutsche Allgemeine" in Leipzig.

Die Berichterstattungen liefen indeffen in's Gelb. Bei bem Gewichte, welches die Lesewelt auf den eigenen Theil einer Zeitung legte, verfiel mancher Zeitungsbefiger, welcher fparen wollte, auf einen Umweg, mittelft beffen er die Lefer über die Durftigkeit der ihm zur Berfügung stehenden geistigen Rrafte tauschte. Er dang nämlich Schriftsteller untergeordneter Art, Die gegen einen erbarmlichen Tagelohn im Gefchaftszimmer ber Beitung aus den frisch angelangten Blattern in größter Gile vor bem Schluß bes abzudruckenden Sages einen "Brief" jusammenftoppelten, dem der Unschein gegeben murde, als habe fein Abfaffer fich in Paris oder London, in Berlin oder Frankfurt befunden. Bon daher wurde er nämlich beim Abdruck datirt und jugleich mit einem Korrespondenzzeichen verseben. Der Lefer sollte mahnen, die Post habe diesen Brief aus einer fernen Stadt dem Berausgeber gebracht. Da Zeitungen felten anders als Auchtig gelesen werben, mertten nur Benige die Tauschung. Man tann behaupten, daß die meisten vorgeblichen Briefe aus Rufland nicht in Rufland geschrieben, sondern in Deutschland gefertigt worden Der Brodhaufischen "Deutschen allgemeinen Zeitung" wurde vorgeworfen, daß sie dies Spftem erfundener Rorrespondenzen, wenn nicht zuerst aufgebracht, doch zuerst in größerem Umfange angewendet habe. Der Werth folder geschmiedeten Briefe war natürlich Rull. Sie füllten um ein Billiges Die Spalten. Der Gebrauch, vorgebliche Berichterstattungen aus ber Ferne babeim zu fertigen, wurde in der Folge gang allgemein und ift heute noch verbreitet: ob damit ein Betrug gegen die Leser geübt ward, mögen Andere beurtheilen. Auch wurde es üblich, nachdem einmal die Gewiffenhaftigkeit gelitten, Berichte

aus andern Orien ju batiren und Quellen zweiter Sand ben Unfchein zu geben, als seien fie Quellen erfter Sand. Es ließ fich jur Entschuldigung anführen, daß, mare ihr Berfaffer befannt, diesen schlimme Folgen getroffen haben wurden, da, wiffe man, wober ber Brief gekommen fei, man in vielen Källen auch wiffe, wer ihn geschrieben habe. Soweit muß dies Berfahren gerechtfertigt erscheinen. Allein es wurde Difbrauch getrieben. 1849/50 gingen von Leipzig sehr viele Berichte über den Berlauf bes ungarischen Rrieges an die Zeitungen und in noch neuerer Beit gab es in Breslau eine Schmiede für Nachrichten aus Bolen.

Bald bot fich aber ein bequemerer Behelf bar.

## VII.

Es war kurze Zeit nach der Julirevolution, als in Straßburg ein gewandter badener Schriftsteller, der Dr. Singer der im Jahre 1848 in Dlunchen als fürftlich reußischer Sofrath und Ritter der Ehrenlegion verstarb - es unternahm, in regelmäßigen Briefen den deutschen Diplomaten die wichtigsten neuen Runden sammt feinen Betrachtungen über die Tagesereigniffe gukommen zu laffen. Da er nicht unter Censur schrieb und seine Briefe nicht unmittelbar fur die Deffentlichkeit bestimmt maren, mag er allerdings im Stande gewesen sein, so manches mitzutheilen, was in Deutschland sonst nicht zu lesen war. Seine Briefe, auf die er ein Abonnement von hohem Betrage annahm, wurden nicht gefest, mas allzu aufhältlich und zu koftspielig gewesen ware, sondern mit autografischer Dinte geschrieben und abgeklaticht. Singer hatte nur 21 oder 23 Abnehmer, ftand fich indeß bennoch eine Beit lang bei diefer geringen Bahl gang gut, bis die Wogen sich gestillt hatten und sein Unternehmen damit ben Reiz verlor. Unter benen, welche fein Blatt hielten, befand fich auch, wie er mir ergählte, Fürst Metternich. Dies war (wenigstens so viel mir befannt ift) der Anfang der lithografirten Korrespondenzen. Sehr bald muffen in Deutschland Bervielfältigungen, ju benen man fich der Buchdruckerei nicht be-Diente, bäufiger vorgekommen sein, denn der Bundestag, der in

ein er Richtung stets rege Thatigkeit entwickelte, warf frühzeitig auf sie seine Augen. Bereits am 29. November 1832 dehnte er alle seine über gedruckte Schriften verhängten Maßregeln auch auf lithografirte Schriften aus. Bekannt ist mir indeß noch keine beutsche lithografirte Zeitung aus jenem Jahr.

Richt Deutschland, wo die Dynasten in einem faulen, burch und durch nichtenutigen hofwesen vertommen maren, wo alle Bevölkerungeschichten mit Borurtheilen getrankt, in kleinliche Auffasfung verftridt maren: Frankreich, in dem bis jest allein ber Schriftsteller bas ihm zukommende Ansehen erlangt hatte, Frankreich, wo feineswegs ein gemiffer Grad von Beschränftheit und Niedrigkeit unumgangliche Borbedingung für maggebende Geltung war, sondern Beift, Einsicht und Grofartigkeit gefordert und geschäpt wurde, Dieses Land bes Fortschritts war die Statte ber Ausbildung bes genannten neuen Sebels für bas Reitungsmefen. Uebersehen wir durchaus nicht, wie solches unsere nachfolgenden Betrachtungen fattsam barlegen werden, bas Bedenkliche, Digliche und Schädliche, welches biefem neuen Mittel anhangt und vorerft aus ihm hervorgeben follte, fo glauben wir doch in Diefer neuen Beife den Reim zu einer gefammt-europaiich en Breffe zu erbliden, zu einer Breffe, welche in ihrem Sauptfacblichen burch gang Europa gleichmäßig reben tann, mabrend sie jeglichem Orte freiläßt, Dasjenige, mas ihm von befonder er Erheblichkeit ift, jugleich mit jenem für fich ju verbinden. Die Barias unferer von so viel driftlichen Bredigern bearbeiteten Gesellschaft, die Juden, ergriffen alsbald ben neuen fruchtbaren Gebanten, entwidelten ihn weiter mit ihrer Emfigfeit und ihrem Geschid und behielten bis jur Stunde die lithografirte Beitungsichreiberei vorzugsweise in ihren Sanden.

So welt meine Kenntniß reicht (beren Mangelhaftigkeit ich wiederholt selbst betone), verpflanzte ein deutscher Jude, Namens Bornstein, der späterhin, vor etwa 20 und einigen Jahren nach Amerika wanderte, das lithograsirte Zeitungswesen im Jahre 1831 oder 1832 nach Paris, und es erschien daselbst 1832 die lithograsirte Correspondence Garnier im Preise von sechshundert Franken des Jahres. Das Regiment Ludwig Filipps bemächtigte sich derselben. Sie machte Auszüge aus den Zeitungen aller

europäischen Länder, welche sie ben in Frankreich heraustommenben Blättern zugehen ließ, und brachte ihnen Nachrichten aus allen Richtungen der Windrose zu. Das hieß mit andern Worten: die Regierung stellte unter ihren Einsluß alle französischen Beitungen; sie ließ eine große, dem Anscheine nach unabhängige Correspondance für den Gebrauch der verschiedenen Serausgeber zusammenstellen, welche die Tagesereignisse im Sinne der Regierung berichtete, und mittelst derselben herrschte sie wenigstens theilweise in allen Blättern, die sich derselben bedienten. Nach dem Sturze des Königs blieb dieses Unternehmen noch mehrere Jahre orleanistisch gefärbt.

Auch deutsche Zeitungen ließen sich schon 1832 diese Correspondance kommen und übersetten fie. In Paris nahm man bald auf die deutschen Geschäftsfreunde Rudficht und bereits 1833 legte man ber frangofischen lithografirten Korrespondeng ab und zu eigens für jene in beutscher Sprache verfaßte, geschriebene Blättchen bei. Nach und nach ward dieser deutsche Theil umfänglicher, darauf ebenfalls autografirt und (ich meine 1840 oder 1841) durch Börnstein zu einer formlichen Correspondance Allemande neben ber frangofischen gestaltet, die noch jest unter bem Ramen Sava8=Bullier ju dem alten Breife von 600 Franken verschickt wird. Savas sowol als Büllier errichteten Geschäfte, die sie weit ausdehnten und ohne deutsche Rleinlichkeit betrieben. Savas übernahm zugleich in Paris die Anzeigenbeforgung für bie gesammte frangofische Landespreffe. Beide Geschäfte gewannen mit den Jahren beträchtlichen Umfang; spater verbanden fich havas und Bullier. Bur Beforgung der Rach. richten wurde beinahe für jedes Land ein besonderer Mitarbeiter angestellt und nicht ber erfte beste baju genommen. Go bearbeitete 3. B. jur Zeit des Erscheinens der ersten Auflage diefer Schrift die Nachrichten aus Skandinavien und Griechenland Dr. Wollbeim da Konseca, den deutschen Theil besorgten sogar drei tuchtige Schriftsteller, Regnier, Kotisch, Ott. - Was ich sonft von ben alteren lithografirten Beitungen weiß, beschranft fich barauf, baß ein Schlefier, Dr. Beilberg, der seine Studien in Leipzig gemacht hatte, noch vor dem Jahre 1848 eine derartige Korrespondenz in Bruffel anfertigte und daß auch 1846 in London die Begründung einer stehenden lithografirten Zeitung unternommen wurde; dieser letztgenannte Bersuch scheiterte anfangs, erst ein zweites Unternehmen der gleichen Art, in London 1850 gemacht, an dem sich vornämlich Männer betheiligten, welche von den Stürmen der Jahre 1848, 1849 aus Deutschland herausaeschleudert worden waren, hatte guten Kortgang.

Als das Parlament jusammengetreten, gab die fogenannte Centrumspartei, deren Saupter ein Zweidrittel-Deutschland gusammenschuftern wollten und jum Aushangeschilde (weil fie recht gut wußten, daß man mit Worten Menschen fangt) bas Wort "Bundesftaat" gebrauchten, eine lithografirte Barlamentetorresponbeng beraus, welche zu einem fehr billigen Pretfe ben Zeitungen angeboten wurde. Da fie über die Borgange im Parlamente Berschiedenes mittheilte, was Berichterstatter, die keine Nationalvertreter waren, nicht wiffen konnten, so wurde fie in den allermeisten deutschen Zeitungen angenommen und abgedruckt und trug wesentlich dazu bei, die öffentliche Meinung ju Gunften eben dieser Partei allmälich einzunehmen. Wie darauf, um die Berreigung des deutschen Boltes abzumenden, im Februar 1849 die großdeutsche Partei fich aufthat, welche die Einheit des a ansen Deutschlands als Biel festhielt, gab ich als Ausschufmitglied biefer Partei eine lithografirte großdeutsche Parlamentskorresponbeng heraus\*, die indeg ben Raum, welchen die Zeitungen für Mittheilungen über das Parlament bestimmt hatten, icon in Beschlag genommen fand und baher nur hier und ba, wo ein Zeitungsberausgeber fich von ber Centrumstorresvondenz abmenbete, Eingang gewinnen konnte. Als bernach in Erfurt ber auf den Dreikonigsbund gebaute Reichstag unter Preußens Auspicien tagte, veranstaltete man in Erfurt gleichfalls lithografirte Rorrespondenzen für die Blätter. Im Jahre 1849 begann auch in Berlin der noch später zu erwähnende Wolff eine lithografirte Rorrespondenz, welche täglich die Rurse ber Borfe und baneben andere Neuigkeiten gegen ein hohes Entgeld (monatlich 20 Tha-

<sup>\*</sup> Die Partei beschloß ihre Herausgabe auf meinen Antrag und sette mir zur Seite bie frn. Dr. Groß und Dr. Kreutberg. Benige Beiträge abgerechnet, wurde sie von mir geschrieben.

ler?) mittheilte. Die politischen Nachrichten waren für ihn mehrere Jahre bloße Beiläufer.

Seit dieser Zeit hat das System der lithografirten Rorrespondenzen dergestalt um sich gegriffen, daß es in der Gegenwart berricht. Trugen fich feitbem Bergange ju, welche die öffentliche Aufmerksamkeit beschäftigten, fo-wurden eigens für fie besondere, porübergebende lithografirte Berichterstattungen für Die Beitungen ausgegeben, die oftmals von Parteien ausainaen welche ihre Auffaffung ju verbreiten trachteten. Die katholischen Bereine nahmen g. B. Anftog an ben Nachrichten, welche über Die Berhandlungen ihrer "Generalversammlungen" in die Deffentlichkeit tamen und beklagten fich über Entstellungen. Solchen für die Rolge vorzubeugen ließ die in Trier im September 1865 abgehaltene durch herrn Riedermaner aus Frankfurt am Main lithografirte Berichte veranstalten und an die großen Blätter verschiden. Sie erreichten damit ihren 3med. Außerdem entstanden nach und nach in den Sauptplägen ftebende lithografirte Rorcespondenz-Bureaus. Jene ersten lithografirten Bufertigungen, die von 1848, 1849, die anfänglichen von Savas hielten fich in der Größe eines gewöhnlichen Briefbogens; jest (1866) liegt por mir die "General-Korrespondenz" von Desterreich im Umfang einer Elle im Geviert und zweimal am Tage wirft dieses Geschäft folde Bogen aus!

Bon Berlin gingen lithografirte Berichte über die Tagesvorgänge und namentlich über die Kammerverhandlungen von den entgegengeseten Standpunkten aus, die liberale von Stern, dem vormaligen Berichterstatter des "Nord", die seudale von Zeidler, die Kammerberichte der Fortschrittspartei von Frese. Im Jahre 1865 lieserte aus Berlin Linden eine Landtagskorrespondenz. Seit dem 1. Juli 1865 that sich daselbst ein freisinniges Unternehmen dieser Art auf, welches Dr. Angerste in und der frühere Kammergerichtsreserendar Steinis leiteten. Anfang 1866 gab es in Berlin außer dieser lithografirten Landtagsberichterstattung noch mehrere. Ende 1867 erschienen in Berlin fünf solche Zeitungen und außerdem während der Berhandlungen des Reichstags des Norddeutschen Bundes und des preu-

fischen Landtages noch zwei. Die Frese'sche "Kammerkorresponbeng" ging um 1866 an Oldenberg über. Die Stern'sche ftand im Busammenhange mit ber von Dr. Brag geführten (fpater verkauften) "Rordbeutschen Allgemeinen Zeitung", einem Regierungsblatte, und befindet fich in einem Berhaltniß ber Abhangigfeit zu demfelben. Ueberhaupt bestehen Bezüge zwischen den Arbeitern an diesen Lithografien und an ben öffentlichen Zeitungen, wie benn g. B. Steinig an der berliner "Bolfezeitung" thatia ift, und Ehren-Godfche jugleich an ber Rreugzeitung und Dem Zeidler'schen Unternehmen angestellt war. Ueber die Bezahlung ber Sulfsarbeiter erfahren wir aus einigen in Edarbt's "Deutichem Wochenblatt" (4. und 25. Februar, 4. März 1866) gewechfelten Erflarungen, daß die Stern'iche Rammerforresponden; monatlich 50 Thaler gablte, Steinig - Angerstein weniger. Gobiche erhielt jahrlich 800 Thir. Die Steinig-Angerftein'ichen Nachrichten kosteten monatlich 15 Thaler, gewährten indeß fleineren Zeitungen eine Breibermäßigung. An folche lithografirte Berichterstattungen hielten fich fast fammtliche Zeitungen.

Das Bismard'iche Regime unterwarf die lithografirten Blätter im Ottober 1863, indem es fie, und zwar nach den Gefegen mit gutem Grunde, Zeitungen gleich achtete, ben Bestimmungen hinfichtlich der periodischen Preffe, d. b. legte ihnen die Stellung einer Caution auf und gab fie Beschlagnahmen preis. Sie sträubten sich damider, doch der Gerichtshof verurtheilte im Marg 1864 die Beidler iche Rorrespondeng zu einer Buge von 20 Thalern megen ihrer fortgesetten Ausgabe ohne vorgangige Rautionestellung, und auf Berufung ift die Rautionspflichtiakeit von den höheren Richtern festgehalten worden. Indeg hat (am 12. Marg 1866) das berliner Kammergericht in Widerspruch mit den Erkenntniffen des preußischen Obertribunals das Urtheil eines preußischen Untergerichtes bestätigt, wonach lithografirte Korresponbengen nicht kautionspflichtig find. Dr. Stern, Berausgeber ber "liberalen Korresponden;", ward ebenfalls vor Gericht gezogen und vom berliner Gericht erkannt: lithografirte Korrespondenzen seien gleich Beitungen fautions- und ftempelpflichtig; auf erhobene Richtigfeitobeschwerde murde dies Urtel vom Obertribunal im Juni 1867 ju

Recht befunden. Als jedoch Steinitz wegen "Steuerdefraudationen" (!) angeklagt wurde, weil er keine Stempelsteuer entrichtet hatte, verwarfen die Gerichtshofe (29. Februar und 6. December 1868) diese Anklage, indem fie die lithografirte Korrespondenz les biglich als einen Briefwechsel bes herausgebers mit Berausgebern von Zeitungen betrachteten. Als 1868 Pozzati in Leipzig eine breimal wöchentlich erscheinende Correspondance particulière de l'Allemagne herauszugeben anfing, legte ibm das dortige Polizeis amt eine Raution von 1200 Thalernauf, die Kreisdirection aber entschied, daß Raution nicht zu ftellen sei. In Frankreich fiel das erste Urtheil bes Berichtshofes zu Rouen dahin aus, daß fie als Zeitungen au behandeln find; nachdem jedoch de Saint Cheron und Clairbois die Frage an den Raffationshof gebracht hatten, enticbied diefer am 27. Juni 1865 nach einer langen frurmifchen Berathung mit großer Mehrheit dabin, daß polygrafisch-politische Korrespondenzen als Privatbriefe zu behandeln seien und, so lange fie nicht von Typensat abgebruckt find, der Strenge des Prefigefetes nicht verfallen. Dergeftalt ftanden alfo die Grundfate, die auf lithografirte Beröffentlichungen Anwendung finden, lange nicht feft. Erft neuerlich, im Dlärz 1874, bat die deutsche Reichsgesetzung beschlossen, daß die auf mechanischem oder chemischem Wege vervielfältigten periodischen Mittheilungen, fofern fie ausschließlich an Redactionen verbreitet werden, von den Bestimmungen bes Prefigesetes ausgenommen find.

In Wien erschienen balb eine autografirte und eine lithosgrafirte Korrespondenz. Eine derartige Lokalkorrespondenz erklärt die Gleichartigkeit vieler örklichen Nachrichten in allen wiener Zeitungen. Sie war eine Benachrichtigung amklichen Ursprungs und lieferte auch Hofnachrichten sowie vermischte Nachrichten ohne politische Bedeutung. Mit der Zeit entstanden mehrere solche Blätter mit den wiener Merkwürdigkeiten des Tages, mehr als zuviele. Im Jahre 1851 oder 1852 stellte die Regierung Tuvora, einen früheren Berichterstatter aus Prag, in Wien für die lithografirte "Desterreichische Correspondenz" an, welche den wiener Blättern außer anderm besonders die Nachrichten aus dem Orient und Italien sowie die auswärtigen Telegramme zusührte; sie war auch auswärtigen Zeitungen eine Quelle für Kunden aus dem Süd-

often, namentlich zur Zeit bes orientalischen Krieges. Roch gab es in Wien vom December 1855 eine Zeitlang ein besonderes Geschäft für die Rachrichten aus der Levante, und zwar in französischer Sprache, während bisher die Kunde der Ereignisse im südöstlichen Europa und der Levante hauptsächlich von der londoner Korrespondenz ausgegangen war.

Um Beginne bes neuen Standemefens in Desterreich entstanben (April 1861) neben einander bre i Anstalten in Wien, um mit Berichten von den Sipungen der Landtage und des Reichstags, von den Borfällen in allen Kronlandern sowie mit Betrachtungen über Bergange und Lage ju verforgen: die "Parlamentarifche Rorrespondeng" von Pollat (Preis 15 Gulben monatlich), Die "Constitutionelle Rorrespondenz" (35 Gulden monatlich) und die .. Wiener Briefe von Tuvora" (10-15 G., lettere nicht lithografirt, fondern gedrudt), und in Best errichtete außerbem Scharf 1861 ein Rorrespondenzbureau. Aus Frantfurt am Main gab in diefer Art Runden Ed. Subn. Raum bedarf es der Anführung, daß in Baris (wie ichon angeführt: Savas-Bullier, eine Zeit lang Löwenfels), sowie in Turin u. a. ebensolche Korresponbengbureaus emportamen, doch fei noch bemerkt, daß eine folche Anstalt bis 1859 in Mailand arbeitete, welche öfterreichisch gefärbte Mittheilungen über Italien nach Deutschland trug, und daß auch eine danische über die nordischen Angelegenheiten auftauchte, welche in Samburg aus danischen Blattern gusammen= gestellt wurde. Gegen die Mitte der 60ger Jahre erschien eine .. autografirte Rorrespondenz aus ber Schweiz". Die Barteien fuchten fich in lithografirten Rorrespondenzbureaus wirksame Drgane zu verschaffen. So hat z. B. um 1860 be Saint Cheron ein folches in Paris für die legitimistische Richtung aufgethan. Als 1863 der Polenaufstand losbrach, wurde von den Polen bebufs der Berforgung mit Berichten aus Polen in polnischem Sinn sowol eine diplomatische Agentur in Wien, als ein vom Grafen Labislaus Plater geleitetes Korrespondenzbureau in Burich errichtet, auch sollte ein solches 1864 in Leipzig gebildet werden, doch scheinen die Volen von letterem Abstand genommen zu haben. Bei Ausbruch der ichleswig-holftein'ichen Rrife verschickte vom 1. December 1863 an Hofrath Dr. Frentag in Gotha eine lithografirte Korrespondens, welche des Bergogs von Augustenburg An-

recht verfechtend außer Neuigkeiten und Widerlegungen falfcher Behauptungen viele nicht für die Deffentlichkeit bestimmte Winke an die fich bilbenden Schleswig-Bolftein-Ausschuffe, an Freunde ber Schleswig-holfteiner und an Zeitungen gab. Der barauf in Frankfurt eingeseste Sechsunddreißiger-Ausschuß benachrichtigte die Bereine jur Unterftugung ber Schleswig-Bolfteiner und bie Beitungen gleichfalls mittelft einer lithografirten Korrespondeng, In Riel errichtete bes Bergogs von Augustenburg Geheimer Rath Samwer ein Pregbureau, an beffen Spige er im April 1864 den Dr. Bernhard Endrulat berief; daselbst murde aber auch mahrend bes Rrieges ein preußisches Pregbureau unter Cajus Möller hergestellt, welches die Aufgabe verfolgte, in "preugenfreundlicher" Weise ben Beitungen Rachrichten gutommen zu laffen und die Unterordnung Schlesmig-Solfteins unter Preugen anzuempfehlen. Die in die= fer Richtung wirtende "Schleswig-Holftein'iche Korrespondenz" wurde von hamburg aus unentgeltlich an verschiedene Blatter geschickt. Als turge Beit bevor Preugen Die Waffen gegen Defterreich erhob, es galt eine preußische Partei in Baiern aufzuthun, murde bei ber Zusammenkunft der Unhänger der sogenannten "Fortschrittepartei" in Nördlingen verabredet durch eine autografirte Rorrespondeng die öffentliche Meinung Süddeutschlands nationalvereinlich zu bearbeiten. Alle Mittwoch Abends wurde nun in Erlangen die autografische Korrespondenz der Fortschrittspartei in Baiern auf die Poft gegeben, welche den Blattern gleichlautende Betrachtungen zuführte, um die öffentliche Meinung zu bearbeiten. Die Berantwortlichkeit dieser Zeitung trug ein gemiffer Jacob; Berr Brater u. a. fanden im hintergrunde. Nach dem Kriege von 1866 fuchte Brater mittelst seiner "autografirten Rurnberger Korrespondeng" das Bolt im Sinne der fiegreichen Gewalt zu stimmen und überließ dieselbe den baierischen Ortsblättern um einen Spottpreis. In Munchen gab im Einvernehmen mit der Regierung ober für fie ber in Ruheftand verfeste Gymnafiallehrer Georg Soffmann (gestorben am 1. August 1872) die "Rorrespondenz hoffmann" heraus. Morit Szekula besorgte seit 1867 im Berlage von Julius von Balasy die "Allgemeine Desterreichische Korrespondeng"; überhaupt mehrte fich die Bahl folder Unternehmungen, es ware aber hier zwedlos fie fammtlich berguzählen.

Bereits bedienen fich Einzelne dieser Form, um ihren Ansichten wirksamer Eingang zu verschaffen. So verschickte 1869, 1870 Max von Wittenburg lithografirte "Berliner Briefe", welche leitende Betrachtungen barboten, die weit abwichen von der jest gangsaren preußischen Auffassung. Wenn er aber dabei auf den Beisstand seiner Parteigenossen zählte, so verrechnete er sich.

Man fand es nun auch zuweilen bequemer, die Niederschrift gleich drucken zu lassen; dies war z. B. der Fall bei Frese's "Demokratischer Correspondenz" in Stuttgart 1867—1870.

Diese neue Erscheinung der lithografirten Zeitungen, welche fortwährend an Umfang zugenommen hat, erfordert im höchsten Grade Beachtung.

Worauf sie beruht? Man erwog den Bedarf an Berichterstattungen seitens der Unzahl Zeitungen, die in Deutschland aufgeschossen waren. Hat nun jede Zeitung ihren Hauptabsat innerhalb ihres örtlichen Bereichs, so beeinträchtigt es sie keineswegs, wenn entfernte Zeitungen gleichzeitig den selben Bericht veröffentlichten. Ein und derselbe Brief ließ sich mithin gleichzeitig an viele Zeitungen richten und konnte demzusolge einer jeden bedeutend billiger angerechnet werden, als ware er blos für eine einzige bestimmt gewesen. Um dabei erklecklichen Gewinn zu erzielen, kam es nur darauf an, die Sache in's Große zu treiben.

Die Gelbkraft bemächtigte sich dieses neuen Gedankens, um mehr Geld zusammenzuschlagen, und das Spekulationssieber rief Bureaus lithografirter Korrespondenzen in's Dasein. Ein solches "Büreau" übernahm die Hersellung einer handschriftlichen Zeitung, die sie als Manustript den Zeitungen verkaufte. Es warb einige Gehülsen, die in völliger Abhängigkeit handwerksmäßig die Herstellung des Manustriptes beforgten, täglich "Leiter" über den Stand der brennenden Fragen abfaßten, alle wichtigeren Zeitungen des Landes, wo das Geschäft seinen Sig aufgeschlagen hatte, durchmusterten, ihren Kern auszogen, die Kurse der Werthpapiere vermerkten, Berichte von öffentlichen Berhandlungen schafften, aus Ausselchen erregenden Flugschriften und statistischen Beröffentlichungen Einiges mittheilten, desgleichen Börsennachrichten und anekdotenartigen Staff, wie solchen die Zeitungen, um Lücken auszufüllen, liebten. Das

Geschäft erstreckte sich auch wol weiter und nahm auswärts Berichterstatter in seinen Dienst. Der herbeigeschleppte Bust wurde autografict und den Zeitungen täglich (nach Umständen auch in größeren Zeitabschnitten) unter Kreuzband zugeschickt gegen einen monatlichen Bezugspreis von 6—20 Thrn. Diese handschriftliche Zeitung gelangte nur in die Hand der Zeitungsberausgeber.

Run war die gedruckte Zeitung um ein Billiges reichlich verforgt! Ihr Anordner befam tagtäglich einen großen Briefbogen, welcher nur auf einer Seite beschrieben mar und zwischen jeder Nachricht einen kleinen freien Raum hatte; mas er bedurfte, schnitt er mit der Scheere heraus und ließ es durch seinen Laufburschen bem Seger einhandigen. Sein Beschäft mar ihm nach Möglichkeit beguem gemacht. Die Anstrengung vielen Lesens. die Mühe des Auswählens fah er sich abgenommen. brauchte er noch, wenn er z. B. Savas hielt, französische Zeitungen zu lesen, Stellen aus ihnen hervorzuheben und übersetzen ju laffen; oder gar felbst ju übersegen? Kand er doch schon in Bavas' großen Bogen eine Anhäufung geeigneter Nachrichten in deutscher Sprache vorrathig, aus benen fich rasch eine Auswahl treffen ließ. Die lithografirte Zeitung nannte ihm verschiedene Beitungen als ihre Quelle und batirte Angaben aus verschiedenen Orten; brudte er fie ab, fo machte er feinen Lefern ben Schein vor, ale habe er fo viele auswärtige Zeitungen ftubirt, ihr Wesentliches, herausgehoben und empfange aus all' den genannten Orten, von allen Seiten der Welt Buschriften, wenn er nur dem Ausgeschnittenen feinerseits ein Korrespondenzzeichen vorsepte. Im Augenblick, wo ich schreibe, liegt mir ein Bogen von havas vor: ich jähle in ihm Anführungen von 11 Zeitungen und Rachrichten mit ber Ueberschrift Douai, Italien, Ragusa, Alexandria, Mexico. Das alles empfängt der Herausgeber aus ber einen Band in Baris mit einer Boft. Muß fein Lefevolt ihn nicht für einen außerordentlich unterrichteten Mann halten? muß seine Zeitung nicht im Besite großer Berbindungen zu fein scheinen, mahrend er boch nur einfach abbrudt, mas das Korrespondenzbureau ibm zukommen zu lassen für gut befunden hat?

Wozu in aller Welt hatte er nun noch nöthig, sich mit eigenfinnigen oder nachlässigen oder anspruchevollen Berichterstattern zu plagen und zu ärgern? Wie theuer die lithografirten Rorrespondenzen auch bezahlt werben mußten, regelmäßige Berichterstattung eigener Mitarbeiter läuft doch noch weit höher in's Geld. Und wie viel mehr boten jene! Rein einziger Schriftsteller vermochte Tag um Tag einen solchen Reichtum von Vorlagen ju beschaffen: die lithografirte Korrespondenz lieferte alles mogliche, die Rurse ebenso gut wie unterhaltende Buge, Betrachtungen wie nadte Angaben. Auch fah fich ber Berausgeber teiner Stodung in ben Zusendungen ausgesett: bas Bureau befam feine Krankheit, keine Abhaltung, keine Anwandlung von Unluft. Bon ihm mit einer Regelmäßigkeit bedient zu werden, die nichts zu munichen übrig ließ, mar ber Berausgeber ficher und überdies ber Sorge größtentheils erledigt, Berbindungen anzuknupfen, mit seinen Berichterstattern Briefe zu wechseln, ihnen Erfundigungen über dies oder jenes anzuempfehlen; er hatte ferner nicht mehr nöthig, die verschiedenen ungleichen Sandschriften zu buchftabiren und die Aufnahmefähigkeit jedes Ginlaufs zu prufen. Er mar vielen Nachdenkens überhoben! Das Personal zur Fertigstellung eines Zeitungsblattes brauchte bei diesem hülfsmittel nicht fart ju sein. Jede neue Zeitung war jest in den Stand geset, gleich bei ihrem erften Erscheinen Briefe von allen Seiten gu bringen, auch wenn fie noch gar keine Berbindungen eingeleitet hatte.

Der Berichterstatter ward ein überschisssiger Mann. Große Zeitungen sanden es seitdem überflüssig besonderen Briefstellern, auch wenn sie Zugänge von diesen abdruckten, eine Bergütung zukommen zu lassen. Die Nachrichten liefernde, das Geschäft in's Große betreibende Geldspekulation hing daher zusammen mit der Berdrängung der einzelnen Schriftsteller, welche ihre Wahrnehmungen und Ansichten den Zeitungen mitzutheilen gewohnt gewesen waren. Das waren unabhängige Männer gewesen, welche, ob auch von ungleicher Begabung, doch ihrer eigenen Erkenntniß ihrem freien Urtheile Ausdruck in den Spalten der Zeitungen gegeben und zugleich danach getrachtet hatten, ihren Einsendungen Werth sowol in Ansehung des Inhalts als in der Form zu ver-

leiben. Sie waren eben felbstftanbige, wirkliche Schriftsteller und mehr ober weniger von den Begriffen schriftstellerischer Ehre und perfonlicher Berantwortlichkeit beherrscht. Gang anders mar der in ben lithografirenden Bureaus bienende Schlag. Das waren litterarische Rommis, die keinen Antheil an bem nahmen, wovon fie ichrieben, bas maren Sandlanger, die im allgemeinen (Ausnahmen zugestanden) feine Ueberzeugung, feine Gefinnung, fein Berg gur Sache und somit auch keinen Beruf hatten, in ben öffentlichen Angelegenheiten mitzuwirken. Auf Geheiß, nach Borschrift, im aufgegebenen Zuschnitt verrichteten fie ihr Tagewerk. Manner von höherer Ausbildung und Rraft gaben fich nicht leicht zu solcher litterarischen Markthelferarbeit ber; thaten fie es nothgebrungen, so mußten fie auf das Geltendmachen ihrer eigenen Meinung verzichten. Sonderlicher Aufwand von Geist mar nicht grade erforderlich, um Auszuge aus einem Saufen von Beitungen zu machen. Dergleichen ift Regiftratorenarbeit.

Dabei gewann, wird Mancher fich troften, die Gegenständ-· lichkeit der Nachrichten, weil die personliche Auffassung und Anficht gurudweichen mußte, und reiner erfuhr ber Reitungslefer, was ihm mitgetheilt wurde, unvermengt mit Beifügungen, an beren Kenntniß ihm gar nichts gelegen ift. Wir find hierüber anderer Meinung und halten die vielgepriesene "Dbjektivität" für ein bloges Trugbild. Gang unläugbar ift es, daß an schriftftellerischem Werth die lithografirten Korrespondenzen binter ben selbstffandigen Berichterftattungen gurudfteben, und zwar bedeutend gurudstehen. Gine rühmliche Ausnahme machte jeboch eine lithografirte Korrespondenz in London, an welcher Max Schlesinger, der Mahre Alexander Raufmann u. a. thatig maren. Manner gradezu ausgezeichnet durch Sachkunde, freies und icarfes Urtheil und ichriftstellerische Gewandtheit, ber nur zuweilen die Gebrechen der öfterreichischen Mundart Eintrag thaten.

Im allgemeinen leiben die meisten an Bernachlässigung des Ausdrucks. Bundig schreibt nur, wer scharf gedacht hat. Wer in Gile (will gewöhnlich sagen: mit geringer Ueberlegung) seine Gedanken hinwirft, macht viele Worte. Dem hastig arbeitenden Zeitungsmanne gebricht es in der Regel an Muße und auch an

Luft das ju Papier Gebrachte einer forgfamen Durchficht vor dem Abdrucke zu unterziehen. Die Gage werben schlecht gebaut und mit unnüten Fremdwörtern belaben. Sat der Zeitungsfcreiber eine Borlage in anderer Sprache, so qualt er fich nicht etwa mit Nachsinnen, wie dieses ober jenes Wort deutsch wiedergegeben werden fonne; er nimmt flugs das fremde Bort ber, verset es etwa mit einem - iren (j. B. dementiren) und meint Die Sprache bereichert ju haben, indem er fie verunreinigt. Ueberhaupt übt das "Zeltung &beutsch" (wenn wir biesen Ausdrud und erlauben durfen) eine-außerft nachtheilige Ginwirkung auf den Gang der deutschen Sprache aus. Es schädigt unser Sprachgefühl. Die Maffe des Bolkes studirt keine Bücher, aber Blatter kommen ihr vor die Augen; Borbild sind ihr entweder Predigten ober Zeitungen. In letteren erblidt fie die Sprache weit häufiger als in einem Prachtgewande im Bettlerkleide. Sehr - richtig bemerkte Moltke's "Deutscher Sprachwart", als er die erfte Auflage diefer Schrift besprach, hierzu: das Zeitungsblatt werbe badurch "eine Quelle der Unklarheit. Ein breiter Strom fremden Unrathes burchfliefit unfere Muttersprache", die unteren Leute mabnten ihrer Sprache vornehmen Rlang ju leiben, wenn fie die abgelauschten Ausbrude, die Fremdworter, in fie einflicken.

Weit schlimmer aber noch ist die in der sonstigen Beschaffenbeit der Mittheilungen vorgegangene Beränderung. Während
nämlich die unabhängigen Berichterstatter den von ihnen mitgetheilten Gegenstand ausbreiteten und beleuchteten, um ihn dem
Berständnisse näher zu rücken, behalsen sich die Büreaus vorwiegend mit einem Sammelsurium von recht vielen kurzen und
dürren "Rotizen" und dieser Zettelkram, der in die gedruckten
Zeitungen übergeht, trägt weit mehr zur Berwirrung als zur Ausklärung der Leser bei. Wo ein Urtheil nothwendig wäre, um
eine schädliche Einwirkung der Rachricht auszuheben, da sehlt es
gemeinlich. Die vielen kleinen der Rede kaum werthen Angaben
zerstreuen überdies in ihrer Zusammenhangslosigkeit den Geist,
unterbrechen alle Augenblicke unseren eigenen Gedankengang und
lassen keinen gerechten Antheil auskommen; sie stumpfen ab.
Wenig, aber in seiner Bedeutung Begriffenes führt wirksamer als dies Bielerlei die Lefer zu dem Berftandniß der öffentlichen Bor- gange; Buft verwirrt.

Auch noch ein anderer Uebelstand muß hingenommen' werben. Die vielen einzelnen Berichterstatter, welche vor dem Gintreten dieser Wendung die Beitungeblatter mit ihren Briefen fullten, waren ebenso viele selbstständige und von einander unabhängige Beobachter und Betrachter. Was sich begab wurde vom Einen fo, von Andern anders aufgefaßt; abmeichende Stimmen wurden laut in der Menge der Blätter. In den Bureaus ber lithografirten Korrespondengen jedoch wird in ein er bestimmten Beise die Mittheilung gegeben, wird ein mot d'ordre befolgt, und da fehr viele Zeitungen das Echo find, wird weit und breit nur eine einzig e Stimme gebort. Bedenkeman die Rolge. wenn biese Bureaus einer gemiffen Politif unterthänig werden, ein Buntt, auf den wir später gurudtommen. Bei offenem Barteibericht weiß der Berausgeber der Zeitung, mas er bekommt, und wer g. B. gewiffe Berichte über Schleswig-Solftein abdruckte. mußte dessen sich bewußt sein, was er beging, war mit für den Frevel verantwortlich, half zu dem betriebenen Borhaben; jedoch bei den Ausgaben jener alles umspannenden fländigen Bureaus läßt fich Barteilichkeit verfteden.

Schon seben wir, daß Manner, die ein Biel verfolgen, ju beffen Erreichung es ihnen auf ein Geldopter nicht ankommt, solche autografische Berichte in ihrem Sinne herstellen lassen und den Zeitungen unentgeltlich jusenden, wenn bie öffentliche Deinung auf die Entscheidung Einfluß hat. Wie weit dies getrieben wird, werde an einem Beispiel dargethan. Jebermann weiß, baß bie beutsche Ration die Schillerstiftung gegrundet bat, um fcongeiftigen Schriftstellern, die von Noth gedrudt find, Unterftugung ju gewähren. Damit der aus der Bergabung hervorgebende Ginflug nicht dauernd an ein und dieselbe Stelle gelange und damit keine Rlide fich festsete, bestimmten ihre Satungen weise, daß alle 5 Jahre ber Borort wechseln muffe. Der erfte Borort war Weimar: er hatte den Borschlag, an welche Schriftsteller jahrlich 13-15000 Thir. ju vertheilen seien. Welche Macht hierin die leitenden Männer befagen, liegt auf der Sand und barum barf es nicht verwundern, daß als der Tag ber Neu-

mahl heranrudte, fie im Fortbesit ber Borortlichkeit zu bleiben Im Wege standen die Satungen, und deren Abanberung mare bei den einzelnen Schillerstiftungen nicht durchzusehen gewesen. Also galt es diejenigen, beren Biberftand zu erwarten war, über bas Borhaben in Unkenntniß ju laffen, in der Generalversammlung der Bereine der Schillerstiftung einzelne Bertreter ju gewinnen, und da hernach ein aus mehreren Grunden ungultiger Beschluß ber Unfechtung unterlag, Die Borgange sogleich in einem solchen Lichte seben zu laffen, daß die öffentliche Meinung ju dem Glauben verleitet murde, alles sei in bester Dronung verlaufen und die an den alten Satungen Festhaltenden seien Widerspenstige, Chraeizige, Störenfriede. So wurde denn mit bem jur Unterftugung nothleidender Schriftsteller beftimmten Gelde eine metallografische Rorrespondenz (zu beren Abfassung Br. v. Dingelstedt den weimarischen Sofrath Dr. Gottschall aus Leipzig kommen ließ) während der Generalversammlung herausgegeben, die den - 22 (!) Zweigstiftungen und ben Zeitungen unentgeltlich zuging. Die Wirkung war so ziemlich erreicht, wenngleich erft aus dem dritten Bablgange Beimar fiegreich hervorging. Die Zeitungen hatten nicht bas Betriebe, sondern eine flug berechnete Darftellung bes Berlaufs jener Sauptversammlung gur allgemeinen Kenniniß gebracht, eine Parstellung, in der Wesentliches nur furz berührt, auch wohl ganz übergangen mar, so daß sie ein falsches Bild gemährend Borurtheile schuf, welche nun den Bestrebungen zum Aufrechthalten bes reinen Wefens ber Schillerftiftung im Wege ftanden. Berichtigende Gegenartikel aufzunehmen fehlte den Zeitungen binterber ber Raum; er war von ber metallografischen Korrespondenz vormeg genommen. Ein mahrer Standal erschien den Antheil Rebmenden im Lichte eines richtigen, verdienstlichen Sandelns und während sonst eine allaemeine Stimme bes Unwillens aufacbrauft mare, redeten nunmehr wohlmeinende Leute, weil fie eine gefärbte Darftellung in sich aufgenommen hatten, bem weimarifchen Borhaben bas Wort. Es ift glücklicher Beife am festen Einspruch ber leipziger Zweigstiftung und an bem bier von allen Schriftstellern bankbar anzuerkennenden Ginfchreiten der koniglich fachfischen Regierung gescheitert; indeg eine Beile murbe bie

öffentliche Stimme irre geführt. Bedient man sich dieses Mittels in einer verhältnismäßig so kleinen Sache, so wird es auch
für weit größere Zwecke lohnen. Nicht einzig mit offener Gewalt, auch durch Täuschungen sest man durch, was denen behagt, die es wünschen, aber dem Allgemeinen zum Schaden
ausschlägt. Die lithografirten Korrespondenzen sind eine Waffe
in den Kämpsen des öffentlichen Lebens.

Das Mittel, Diefelben Berichte im Manuffript zu vervielfältigen, marb übrigens auch öfter auf gewöhnliche Berichterstatterei angewendet, wo die Bureaus nicht ausreichen. Berben g. B. offentliche Berfammlungen gehalten, von deren Berhandlungen ausführliche Nachrichten munichenswerth erscheinen, so genügt für viele Beitungen ein Berichterftatter. Aus dem Gelbe, welches eine Beitung allein aufwendet, maren die Reisekoften nicht berauszuschlagen. Der Berichtende bedient fich daher bes Pauspapieres, um fogleich Daffelbe an mehrere Zeitungen abgeben ju laffen, indem er bochftens ben Ropf und den Schwanz feines Berichts für jede Zeitung ein wenig verandert. Er schreibt auf einer Unterlage von 6 bis 10 mal übereinandergelegtem mit blauem Delpapiere burchschoffenem Seidenpapier, und falls er mehr Zeitungen ju bedienen hat, fo fertigt ein Schreiber auf dieselbe Beise Die noch erforderliche Bahl von Durchschriften. Auch da also ift es eine einzige Auffassung, welche vervielfältigt wirb.

Die meisten beutschen Zeitungen haben sich die lithografirten Korrespondenzen angeeignet. Diejenigen Leser, welche mehrere Zeitungen lesen, werden nun eingesehen haben, woher es kommt, daß so oft ein und derselbe Aufsat oder eine gewisse Nachricht mit denselben Worten gleichzeitig in verschiedenen Zeitungen unter vorzesetztem Korrespondenzzeichen sich vorsindet: alle diese Zeitungen schöpfen eben aus der nämlichen lithografirten Korrespondenz, und wenn die Uebereinstimmung sich nicht noch häusiger wahrnehmen läßt, so erklärt sich dies daher, daß der lithografirte Bogen weit mehr enthält, als eine Zeitung bedarf, und daß die eine Zeitung diese, die andere jene Stelle aus ihm entlehnt. Die augsburger Allgemeine und die Kölner Zeitung haben sich noch am wenigsten dieser neuen Weise hingegeben und sind, wenn gleich auch sie mehrere lithografirte Briese benusen, dennoch dem alten kostspieligen Spsteme eigener

Berichterstattungen treu geblieben und schiden selbst auf ben Schauplag michtiger Begebenheiten Mitarbeiter aus. Dies thun auch noch einige große Blatter, namentlich wiener\*.

Die Wirtung der lithografirten Korrespondenzbureaus, welche nicht blos von einem einzelnen vorübergehenden hergang Rach-

<sup>\*</sup> Der wiener Beurtheiler biefer meiner Schrift, - er unterschrieb 30= sef Neuwirth — ber für die wiener Tagespresse eine Lange brach und meine Unschauungen überholt fand, bemerkte zu biefer Darftellung bes Ginfluffes ber lithografirten Zeitungen: "Wir wiffen nicht, wo ber Berfaffer bies gebort ober gesehen hat; allein wir wissen, daß er von dem Ding keine richtige Vorstellung hat und daß er es praktisch nicht einmal in Leipzig so erfahren haben fann. - Gut gemachte Zeitungen füllen nicht eine einzige Rubrit ausschließlich aus diesen Korrespondenzen und benitzen fie faum jemals ohne Kontrolle." Die wiener Berren find mit ben Zuständen weit weniger vertraut, ale fie fic einbilben. Meinen Lefern will ich einen schlagenben Beweis vorführen. Ueber ben Bazaine'ichen Gerichtshandel haben (bies milffen jett noch alle Zeitungslefer wiffen) fammtliche größere beutsche Zeitungen lange Zeit lange Berichte ihnen vorgelegt, und mit Recht, benn ber Fall erläuterte ben Krieg von 1870. Bober hatten fie bieselben? Le Figaro gibt in feinem Blatte vom 15. December 1873. Mr. 347 unter bem Titel: La tribune des journalistes au Proces Bazaine auf 4 mächtigen Spalten umftänbliche Nachricht von ben vor diesem Brozeß thätigen Agences de correspondances pour les journanx allemands 2c. und von ben jugegen gewesenen Berichterftattern für Zeitungen. Wie viele beutsche Blätter hielten ba einen solchen? zwei: bie "Kölner Zeitung und La Presse de Vienne", lettere in herrn Robn vom Siècle. Alle anbern bruckten also die lithografirten Korrespondenzen nach, benn schwerlich werben fie fich bie Mühe gegeben haben, bie Berichte aus frangbifchen Zeitungen überseten zu laffen. herr Reuwirth nimmt bie lithografirten Rorrespondenzen bom Gefichtspuntte ber - Arbeitstheilung in Sout, fcieft aber an ber Scheibe vorliber, indem er verfichert, fle hatten "teinen andern 3med als bie Mühe bes Ueberfetens aus fremben Sprachen zu erfparen". Dann milften ja in Deutschland teine beutsch geschriebenen erscheinen. Er verallgemeinert erft meine Sate und ruft bann "fie find falfch", ale ob ich irgend mo gefagt hatte. bag unfere Zeitungen einzig und allein aus bemjenigen beftunden, mas ihnen die lithografirte Korrespondenz zubringt. Wie viele find es aber benn, bie ich will nicht forbern in allen Staaten bes Auslands, nur in ben Sauptstaaten ihren eigenen Berichterstatter befiten? Leicht wird jeder Lefer von bem wirklithen Stande fich überzeugen können, wenn er in einem Orte, wo viele Zeitungen ausliegen, biefe einige Tage hintereinander vergleicht. Er wird bann auf fleine gleichlautenbe (mitunter etwas langere, mitunter etwas fürzere b. b. vom Berausgeber abgeflirzte) Benachrichtigungen von Borgangen ftogen, tie nicht aus einer Zeitung in die andere übergegangen fein konnen.

richten verbreiten, sondern beständig Ausfunft geben, ift nach unserm Dafürhalten jest eine hochft schadliche. Die Berausgeber ber Beitungen sind durch die Büreaus von der Nothwendigkeit befreit worden, sich mit den Berhältnissen der verschiedenen gander, mit den Stellungen in ihnen, mit dem Sinn der fich begebenden Wandlungen vertraut zu machen und felber fich ein Urtheil über dies alles zu bilben. Sind fie, wie fast durchaangig der Fall ift, mit laufenden Arbeiten überburdet oder find fie bequem, so ift ihr ganger Berlag der tägliche lithografirte Briefbogen. Ihre Arbeit wird mechanischer. Sie bugen den Ueberblid und zugleich die Selbstständigkeit ein. Da sie nun auch die fremden Zeitungen nur selten, nur ausnahmsweise zu Rath ziehen und in auswärtigen Plagen wenig eigne Berichterstatter mehr halten, so entgeht ihnen die Möglichkeit den Werth der Mittheilungen zu prufen, welche das lithografirte Blatt ihnen gibt; so gerathen ihre Zeitungen für manche Theile des Inhalts in völlige Abhängigkeit von den Bureaus, Beispielsweise stammten fast die sammtlichen Runden aus der Levante und aus Gudafien aus der erwähnten wiener lithografirten Rorrespondenz oder aus den bekannten Bureaus in London und Baris. Die Sauptausgangsstätte für nordische Nachrichten mar lange die in Rovenbagen erscheinende .. Generalforrespondeng", welche als Manuffript der gesammten dänischen Propinzialpreffe quaina. Gludt es nun aber aar einer gemiffe Riele verfolgenden Macht, diese eigentlichen Stellen der Nachrichtenverbreitung zu beeinfluffen, dann gelangen ausschließlich getrübte Runden in die Deffentlichkeit, dann gelingt es Miffälliges (in Deutschland menigstens) todt zu schweigen. Die lithografirten Korrespondenzbureaus können Quellen fortlaufender Kälschung werden und das öffentliche Urtheil, weil diesem sehr wichtige Kunden verborgen bleiben, in fehr bebenklicher Beise irre führen.

Das überaus Gefährliche liegt darin, daß diese lithografirten Korrespondenzen ganz und gar der öffentlichen Beurtheislung entzogen sind. Schon die Sohe ihres Preises verhindert, daß sie, so wie sie sind, in Privathände gelangen. An keisnem öffentlichen Orte liegen sie aus. Durch den Buchhandel sind sie nicht zu beziehen. Man würde vergebens auf dem Postsamt sie bestellen wollen. Wie viele Blätter auch z. B. vom ber-

liner Boftamt zu beziehen find: in feinem reichen Zeitungetataloge, ber Ende 1873 nicht weniger ale 5787 Blatter umfaßt, steht keine von diesen lithografirten Ausgeburten der Gegenwart. In öffentlichen Ankundigungen zeigen fie fich nicht an. melben ihr Bestehen ausschließlich Zeitungen an und find nur auf Bestellung am rechten Orte zu erlangen. Rach bem neuesten Gefete für das deutsche Reich (fiebe oben Seite 115) wird aber in diesem schwerlich noch eine derartige Korrespondenz an Brivatpersonen abgegeben werden. Aus den Zeitungen, die fich ihrer bedienen, vermag selbst ein aufmerksamer Leser nicht, fie in solcher Beise kennen ju lernen, daß er fie volltommen richtig murbigen und ihr Treiben gang burchschauen konnte. Drudt boch keine Zeitung die lithografirten Briefe vollständig ab, wozu es an Raum gebricht, weiß ber Zeitungeleser doch nicht mit völliger Bestimmtheit, welche von ben in die Zeitung aufgenommenen Nachrichten und Betrachtungen grade aus ihr gefloffen find. Die einzigen, welche von ihnen Kenntniß besitzen, find die Berausgeber ber Zeitungen — wer aber eine Borftellung hat von bem Arbeitsgedrange, in dem fich diese geplagten Danner befinden, von dem Mangel an Muße, der ihr leidiges Theil ift, der wird wahrhaftig von ihnen keine eingehende Beschäftigung mit diesen Briefen, kein zeitraubendes Bergleichen ihrer Mittheilungen mit ben Angaben verschiedener anderer Blätter, teine scharfe Rritit fordern oder erwarten. Sie entschließen fich schnell, wie es ihr Beschäft gebietet, eine Angabe aufzunehmen und dem wartenden Setzer einen Streifen mit ihr einzuhändigen oder werfen den Brief in den viel verschlingenden Bapierforb.

Die freie Berichterstatterei unabhängiger Männer ist von der Bucht der Concentration beinahe erdrückt. Höchstens in den großen Residenzen kann sich noch ein selbstständiger Berichterstatter behaupten; in andern Plägen ist das Geschäft, weil es ausgebort hat einträglich zu sein, schon erloschen oder im Erlöschen. Benn selbst ein Ort wie Leipzig in dieser Hinsicht so augenfällig zurückgegangen ist gegenüber den 40ger Jahren, wie viel mehr ist dies anderwärts der Fall! Es ist aber von nicht geringer Tragweite, daß in der Presse fast nur die Ansicht, die sich in Berlin, Wien, Franksurt, München und einigen wenigen Orten

festsetzt, Widerhall hat, während die Auffassung in so vielen anbern Pläten nur selten und spärlich noch zum Ausdruck gelangt. Seit der 1866 eingetretenen Wendung in ben öffentlichen Berhältnissen Deutschlands haben auch die ehemalige freie Stadt Franksurt und selbst die baierische Königsstadt an ihrer disherigen Bedeutung große Einbuste erlitten. Wer politisch denken kann wird ermessen, welche Beränderung in den inneren Berhältnissen sich hierun knupfen muß. —

Gegenwärtig ift also ein Zustand eingetreten, in welchem Urzeitungen erscheinen, die in ihrer Wahren Beschaffenheit nicht in die Deffentlichkeit dringen, sondern blod in die Geschäftszimmer ber gebruckten Zeitungen, ein Zustand, in welchem die der Welt vorgelegten, in unsere Hande gelangenden Zeitungen zu einem großen Theile Abklatsch biefer Urzeitungen geworden sind.

Richt die einzige verhängnisvolle Beründerung, welche sich während der beiden lesten Jahrzehnte im Zeitungswesen zugestragen hat, ist die so eben geschilderte. Noch andere haben sich begeben.

## VIII.

So lange die Regierungen die Censur handhabten, märzten sie aus den Zeitungen das ihnen Mißfällige aus. Die Welt sollte nicht lesen, nicht ersahren, was ihnen gar zu widerwärtig war. Um ihre eigne, maßgebende Ansicht zu verkünden, genügte ein amtliches Blatt, das man in den herrschenden Kreisen für tons angebend hielt. Nachdem jedoch der reinigende Sturm des Jahres 1848 die Censur hinweggeblasen hatte, Redesreiheit vorhanden war und die Menschen unverhüllt ihre Ansicht laut werden ließen, wurden die Regierungen mit einem male zu ihrem Schrecken inne, wie ihre amtlichen Zeitungen gar keine Beachtung genossen und daß man ihren Versicherungen und Darstellungen keinen Glauben scherken mochte. Nathlos standen sie vor dem Wochen der öffentlichen Meinung. Was im Regierungsblatt aus-

einandergesett wurde, fand grade darum, weil es an solcher Stelle zu lesen war, kein rechtes Bertrauen. Anstrengungen, den Regierungszeitungen durch eine werthvolle wissenschaftliche Beilage Ansehen zu verschaffen, erhoben dieselben dennoch nicht zu der erwünschten Geltung. Welche Geldmittel auch daran gesett werben mochten, die Regierungszeitungen waren einmal nicht in Schwung zu bringen.

Da wurden denn zwei verschiedene Auswege ergriffen, die nacheinander bezeichnet werden sollen.

Rurze Zeit nachbem in Berlin die Ständeversammlung gefprengt, beld Brangel, ber andere Blücher, eingezogen war und Die Freimaurerlogen geholfen hatten, wie von ihnen verbeißen worden war, bas fich aufbäumende Land zu bandigen, näherte fich dem neuen Minister von Manteuffel ein pariser Rind, der geistreiche, zwar auf einem breslauer Gymnasium geschulte, aber mit pariser Verhältnissen wohl vertraute Dr. Delsner-Monmerque und that ibm ben Borfcblag: in Berlin ein Bre fib ureau einzurichten, welches unvermerkt die Ministerialansicht in die verschiedenen unabhängigen Zeitungen bineinleite. Manteuffel begriff freudig bie Tragweite diefes Gedankens und bot bem Delsner bie Ausführung an. Deloner war wol dazu geneigt, allein an die Art gewöhnt, wie in Kranfreich Schriftsteller gewürdigt werben. Lachend und über preußische Knidrigkeit spottend erzählte er mir, Manteuffel habe ihm ein Gehalt von 1500 Thalern geboten. Deloner jog es por, fich nach Frantreich jurudjumenden, mo er icon nach einigen Jahren in der Bluthe feines Alters geftorben ift. Danteuffel indeg befand fich im Befit feines Planes und ein geschickter Mann war auch zu erlangen, ber bescheiben genug bachte, nach dem Mafftabe, den Breugen für Schriftsteller bat, fich begablen zu laffen. Der frühere Berausgeber bes "Danziger Dampfbootes", Dr. Ryno Quebl mar biefer Mann, der die Einrichtung bes "Centralpregbureaus" in Berlin übernahm. Rachmals wurde er dafür mit dem Generalkonsulate in Rovenhagen belobnt: vor einem Jahrzehut ist auch er verstorben. 3hm folgte in der Leitung Dr. Megel und fpater, irre ich nicht, Dr. Jasmund. Das Brefibureau gerfiel in zwei Abtheilungen, die eine für das Ministerium des Innern, welcher oblag, den Unterthanen das Urtheil an die Sand zu

geben, die andere für das Auswärtige, um der Politik Preußens Borfcub zu leisten. In das Ministerium des Innern wurde 1854 vom Minifter Weftfalen Geheime Regierungerath Dr. Ludwig Sahn als Bortragender für Pregangelegenheiten berufen. hahn richtete das Prefbureau dieses Ministeriums ein, welches bessen jedesmalige Haltung zu empfehlen hatte. Aus den geheimen Fonds wurden schon vor längerer Zeit jährlich 36-50,000 Thaler an die neue Anstalt gesett. Als 1855 die preußische Regierung eine Bewilligung von 80,000 Thalern für höhere Polizei begehrte, erklärte ihr Kommiffar am 19. März vor dem Abgeordnetenhause: "man konne nicht fordern, daß Breugen der Preffe bed Austandes fcuplos gegenüberfteben folle, mehr ale ein Drittel ber abgeforderten Summe werde hierfür verwendet." Nachdem por bem Kriege von 1866 bas Abgeordnetenhaus die etatsmäßige Stelle eines Direktors des "litterarischen Büreaus" im preußischen Staatsministerium des Innern gestrichen hatte, murden als Leiter für die inneren Preffachen Gebeime Oberregierungerath hahn u. a. eine Zeitlang bietarisch verwendet. Für das Auswärtige forgten Megel, Geheime Regierungsrath Bittelmann, Dr. Morit Busch aus Leipzig, ber gegen Ende bes Jahres 1867 ale Direktor bes "Litterarifden Bureaus" angestellte Dr. Ruttae. Spater wurde an die Spige diefer Abtheilung aus hamburg der Professor Dr. Ludwig Aegidi mit dem Titel eines Geheimen Legationsrathes gerufen\*.

Dr. Ryno Quehl hat das berliner Centralpresbureau auf eine wahrhaft ausgezeichnete Weise eingerichtet. Rasch warb er eine Schaar Hungerleider an, unbedeutende, unselbstständige Schriftssteller, deren Feder käuslich war. Um 15 bis 30 Thaler monatlicher Löhnung verpslichteten sie sich Aufsäße über die Tagesereignisse in einer bestimmten Richtung den ihnen zukommenden Weisungen gemäß in alle Zeitungen, deren Spalten sie sich öffnen konnten, zu schiefen. Bereits im Frühjahr 1849 ließ sich wahr-

<sup>\*</sup> Die ersten Nachrichten über bas Prestölireau kamen in die Oeffentlichkeit durch Illrgens in der von ihm anonym in Hildesheim herausgegebenenvon der preußischen Rezierung sozleich verbotenen Schrift: "Die deutsche Politik Preußeus und das Berliner Centralprestölireau" und durch mich (in der "Europa" 1855 Nr. 25).

nehmen, daß in einer Reihe ber gelesensten Zeitungen gleichzeitig berselbe Gebanke auseinandergesett wurde. Gin aufmerkfamer Lefer vieler Blätter mußte über die auffallende Uebereinstimmung in ungabligen Berichten und Ausführungen ftugen und zu ber Bermuthung kommen, dies konne nur so zugeben, daß für fie alle von einem Mittelpunkte ber ein Stichwort ausgegeben sei. Doch wie vieke Aufmerksame gibt es unter einer Million Lefer? Dem Beeredzuge bes Prinzen von Preugen nach ber Pfalz und nach Baben folgte ein Litteratenschwarm, Berfündiger seiner Siege und seines Ruhmes. Seit dieser Zeit hat die neue Prefftelle eine außerorbentliche Thatigkeit entwickelt. Um 9. März 1851 erließ Quebl ein Rundschreiben an "biejenigen Rebatteure und Bubligiften ber konservativen Partei, mit benen er eine perfonliche Berbindung gegenwärtig zu unterhalten nicht die Ehre hat", in welchem er unter ausdrücklicher Bezugnahme auf seine "amtliche Stellung zum Staatsministerium" verhieß, ihnen "von Beit gu Beit Mittheilungen über den wirklichen Stand der politischen Fragen zu machen" und fie "mit einem ju einer gedeihlichen Wirksamfeit unentbehrlichen Materiale zu unterftugen." Anfange geschahen biese Bufertigungen unentgeltlich. Es ist wol anzunehmen, daß viele Zeitungen angetragenes "Material" gern werden entgegengenommen haben, ohne fich angitlich barum ju fummern, wie es jugeschnitten war. In Frankfurt am Main ward eine Preffiliale errichtet und lange durch den Regierungsrath Zittelmann geleitet; unter dem Fortschrittsministerium wurde dieselbe aufgehoben, nachmale wieder hergeftellt\*.

Obgleich das Centralprefbureau selbstverständlich seine Fäden in der Berborgenheit spann — denn wüßte die Lesewelt, aus welcher Quelle dies oder jenes Urtheil herrührt, so ginge alle

<sup>\*</sup> Ein amerikanisches Blatt "Der Anzeiger bes Westens" brachte einen Brief aus Weimar, bemzusolge in Franksturt am Main 1864 außer Herru Zittelmann für prenßische Zwede in ber Presse arbeiteten Dr. Strider für ein Gehalt von 8000 (soll wol heißen: 800 Thir.), Schirges für ein Gehalt von 800 Thir., Dr. Zirnborfer für ein Gehalt von 600 Thir., der Stenograf R. Renntwig sür ein Gehalt von 400 Thir. und noch mehrere. Ich bezweiste die Richtigkeit des Angesührten, kann und mag für solche Angaben teine Berantwortung tragen, die Psiicht gegen meine Leser läßt aber nicht gut zu sie zu unterdrücken.

Wirkung verloren — läßt fich bennoch das Triebwert mit ziemlicher Sicherheit erkennen. Das Centralprefibureau fand, wie in obigem nicht für die Deffentlichkeit bestimmt gewesenen Rundschreiben Quebl unumwunden bekennt, mit dem Ministerium in ununterbrochenem Berkehr, erhielt von ihm Auskunft und Winke, brachte in die Deffentlichkeit, mas dieses bekannt werden laffen wollte. behandelte alle Fragen in berjenigen Weise, welche der Politik bes Ministeriums zusagte und bereitete burch Uebergange bie offentliche Meinung auf Die Wendungen vor, ju benen baffelbe die Berhaltniffe hinzutreiben beabsichtigte. Um die Stellung anzudeuten, welche das Ministerium Preugens zu ben Tagesfragen einzunehmen beabsichtigte, besorgte Dr. Hahn ferner, ich glaube feit 1863, eine gebruckte "Provinzialkorrespondenz" zur weiteren Berbreitung. Sie ging außer an Zeitungen auch an die Landesbehörden. Befreundeten Zeitungen wurde fie unentgeltlich in zwei Abdruden zugestellt. Es war eine verftandige Ginrichtung, und da sie offen Karbe bekennt und ihr Ursprung unzweideutig ift, dürfte fie keineswegs mit lichtscheuem Treiben zusammenge worfen werben, wofern nur nicht ftatt des wirklich Leitenden ein vorgeschobener Herausgeber als verantwortlich auf dem Blatte genannt wurde, bermalen (1873) ein Berr Liedtte, den im öffentlichen Leben niemand kennt, ein Rangleibeamter. Aus einer Rede des Abgeordneten Laster in der preufischen Ständeversammlung am 23. November 1866 ift abzunehmen, daß ein weftfalischer Rittergutsbesitzer, der Polizeiverwalter ift, weil er diese Provinzialkorrespondenz gurudschickte, in 3 Thaler Strafe genommen, bann "in höherer Inftang" zwar von ber Strafe freigesprochen, ihm jedoch aufgegeben worden ift, fie fortan zu halten. Eine "Provinzialkorrespondenz", die je nach Bedürfniß, wol von Boche zu Woche, den am Prefbureau Beschäftigten, wie ben ergebenen Zeitungen zuging, an feindselige Blatter jedoch gar nicht abgelaffen murbe. Außerdem floffen aus diefer Quelle Betrachtungen über die Staatsvorgange und öffentlichen Berhandlungen den Amtoblättern ju, die Amtoblätter aber muffen von allen Behörden und vielen Gewerbtreibenden gehalten werden. Das "Wochenblatt des National-Bereins" bemerkt hierzu (27. April 1865): "Diese Amtoblätter läßt man nun, um auch ihrem

politischen Theil den Schein eines obrigkeitlichen Erlasses aufzuprägen, in vielen Kreisen durch die Gensdarmen umbertragen; Landräthe besehlen den Schulzen bei Ordnungsstrafe, die politischen Artikel derselben der versammelten Gemeinde vorzulesen."

Demnächst lag es dem Prefbureau ob, den Ministern eine Ueberschau der aus den Blättern hörbaren öffentlichen Urtheile zu ermöglichen und dazu einen blos für sie bestimmten Auszug aus den Zeitungen anzufertigen. Diesen nannte man im Gegensatzu den für die Deffentlichkeit bestimmten Abfassungen die Gesbeimzeitung.

3mei Arten von Arbeitern maren im Bregbureau thatig. Die eine machten die in ihm Angestellten aus, welche mit ben Staatsmännern verkehrten und sowol Ermägungen und Faffungen, geeignet die öffentliche Meinung zu beschleichen, gemäß ben empfangenen Andeutungen aussannen, als den Saft der neuen Beitungen aussogen. In lithografirten Briefen theilten fie bann ibre Nachrichten und Betrachtungen benjenigen Zeitungen, mit benen fie in Berbindung standen, sowie ihren Getreuen mit. Diese letteren, die zweite Art, die Bertrauten, wurden von der ersten geleitet, indem selbe den Bertrauten theils Auffage, theils nur für fie felbst bestimmte Mittheilungen zukommen liegen, in benen die Gesichtspunkte angegeben wurden, von welchen aus die schwebenden Fragen vor dem Bolke besprochen werden sollten. nächst gaben die diplomatischen Agenten im Auslande denjenigen Winke, welche in ihrer Nabe lebten. Diese Bertrauten fanden anscheinend in keiner Dienstbarkeit, in keinem Amte. Ihre Aufgabe war, an fo viele Zeitungen, ale fie fich zugänglich zu machen im Stande maren, Berichte und Betrachtungen nach der Tauesparole zu schiden. 3mar bezogen fie nur ein minziges Gehalt auf Ründigung, dafür maren fie aber daneben auf den Honorargewinn für die gelieferten Briefe von den Zeitungen angewiesen und hatten die Aussicht, falls fie recht thatig und geschickt sich erwiesen, in die Stellen am Centralpregbureau einzuruden ober vermöge wirksamer Empfehlung von Berlin ju Berausgebern von Reitungen befordert 'ju werden, felbft in Ronfulate ju gelangen. Der Einfluß des Centralpregbureaus öffnete ihnen

Blatter, zu beren Mitarbeiterschaft fie allein fich schwer gebracht haben wurden. 3m Grunde Marionetten, hatten fie gleichwol vor andern eigenständigen Mitarbeitern beswegen einen großen Borfprung, weil ihnen über Schwebendes Mittheilungen aufloffen, die Andern verborgen blieben. Sie vermochten in der That so manche Auskunft zu geben und erwiesen sich öfter als besonders wohlunterrichte te Bemahremanner. Wenn fich bestätigte, mas sie als geschehen meldeten, wenn eintraf, was sie als der Sachlage nach bevorstehend bezeichnet hatten, mußten sie wol der herausgeber Zutrauen gewinnen. So geschah es, daß fie fich in vielen Zeitungen einnisteten und bamit zugleich wirklich unabhangige Berichterstatter verbrangten, Die fich mitunter, wie es nicht anders fein konnte, als ichlechter unterrichtet berausstellten. Willig öffneten freifinnige Blatter ihre Spalten ben Berichten aus bem Pregbureau, weil diefe gar nicht felten Aufschluffe gewährten und überdies billig zu haben maren. Manchmal wußte der Zeitunasherausgeber gar nicht, daß fein Mitarbeiter eine geleitete Feber führte und mit seinen Ginsendungen einen ber Zeitung fremben Auftrag vollzog, sondern glaubte an deffen Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit.

Wir wollen ein Kennzeichen angeben, wie man zuweilen den Bogel an den Kedern errathen kann. Wenn ein Bericht nicht nur, wie es bis 1866 hieß: "preugenfreundlich" (jest heißt's "reichsfreundlich") gehalten ift — benn dies ift allemal erfte Boraussegung - fondern sein Berfaffer fich tuchtig in die Bruft wirft, vornehm thut, auf seine genaue Kenntnig als ein Eingeweihter pocht und dabei ein fleines Studlein mageren fleisches in einer weitläusigen bunnen Brübe auftischt, so geht man nicht fehl, wenn man in dem Patron einen Affilitrten des Centralpregbureaus wittert. Wirklich Eingeweihte werfen fich nicht in die Bruft, machen tein langes verschwommenes Gerede, sondern fagen turg und bunbig entweder: "so ift es," oder: "wir zweifeln daran." Ihnen tommt es nicht barauf an, einen Brief zu schreiben, ber fur bie honorarberechnung viele Zeilen austrägt, im Gegentheile ift ihnen ihre Zeit zu kostbar für Wortschwall; sie haben auch nicht nöthig bei bem Herausgeber ber Zeitung sich geltend zu machen, weil dieser ohnehin froh ift, von ihnen eine Zuschrift zu empfangen.

Sollte jemand daran einen Zweifel haben, daß es gelungen ift, in febr vielen innerhalb bes preußischen Staates ericheinenben Blättern den empfohlenen Berichterstattern Raum für ihre Briefe zu verschaffen? Auch an die Spite von Zeitungen sind solche Bertraute geschoben worben, indem fie von der Regierung bei vortommendem Abgang eines Berausgebers ober bem Bedfel bes Befigere vorgeschlagen wurden. In Duffelborf und in Breslau und in Königsberg hat man wenigstens dies erzählt. Auf diese Art wurde in die preußische Presse eine größere Einheitlichkeit wenigftens für viele Bezuge gebracht, die noch vorhält. In gewiffen auswärtigen Fragen find ja Fortschrittspartei und Ministerialanhang berselben Meinung. Der Schut ber Stagtegemalt fand in Breugen gur Seite. Ginft griff ein wiener Schriftsteller in ber "Oftbeutschen Bost" bas Prefibureau an und seinen Angriff abjudtuden ließ ber Berausgeber ber "Deutschen Boltshalle" in Roln, Dr. Eiderling fich beitommen: sofort murbe Eiderling unter bie Anklage gestellt, Staatseinrichtungen bem Saffe und ber Beradtung preisgegeben zu haben, und ber Staatsanwalt legte bei biefem Anlag am 27. Marg 1855 ein Schreiben bes Minifterprafidenten zu den Akten, aus dem hervorging, daß dieses Pregburgau allerdings eine Regierungsanstalt ift. Ebenso bat in Breslau am 31. Januar 1865 Staatsanwalt Reffel in ber gegen Dr. Stein und Groß erhobenen Anklage por Gericht einen Angriff auf die Provinzialkorrespondenz als Angriff auf das Ministerium behandelt, weil dieselbe im Dlinisterium des Innern redigirt werde (Bredlauer Zeitung 1865 Rr. 54 S. 291). In ausmärtigen Zeitungen wurden die abhängigen Lohnschreiber gleichfalls untergebracht. Mus bem Pregbureau frammende Auffage warenzu lefenin ben Samburger Nachrichten, der Samburger Borfenhalle, Weferzeitung, Sannoverschen Zeitung, ber Reichszeitung in Braunschweig\*, bem Frant-

<sup>\*</sup> Dies ist in Abrede gestellt worden, allein sie fuhr lange Zeit im nationalvereinlichen Fahrwasser und Thaddus Lau, der zum preußischen Presbüreau gehört haben soll, war sogar einmal ihr Herausgeber. Als freilich der tressliche Asmann sie leitete, widerstand sie dem preußischen Einstüssen. Im Jahre 1866 wurde von der preußischen Regierung ein Druck auf die beraunscheigische ausgesibt und diese ersieß solche Berwarnungen an die Zeitung, daß ihr Bester heinrich Vieweg Maßregelungen entgegen sah und deshalb es vorzog die Zeitung am 31. Suli 1866 nicht mehr erscheinen zu lassen.

furter Journal, Intelligenzblatt der freien Stadt Frankfurt und vielen andern. Rurg vor 1866 wurde ein am Pregbureau Angestellter an ein würtembergisches Blatt gebracht. Ließen sich namentlich auswärtige Blätter nicht völlig beherrschen, so wog es doch immerbin, daß in ihnen der berliner Auffassung wenigstens ein Ausbrud gegeben und basjenige geschmächt werben konnte. ber Betbeiführung eines gleichen Gedantenganges im Wege frand. Auf Zeitungen, welche hartnäckig die Annahme eines empfohlenen Mitarbeiters ablehnten, tonnte die Prohung wirten, ihnen den Ginlag in Preugen zu verwehren. Der augsburger Allgemeinen Zeitung wurde eine Beile bie preußische Grange versperrt und fie mußte fich, ihrem eigenen Geständnisse nach, jur Aufnahme "eben fo überflüffiger als toftspicliger Korrespondenzen" berbeilassen. Nicht lange und ein Knappe des Pregburcaus faß unter den Berausgebern oder beeinflufte fie: so muthmaße ich auf Grund von Aenderungen, die in meinen Einsendungen an diese Zeitung vorgenommen wurden. Freilich schützte es die Deutsche allgemeine Zeitung keineswegs vor bem Berbote, welches sie Ende 1864 traf, daß sie die Eröffnungen aus dem berliner Pregbureau ihren Anhängern zu lesen gab; weil fie baneben fich unabhängig hielt, erschien fie als Gunderin.

Auch in nichtbeutsche Zeitungen wurden Aussätze hinein gebracht, theils um Engländern und Franzosen diesenige Ansicht von den Zuständen und hergängen in Deutschland beizubringen, welche den preußischen Borhaben günstig war, theils um Uebersetungen dieser Aussätze in deutsche Blätter als Urtheile des Aussandes übergehen zu lassen. Der noch schwankende wie der über die Borgänge nicht aufgeklärte Mann sollte vernehmen, daß das Auslande eben so denke, wie Berlin und von dessen, daß das Auslande eben so denke, wie Berlin und von dessen Widersachern eine üble Meinung sassen. Könnte man den Behauptungen nordamerikanischer Blätter trauen, so wären auch in die Bereinigten Staaten "preußische geheime Agenten" abgeschickt, welche Berichte über amerikanische Berhältnisse an deutsche Zeitungen einzuschieden hätten, z. B. an die Hamburger Nachrichten: vielleicht versteigt sich aber der Argwohn zu weit.

Die Bortheile, welche dieses ganze Verfahren der preußischen Staatsleitung gewährte, find wahrlich nicht gering anzuschlagen,

Bas ehedem durch ein oder einige Regierungsblätter einigen tausend Lesern bekannt geworden war, wurde nunmehr durch it Menge ber Blätter, welche die amtlichen Berichterstatter nicht vor fich wiesen, nach allen Seiten bin ausgetragen und konnte gleid wie eine Privatansicht rudsichtslos, bei weitem dreister und beber ausgesprochen werden. Gine Berantwortlichkeit für die Dnie bearbeitung trug das Ministerium durchaus nicht. Erklärte bot noch am 1. Juni 1865 herr von Bismard im Abgeordneten hause auf die Borhaltung, daß er die Schleswig-Solfteiner brang faliren laffe: "er habe keine Zeit, um in die Zeitungen ju ichne ben; Das, was in den officios genannten Zeitungen geschrieber werde, zu vertreten lehne er ab; er ftehe für tein anderes Blat als ben Staatsanzeiger ein." Was ber Regierung aut bunte auf die angegebene Beise in die Welt zu werfen, wurde von Un gahligen gelefen, die ein Regierungsblatt ungelefen aus ber bant gelegt haben wurden. Die Bariationen beffelben Themas flange gleich selbstftandigen Bervorbringungen, mahrend fie alle ein und benfelben gemeinsamen Ursprung hatten. Gin melodischer Chornie tonte aus bem Zeitungswalde: wer ba nicht wußte, daß ein ber stedter Kapellmeister ben Takt schlug, den überzeugten von de Wahrheit, Richtigkeit und Gute des Gehörten so viele gleichlau tende Stimmen. Also wurden die Gegner übertaubt, wurden be stimmte Ansichten über die öffentlichen Berhaltniffe. bestimmte Ur theile über die hervortretenden Personlichkeiten durch möglicht viele Blätter in Umlauf gesett, hier ber anders benkende Leit in seiner Ueberzeugung verwirrt, dort der Begeisterung ein Dampfer aufgesett, an einer anderen Stelle geschürt, jede Wandlung und Windung der preußischen Politik belobigt und die Stimmung geschickt vorbereitet auf das, was den Absichten des berliner fa binettes entsprach. Ein und baffelbe Bild spiegelte fich in einen heere von Zeitungen wieder: da konnte man getroft die Ansicht ber Prefftelle ale Bolkemeinung austragen. Das mußt schon ein verharteter Widerfacher fein, der zu widersprechen fic getraute! Und indem die Trompetenblaser und Beerpauker auf Leibesträften spettatelten, stellte boch nichts bie Regierung felber blod. Gewiß mar's ein außerordentlicher Bortheil, daß von all dem Gelarme nicht die allermindefte Berantwortlichkeit auf fu

fiel: waren's ja doch alles Auslassungen unabhängiger Blätter! Sie mochte die wahren Zielpunkte ihrer Politik in der Presse verfolgen, während sie in offenen Staatshandlungen eine ganz andere Sprache führen mußte. Es war ihr möglich, die Rarten zu mischen und ein Doppelspiel zu treiben.

Mit dem angesetten hebel des Centralprefbüreaus konnte man wirklich öffentliche Meinung machen, Gimpel im Nepe fangen, und nicht blos Ginpel, sondern auch gescheute Männer. Das Centralprefbüreau hat Jahre lang in unverfänglicher Weise Propaganda für preußische Eroberungsplane getrieben. Seine Werkzeuge haben in der gesammten norde und mitteldeutschen Presse die Oberhand erlangt, und so ist es in der That gelungen, eine breite Strömung für den anspruchsvollen Gedanken zu wege zu bringen, daß unter Aushebung der Gleichberechtigung der deutschen Stämme der preußische Staat an die Spize der mittleren und kleineren Staaten Deutschlands gehoben werden müsse.

Sauptmacher der öffentlichen Meinung in Nordbeutschland war gegen das Jahr 1866 hin der Geschichtschreiber Dr. Duncker, ber unter dem Titel eines geheimen Rathes die Stellung eines politischen Rathgebers des Kronprinzen von Preußen inne hatte; ein alter Burschenschafter, ber fich im Parlamente für bas Buftandebringen des preußischen Erbkaisers höchlich anftrengte und aus seiner Bergangenheit Berbindungen über einen weiten Theis Deutschlands mit hervorragenden Mannern befist. Um feinem Biele, Preugen jur Berrichaft über Deutschland ju bringen, naber zu ruden, arbeitete Dunder einstweilen dem eroberungefüchtigen Minister Grafen Bismard in bie Sand. "Berr Dunder vermittelt (fo schilderte ein preußischer Abgeordneter seine Thatigfeit) die feineren Beziehungen mit der Preffe; die grobere Arbeit wird aus dem Minifterium bes Innern durch Geheimrath Sahn ober aus dem Auswärtigen durch herrn Zittelmann beforgt. Jene beiden geben ihren barbezahlten Sandwerkern einfach Auftrage, herr Dunder feift feine Agenten ein mit ber Bonigseife der hoheren Gesichtspunkte und den Pinfel der patriotischen Frase. In vertrauten Buschriften werben bie Redaktionen felbit par distance mit bem Feberbart eingeseift, ju größeren Organen privatim freundschaftliche Beziehungen unterhalten. Ausfälle ge-

gen die Kreuzzeitungspartei find erlaubt, ja stellenweise Pflicht; von Zeit zu Zeit muß fich ber Ministerprafident vor den Augen der Welt von der Kreuzzeitungspartei abbeben, wie ein belles Bild von dunklem Grunde. Man veranlagt die bismardifiren. den Blätter fich gegenseitig ju citiren und ju loben. Beute j. B. wird der Kölner Zeitung geschrieben: "Der heutige Leitartikel ber \* Zeitung wird in der politischen Welt sehr bemerkt u. s. w." und hinterher folgt bann eine ausführliche Darstellung, an beren Berbreitung durch die berliner Blatter bem esprit-directeur gelegen; übermorgen fommt das rheinische Blatt in Berlin an, und im Laufe des Tages dirigirt sich der Agent auf das Redaktionsbureau, hilft personlich nach und die geschmeichelte Demofratie (Demofratie?) geht richtig auf die ministerielle Leimruthe. Unter dem Namen "journalistisches Doppel-Räucherpulver" sei dies Mittel hiermit eingetragen in die Pharmacopoea borussica."

Die Berzogthumer Schleswig-Holstein wurden, als es beren Aneignung galt, porzugsweise ein Feld ber Thatigkeit fur die Breffnechte. In diesen Landen trieben fich nicht nur zahlreiche Agenten als Prediger ber Unterwerfung unter Preußen herum sondern ein Rudel Stribare ftrenate fich auch aus Leibesfräften an, die Schleswig-holfteiner um ihr Recht und ihre Gelbstftan= bigkeit zu bringen, falsche Nachrichten in die Welt auszustreuen und die braven Baterlandsfreunde ju verläftern. Gie, die frem= ben Bühler, radotirten das einemal in den Blättern von Unterwühlung bes Landes durch die Bereine ber Landeseingeborenen, und verficherten ein andermal, alle befonnenen und gemäßigten Manner, alle mabren Bolitifer ftimmten mit ihnen darin überein, bag diejenigen, welche noch an der Landessache festhalten, unzurechnungsfähig seien. Balb suchten fie die fernen Leser zu beruden, bald durch Ausstreuen falscher Rachrichten die einheimiichen wadern Beribeibiger Schleswig-Bolfteine zu entmuthigen und lähmen. Abwehr der Raubgier schwärzten fie als Bartikularis. mus an und mit bem Borte .. national" trieben fie ein ichnobes Unwejen, turg auf jede Beise maren fie befliffen, bas Recht mit Füßen zu treten, das Rechtsbewußtsein zu verwirren. In ben Schleswiger Rachrichten, ber Flensburger Rordbeutschen Zeitung,

dem Angelner Wochenblatt, den Elmehorner Nachrichten haben sie sich eingenistet. Mittelst dieser Blätter und mit Berichten an die Weserzeitung, die Hamburger Nachrichten, die Magdeburger, die Elberselder, die Kolnische, die berliner National-Zeitung u. v. a. arbeiteten sie geschäftig an der Fälschung der öffentlichen Meinung und der Unterdrückung des Rechtes. Die zersplitterten Angaben und Betrachtungen wurden hernach in zusammensassen den Darstellungen wirksamer gemacht, welche von den "Preußischen Jahrbüchern" in Berlin und den in Leipzig herauskommenden "Grenzboten"\* vorgebracht wurden.

Wie sicher dieser Auswurf der deutschen Schriftsteller sich fühlen mußte, beweist die schamlos freche Sprache, die sie mitunster führten.

Sie nennen heißt sie brandmarken. Wir kennen ihre Namen nicht und so mag auf die wiener "Neue Freie Presse" die Bersantwortung fallen, wenn sie (im November 1865) das Bestehen eines von dem preußischen Bevollmächtigten Freiherrn Zedlig abbängigen preußischen Preßbüreaus in Schleswig-Holstein behauptet, dessen Schreibwerk ein Herr von Lavergne Peguilhen besorge, und als desselben vornehmste Gehülsen sie den livländischen Barron Ungern-Sternberg sowie den Dr. Morig Busch namhastmacht. Diese Männer müssen solche ehrenrührige Beschuldigungen dadurch von sich abweisen, daß sie ihre Unschuld an dem ihnen Vorgeworfenen darthun \*\*.

<sup>\*</sup> Die Haltung ber "Grenzboten" in ber Schleswig-Hoskeinschen Sache mußte Bunder nehmen, da Bestiger dieses Blattes der koburgische Hoskath Dr. Gustav Frentag war, der das Recht des Herzogs von Augustenburg vertrat, allein Mitbesitzer der Grenzboten war der bekannte Dr. Julian Schmidt und dieser ließ sich vertreten durch Dr. Moritz Busch, der längere Zeit die Grenzboten ganz besorgte. Ihn hatte Frentag Ende 1863 oder Ansang 1864 zum Borsteher des Herzogl. Prestireaus in Riel gemacht (vol. oben S. 116). Indeh wurde Busch aus demselben gegen ein Abstandsgeld entlassen. Seitdem bessehbete Busch auf's heftigste (so will man wissen) die Sache des Augustendurgers und kämpste sür Preußens Erobern. Indeh war Perr Busch stets Gothaner.

<sup>\* \* 3</sup>ft inzwijchen nicht gescheben.

Wie endlich in jüngster Zeit — ben ersten Monaten bes Unheilsjahres 1866 — ein Schandtreiben brudermörderischen, selbstzerstörenden Krieg der Deutschen untereinander anzusachen sich bemühte, und wie argen Schaden die Kriegsheperei anrichtete, ist in zu frischer Erinnerung, als daß es Worte bedürfte, den Unmuth der achten Baterlandsfreunde zu schäfen. —

Ein "Centralpregbureau" befag lange Zeit nur Breugen. Diejenigen unter ben übrigen beutschen Regierungen, welche auf die Presse Werth legten, kannten anfänglich das neue Getriebe nicht. In der Absicht jum nachhaltigen Ausdruck in ber Preffe zu gelangen, sannen fie vielmehr auf andere Behelfe. Sie tauften nämlich unter ber hand Zeitungen an, die ihnen bas Wort reden mußten, oder veranlagten heimlich die Gründung neuer Blätter mit großem Roftenaufwand. Diesen ihnen gang ober theilweise gehörenden Blättern gemährten fie insgeheim fortdauernbe Unterftügung mit Nachrichten und auch mit Geld. Wenigftens eine Beile hielt ber Schein ber Selbstständigkeit bei denfelben auch vor. In berartigen anscheinend unabhängigen "Organen der öffentlichen Meinung" mar freiere Bewegung für die Regierung julaffig als in folden, die bas amtliche Geprage an ber Stirn trugen. Doch merkte man spater ben Busammenhang und taufte bernach Biese Gattung von Zeitungen jum Unterschied von den "officiellen" mit dem Ramen "officiofe". Die preußische Regierung bediente fich dieses Mittels gleichfalls; so war z. B. "Die Zeit", so die "Norddeutsche allgemeine Zeitung" (beibe in Berlin) ein officiofes Blatt, indeg ber "Staats= anzeiger" auf Rull berabfant. Der sächfische Minister Freiherr von Beuft hat nach der preußischen Regierung wol die meisten Anstrengungen in Deutschland zur Beherrschung der Presse gemacht. Er felbst ift ein fleißiger' und geschickter Zeitungeschreiber. Er kaufte 1849 vom Buchhändler Teubner das "Dresdner Journal" an, von dem die alte königliche Leipziger Zeitung verdunkelt wurde, verhandelte einmal über den Rauf der dresdner Ronstitutionellen Zeitung und trug auch sonst Sorge Zeitung !schreiber zu beachten und mar sowol eingedent, daß rofige Farbung der Berichte aus Sachsen in auswärtigen Blättern die Lesewelt stets angenehmer berühre als irgend welche andere, wie

daß es die auf ihre erleuchtete Theologie stolzen Sachsen sehr bitter franken murde, wenn fie Eingebungen ber Bosartigkeit, die von einem medlenburgischen Sachsen redeten, lesen. Gin Berfuch, ber kleinen Breffe im Koniareich Sachsen, ben vielen Bodenblättern, die zugleich amtliche Anzeigen enthalten, von Dresden aus unentgeltliche Artifel zuzuschicken, damit sie nur recht Buverlässiges und Rügliches ben Landeseinwohnern zu lesen aaben, wurde auch gemacht, jedoch bald aufgegeben; zwar wurden die vielen, (70 - 80), Amtoblätter bes Landes, wie man fich ausbruckte, "vinculirt" d. h. fie sollten feine gegen den Sinn der Regierung gebaltenen Auffate aufnehmen, in Birklichkeit ließ jedoch die Regierung fie geben, wie fie eben gingen, vermuthlich weil es ihr an schriftstellerischen Rraften gebrach und sie überhaupt nicht gern Schriftstellern viel zahlte. In hannover biente, fo lange es noch als Ronigreich baftand, neben ber (neuen) Sannoverschen Zeitung die "Deutsche Nordseezeitung" als officioses Blatt, in Baiern die "Bairische Zeitung". Sogar Medlenburgs erleuchtetes Regiment hat ein folches im "Norddeutschen Korrespondenten" gefunden. In Wien war die "Desterreichische konstitutionelle Zeitung" von Minister Brud abhängig u. f. w. Die Borliebe für "officiofe" Blätter, benen Zuwendung der amtlichen Bekanntmachungen einen Bortheil verschaffte, wurde so groß, daß man über ihnen die alten amtlichen Zeitungen, die doch nothwendigerweise sehr viele Abnehmer zählten, nicht recht nutbar machte, sogar zu Bunften jener vernachlässigte. Die "officiosen" Blatter schütteten bas Fullhorn ber Regierungsweisheit aus.

Zwei Mittel französischen Ursprungs fanden ferner Anwendung: die Berwarnung von Zeitungen, die in Mißliebigkeit beharrten, und die Mittheilung von Auffägen (Communiques) an verschiedene Blätter, die ihrer Aufnahme sich nicht füglich entziehen konnten, sowie die Anzeige gewisser Artikel, um deren Richtaufnahme ersucht wurde. "Le Tomps" äußerte neulich, daß "die auf unsern Schutz bedachten Eröffnungen der adminiskrativen Borsehung, auf unsere Hutzu sein hinsichtlich gewisser Schriftsucke, für uns stets mit strengen Besehlen gleichbedeutend sind." In Deutschland sind Blättern ebenfalls derartige Einladungen zur Nichtaufnahme zugekommen.

Mehrere Staaten richteten fich in der Folge ebenfalls P: bureaus ein \*. In Sannover bieß das Bregbureau "Roniglit litterarisches Kabinet". Das Staatshandbuch hannovers nam als "mit Bearbeitung der Prefiangelegenheiten beauftragt" Regierungerath Meding, ber, irre ich nicht, die Schule bes to ner Prefbureaus durchaemacht batte und schließlich auch als "E gor Samarow" zum schwarzweißen Bannerzuruckgekehrt ift. ? fer Prefiwart besorgte seit Anfang bes Sommers 1865 auch E grafirte, theils in Auszügen aus Zeitungen, theils in neuen I theilungen bestehende Tagesberichte, welche ben bobern Beam zugeschickt murden. In Baiern entschloft man fich febr fpat ein greifen. Bis Ende 1866 mar die Regierung in Munchen ber 1 gegenüber sehr wenig regsam und recht sehr geheimthuerisch. E unter dem Minifter des Innern Freiherrn Bechmann erhielt ! "Brefreferent" Graf Taufffirchen Auftrag Schriftstellern ihre Anfrage Auskunft zu ertheilen und hinsichtlich verbreim falscher Nachrichten ihnen das Richtige anzugeben. Sie konn. täglich Erkundigungen über thatsächliche Berhältniffe einziel. Minister Fürst Hohenlohe richtete 1868 im Ministerium Des Inne Beamten und Schriftstellern zugängliche Zimmer ein, in beviele Zeitungen auflagen und Freiherr Bölderndorf vom Mit sterium des Aeußern sowie Freiherr Feilipsch vom Ministen des Innern anwesend waren, um den Schriftstellern (ohne Unter Schied ihrer Karbe) Nachrichten und Aufklärungen behufd belieb: Benutung zutommen zu laffen. Diese gewiß löbliche Ginrichtukostete aber bald zuviel (?) und murde deshalb um Die Sahn: mende 1869/70, wie man fich ausdrückte, umgestaltet b. b. aufgelie

Auch ber wallacische Ministerrath Cusa's beschloß die Einrichtung cm. "Pregbirettion". Sie diente nachher gewiß benen, welche diesen vortrefflichen f... sten, bem bas Land so viel zu verbanten hat, filitzten.

<sup>\*</sup> Belgien soll kein Pressoureau haben, indeß ist die Regierung Lecre. seit ihrem Beginne jederzeit bestrecht gewesen, die Hand in der Presse zu ben, und schlau genng, um dies zu vermögen. Sie ist soweit gegangen, t. sie in demokratisches Blatt gründete. Damit gelangte sie nicht nur Kenntnis Verjenigen, welche sich an demokratischen Blättern betheisigten, wern stumpste auch durch die berechnete Haltung dieses unter der demokrassen Fahne einhergehenden Blattes die demokratische Richtung zeitweisig und brachte die Entschiedeneren in den Auf des Zuweitzehens.

Um spätesten lentte die österreichische Regierung in die neue Bahn ein. Sie glaubte in der Zeit der Minister Schwarzenberg und Bach hinlängliches geleistet zu haben, wenn sie die einheismische Presse knebelte.

3mar wurde die österreichische Regierung bald die Thätigfeit des berliner Pregoureaus inne, die ihr recht ungelegen fiel, allein in ber Raiferstadt hatte man fich allzulange gewöhnt, mit geringschäpigem Uebermuth auf die Preffe herabzubliden, da waltete auch allzumächtig des altgewohnten Schlendrians Bequemlichkeit, als daß man sonderliche Luft gespurt hatte, sich zu Anstrengungen aufzuraffen. Rahm man doch mit wiener Leichtigkeit die Ereigniffe und Entwickelungen bin. Lange Beit verftrich, ebe es zu ernften Gegenbestrebungen tam. Dit bloken Unterbrudungemagregeln und gelegentlich mit einer Berichtigung oder Mittheilung, die man einer befreundeten Zeitung zugeben ließ, dachte man anfangs genug gethan ju haben. Der früher genannte fehr geschickte Dr. Weil wurde allerdings in die Staatsfanglei gezogen. Er und ber ultramontane Mayer schrieben über Desterreichisches in die augsburger Allgemeine und einige andere Zeitungen, und ein paar (schreibe: "im Ganzen ein paar") Schriftsteller wurden in Dienft genommen, die von Frankfurt und Leipzig aus im öfterreichischen Sinne an der Proffe mitwirken Das war alles, das wollte in der That nicht viel be-Die Zeitungen widerhallten dessenungeachtet von Rlagen über öfterreichische Beeinfluffung der Preffe und daher rührende Fälschung des öffentlichen Urtheils: aber in den allerseltensten Fällen trafen diese Beschuldigungen die Wahrheit. Wie hatte denn mit den geringfügigen Rräften, über die Desterreiche Staatemanner in der außeröfterreichischen Breffe zu gebieten hatten, irgend etwas Erkledliches ausgerichtet werden konnen? Der gange Rupen bestand darin, daß diese paar öfterreichischen Schriftsteller ab und ju Berichtigungen, Widerlegung von boslich Entstelltem und Ungabe der mahren Absichten des wiener Ministeriums in eine ober die andere Zeitung brachten; von einer nachdrücklichen Ginwirfung auf die Preffe konnte bei fo wenigen Auffagen keine Rede sein. Es waren die dienstbaren Geister des berliner Centralpreß. bureaus und die eingefleischten Gothaner, die jeden ihnen widerwärtigen Auffat vor der Lefewelt als Einflüsterung des wiener Kabinets verdächtigten und dadurch jedes gegnerische Bort um den Eindruck brachten, den etwa Gründe oder Bersicherungen ausgeübt hatten.

Mancher Leser wird uns, da wir hier wider eingerostete Borurtheile angeben, den Glauben versagen. Deshalb laffen wir und etwas umftandlicher über biefen Bunft aus, damit man fich überzeuge, daß bei weitem bas Allermeifte, mas über die österreichische Thätiakeit verbreitet worden ist, ausammengelogen wurde. Die Wahrheit ift Folgendes: Gine kleine Angabl großbeutschaefinnter Danner fcblug feit dem Auseinandergeben des Parlaments fich in Mittelbeutschland — dem eigentlichen Rampffelde - auf eigne Kauft gegen die Barteiganger bes begemoniftischen Gedankens, ununterftügt von Defterreich und ben übrigen beutschen Staaten, eher noch von biefen unterbruckt. Denn fie erlaubten fich eine eigne Meinung zu haben und wollten nicht für Rnechtschaft mirten. Anftatt daß fie gefordert worden maren. geschah ihnen, wie gesagt, weil sie außerhalb bes Schlepptaues fich bielten, mitunter fogar Abbruch. Sie waren es, welche mabrend eines Jahrzehntes unter fortwährenden Opfern, mit ihren eignen Mitteln einen ungleichen Rampf unterhielten, durch ben fie allerdings das vollständige Durchdringen der begemonistischen Idee in der öffentlichen Meinung einstweilen abwendeten, fich jedoch allmälig erschöpften. Gie mußten zusehends an Boden per-Außer Stande Bortheile ju vergeben, vermochten fie auch keine Gehülfen heranzuziehen. Wer mit ihnen focht, mußte auf Honorar verzichten, mußte Berlufte ertragen, nicht nur uneigennüßig arbeiten, sondern auch noch Opfer bringen. Ihre Rahl konnte sich nicht mehren, nur abnehmen. Da ihre Bersonen nicht unbekannt blieben, traf fie die Buth der Gegenpartei auf jedem neutralen Gebiete, um ihnen folche Bortheile ju entgieben, die ihnen sonft im Gebiete ihrer nicht-politischen Thatigfeit zugefallen waren. Die Mittel, über die fie zu verfügen batten, wurden ihnen, wo es sich thun ließ, abgeschnitten, geschäftig wurden fie mit Unglimpf überschüttet, damit auch ihr Ansehn zu Grunde gerichtet werde, ihr Ausspruch also nicht mehr gelte wie bisher, nicht mehr gehört werde. Bon Berläumdungen bleibt

ja leider allemal etwas hängen! Aus der Regierungspreffe der Mittelftaaten ober Defterreiche ertonte nichte, gar nichte. welches für fie die Wage im Gleichmaß gehalten hatte. Wenn ein freisinniger Zeitungoschreiber lahm gelegt worden mar, freuten fich vielmehr die über Mittel verfügenden Stellen in ihrer Thor-Die Regierungsweisheit träumte damals mit blübender Reaktion gludlich durchzusommen! Die Berblendung war arg. Das preußische Spiel lag seit 1849 offen. Jedoch die vorgebliden Staatsmänner an mittelstaatlichen Sofen befaßen kein Einsehen in die Lage und den Gang der Dinge, in die vorhanbenen Kräfte und die Wirkungen angewendeter Mittel. Ihr Sinn stand einzig und allein nach Aufrechthaltung des Alten und Beralteten, Berfolgung aller Neuerer ohne Unterschied, und ihr ganges Rechnen erstrectte fich von heute auf morgen, nicht weiter. Solche Beschränftheit bes Blides pries man bamals ja grade als die mahre Eigenschaft eines Staatsmannes. Nichts zeigt wol deutlicher die Jämmerlichkeit in den waltenden Kreisen jener Jahrzehnte als diese Auffassung. Weder Streben nach Grogem, noch Vorausblick in die im Zuge befindliche Entwickelung, sondern Geschick in kleinen Ranken und Gewandtheit im Beforgen untergeordneter Geschäfte, welche bas Erforderniß fur abbangige Berwaltungsbeamte ift, galt als ftaatsmännisch! Der entschlossene Bismard machte allerdings eine Ausnahme.

Desterreich griff nicht einmal solchen Schriftsellern unter die Arme, die nicht links standen — es baute ja auf seine diplomatischen Agenten, die Erbschaft aus der Metternichschen Schule! Um jeden Zweisel zu nehmen, wollen wir unter den Beispielen, die uns zu Gebote stehen, eines vorlegen, weil es sich bei ihm um einen Schriftsteller handelt, welcher (1860) gestorben ist. Dies war der dem rechten Centrum angehörende pensionirte lutherische Pfarrer von Stadtoldendorf, Dr. theologiae Jürgens. Ihm kostete sein öffentliches Wirken eine von ihm erwünschte Bibliothekarstelle in einem Kleinstaate, die ihm zugesichert gewesen war, bevor der Kampf so heiß wurde, die, als sie wirklich offen wurde, ein von der Gegenpartei Empsohlener empsing; seine Parlamentsgeschichte, viele von seinen publicistischen Schriften ließer in Ermangelung von Berlegern auf eigne Kosten drucken, wo-

bei er von feinem kieinen Bermogen mehrere taufend Thaler bar jufeste. Bon feinen Buchern ichwiegen die Gegner ober brands markten fie als unwahr, als falich, was fie nicht find, und bie Wiener Zeitung wies fogar eine unanftößige, lobende Anzeige bes vortrefflichen dritten Bandes feiner Barlamentezeschichte gurud! Den hinfälligen Jurgens bekummerte julest bas Busammenschmelzen seiner Einnahmen; daß er bis ein paar Monate vor seinem Ableben, wo ich zum lestenmale mit ihm zusammen war, von Desterreich keinen Kreuzer bekommen bat, weiß ich bestimmt; er mußte, wenn je auf seinem Todbette noch einen Ersat fur feine Opfer empfangen haben. 3ch fonnte auch Manner neunen. Die weiter rechts ftanden als Jurgens und ebenfo wie er auf fich felbst angewiesen blieben; andere also von den in der vordersten Reibe Stehenden, die weiter linte fich bielten, haben von der öfferreichischen Regierung gang gewiß nichts erhalten\*. Bas biefe in Wien that, um die Breffe ju ihrem Berkjeug ju machen, blieb auswärts unbefannt; daß fie aber den in der außeröfterreichischen Preffe ihr zur Seite stehenden Schriftstellern nichts, oder wenn es allenfalls einmal ausnahmsweise aus den Erübrigungen, welche ein öfterreichisches diplomatisches Amt grade in Raffe batte, geschah, ein Lumpengeld von ein paar hundert Gulben ober noch viel weniger zufließen ließ, halten wir für eine nicht in 216rede zu stellende Thatsache. In einem solchen feltenen Ausnahm 3falle mußte der Begunstigte recht koscher sein. Wie gang anders verfuhr die preußische Regierung! Sie wendete große Geldsummen an, um sich überall in der Presse festzusegen und die thätigen Febern zu gewinnen. Ging es an, so erkaufte sie Mitwirkung für ihr Prefbureau selbst von einem vormaligen Berausgeber eines großteutschen Blattes, sogar wenn diefer eine neue Religion

<sup>\*</sup> Braucht noch, bamit man uns Glauben schenke und die eingesogenen Borurtheile abthne, erinnert zu werden an die sprikchwörtliche Undankbarkeir Oesterreichs? In es nöthig darauf hinzuweisen, daß die gewaltige Kraft Lothar Bucher's ununterstützt blieb, obschon jedermann, der die Berhältnisse kennt, begreisen mußte, daß Bucher auf dem Boden, auf welchem er sich befand, sich auf die Länge ununöglich behaupten konnte? [Bismarck ließ es sich, wie er sich selbst geäußert haben soll, viele Mühe kosten, ihn auf seine Seite zu ziehen; er gewann ihn und jetzt ist Bucher einer seiner vornehmsten Rath-geber. Was wiegt allein ein solcher Kops!]

ju stiften beabsichtigte! In Wien wollte man an der Spipe von Deutschland fiehen ober richtiger gesagt (insofern die Lage blos nach ihrer, außerlichen Seite aufgefaßt wird) na wie vor stehen bleiben: welche Boraussetzungen bies aber nothwendigerweise in fich schloß, machte fich bort von ben entscheibenden Mannern, wie es scheint, keiner recht flar. Der Dit, auf den das Bolt der Deutschen hinbliden sollte als auf den maggebenden und ent= scheidenden, mußte der Brennpunkt feines geistigen Lebens sein, Die bedeutenoften Manner aus allen Stammen in fich vereinigen und auf der Sohe seiner Entwicklung als Rührer des Fortschritts auf allen Gebieten fich zeigen. Sehr wohl erkannten die preußiichen Staatsmanner biefes Erforderniß, als fie Berlin gur "Stadt der Intelligens" zu erheben trachteten. In Wien mahnte man mit dem Defterreichertum auszulangen und gab ihm höchstens einen ultramontanen Zusat. Das Uebrige ließ man gehen und fo ift es benn gekommen, wie es kommen mußte. - Die außeröfterreichischen Großdeutschen kampften, wie sehr auch verdachtiat, in vollster Unabhangigkeit. Sie befagen nicht das Gelb große Zeitungen anzukaufen oder zu gründen. Die freie b. h. einzig wirksame großbeutsche Presse bestand folglich nur aus Fleinen Blättern. Deutsche im Auslande laffen fich aus Deutschland nur große Blätter tommen. Ihre Anschauung deutscher Berhältniffe und Borgange gestaltete fich bemnach unter den Ginbruden, welche die großen, preußisch-gefärbten Zeitungen machten.

Als das Jahr 1859 anbrach, waren diese unabhängigen großdeutschen Schriftsteller schon eine Weile auf der ganzen Linie geschlagen, und dermaßen gelichtet oder entkräftet, daß sie wenig mehr in Betracht kamen. Die Wirkung ihrer Niederlage trat bald ein. Auf dem eisenacher Tage ging eine Anzahl Demokratenschrer in's gothanische Lager über, daran verzweiselnd, daß bei ihren Lebzeiten in Desterreich eine Umwandlung zum Bessern erfolgen werde. Bald stand ein großer Theil der mittels und norddeutschen Demokratie auf der Seite des Nationalvereins und Süddeutschland wurde sortan zum Kampsselde. Jest, in der Zeit des italienischen Krieges, wurde zugleich die Wirkung des Centralpreßbüreaus sur Desterreich äußerst empsindlich. Um diese Zeit war an die Spize des Ministe-

riums im Grafen Rechberg ein Mann getreten, ber ben Ginfluß ber Preffe richtiger als feine Borganger murdigte. Seitdem erft hat das wiener Rabinet eine ftarkere Einwirkung in ber außerösterreichischen Presse zu üben gesucht, doch es nicht richtig angegriffen, auch lange nicht nachdrudlich genug. Gefinnungslose Liebedienerei galt wie früher in oberen Stellen. terblieb der nothwendige Wechsel in der hohen Beamtenschaft. Als "officiofes" Blatt wurde die "Donauzeitung" unter Leitung Giehne's gegründet; man ließ dieselbe aber, weil fie keinen rechten Eingang fand, wieder fallen. Der "Botschafter" entstand barauf und zwar in Beziehungen zum Ministerium Schmerling; mit dem Falle dieses Ministeriums ging er ein. Frobel, sein berausgeber, gehörte später ju den Ueberläufern in's preußische Lager. In Frankfurt am Main wurde die Zeitung "Deutschland" unterstütt. Ein leipziger Berleger erhielt nach vielen zur Begründung des "Leipziger Journals". Bemühungen in welchem der öfterreichische Standpunkt jum Wort kommen sollte, eine Geldunterstügung, ohne daß ihm Bedingungen vorgeschrieben worden waren: aber für eine zweimal täglich erscheinende Zeitung waren 2000 Thlr. zur Einrichtung und 2000 Thir. auf das erfte Jahr (1860) doch nur ein Didelbumdei! 3wei in öfterreichischen Dienften ftebende Schriftsteller (von benen indeß der eine kein Bregagent mar) übernahmen die Kübrung biefes Blattes, nach Rechts bas Steuer richtend. Bei biefer Saltung war dies neue Blatt von vorn herein unrettbar verloren. Wie nun im folgenden Jahre der Berleger, als ihm der Athem schon ausging, die freisinnige großbeutsche Richtung einschlug, ließ man in Wien ihn gang fallen. Un Stelle bes Leipziger Journals erschien ber "Abler", von dem es anfänglich hieß, er solle ein freies Blatt sein; allein daß der Herausgeber fich mit gebundenen Banden bewegte, murde fofort flar. Dennoch muß wol der Flug des "Ablers" noch immer zu fuhn gewesen sein, benn auch von diesem Blatte zog sich die öfterreichische Gulfe Ende 1864 gurud und es borte auf. Defterreiche Abgeneigtheit in ber außeröfterreichischen Preffe den freiheitlichen Bug zu unterftuken, feine Bereitwilligfeit mit den reaftionaren Rraften ber lander in Bund zu treten, machte beutlicher als alle in Wien vor ber

Welt abgegebenen Ertlärungen offenbar, was freiheitlich gefinnte Deutsche von Defterreich zu erwarten hatten.

Unläugbar hat das öfterreichische Rabinet seit 1860 Anstrengungen zur Wiederherstellung bes Gleichgewichtes in ber Preffe gemacht. Berfäumtes ift indeß schwer nachzuholen. Bas geringe Bemühungen, unbedeutende Opfer vor 1859 behauptet hatten, eroberten nun ansehnliche Leiftungen nicht zurud, am wenigsten. wenn Berftandniß der Zeit d. h. des freiheitlichen Bedurfniffes der Nation mangelte und mit faulem Bestehenden gemeine Sache gemacht wurde, blos beshalb, weil es bestand, während man von solchem fich hätte abwenden muffen, weil es faul und folglich auf die Dauer unhaltbar mar. Der Bevölkerung anderer Staaten anmuthen, daß fie die Octronirung mirthichaft babeim ftuge, mochte in Bien als ein ftaatsmännischer Gedanke erscheinen; uns bunkt es verkehrt. — Eine Zeit lang war nun in der Presse eine nachbrudliche Bewegung zu spuren, die so einheitlich mar, daß fie eine fraftige und in manchem Bezuge geschickte Leitung von Wien aus gur Boraussetung haben mußte, allein fie war zugleich fo fart öfterreichisch und zugleich so wenig freiheitlich, daß fie die beabfichtigte Wirkung großentheils verfehlte. Ohnehin mar der Aufmand, der an die Geminnung der öffentlichen Meinung, an die Gegenwehr gegen die preufischen Bestrebungen gesett murbe, noch viel, viel zu gering.

Die alte lithografirte "öfterreichische Korrespondenz" ließ man fallen und setze sich dagegen mit dem pester Scharf in's Besnehmen, der für Subvention — angeblich bekam er 10,000 Gulden — in Wien an Stelle jener "österreichischen Korrespondenz" eintrat und bei wichtigen Tagesfragen betrachtende Ausschaft mitgetheilt erhielt. Das Scharssche lithografische Büreau stellte jedoch nicht zusrieden, fand auch, weil man von seinen Leistungen geringe Meinung batte, in der Presse keinen rechten Eingang. In Wien wurde also beschlossen, es durch ein stärkeres Organ zu ersetzen. Statt seiner ließ Ende 1862 die österreichische Regierung eine Lithografirte Generalkorrespondenz aus Desterreich in Wien herstellen, welche seit dieser Zeit in ihrem Dienste arbeitete. Ein Dr. Otto von Müller war ansangs deren Leiter; nachher Dr. G. E. Haas. Sie lieserte außer Zeitungsschau und

Bücherrundschau, Berhandlungsberichte vom Reichstag und von den Landtagen, vermischte Nachrichtensowie allgemeine Betrachtungen und beschäftigte sich nicht blos mit Desterreich, sondern dehnte sich auch aus über alle wichtigeren Borgänge des Auslandes, indem sie von Paris und von London, von Kom und Madrid, von Peters-burg u. a. Briese mittheilte. Der Empfänger erhielt sie nach seinem Belieben täglich einmal oder zweimal, wosür er monatslich nur 12 oder 13 Thir. zu entrichten hatte. Sie betonte in ihren ersten Nummern ihren konservativen Standpunkt start; schon die Forderung eines Parlaments war in ihren Augen demokratische Kezerei! Die erheblichen Nachrichten jedoch, welche ihr aus dem Ministerium zustossen, bewirkten, daß sie sich rasch einbürgerte. Sie bekam wegen ihres gewichtigen Inhalts in vielen deutschen Zeitungen Eingang und es wurde im Bersolg eine Ausgabe für ganz Europa in französischer Sprache besorgt.

In Desterreich beschäftigten sich, wie es ten Anschein hatte, zwei Aemter mit der Politit und Preffe: das Ministerium des Auswartigen und das fogenannte Staatsministerium, wie in Defterreich diejenige Stelle genannt wird, die in andern Staaten Dinifterium des Innern und Ministerium des Unterrichts beißt. Gine Zeit lang, bis in's Jahr 1865, beforgte im auswärtigen Amte der Hofrath Freiherr Dr. Max von Gagern, ein in politischen Angelegenheiten gewiegter und jugleich ehrlicher Mann, die Preffe und ließ den wiener Blättern Nachrichten zufließen. Die wiener Beitungeschreiber zuhmten feine grade Offenheit, seine entgegentommende Bereitwilligfeit und die Art, wie er mit ihnen vertehrte. Als Schmeiling gestürzt mar, murde am 11. Juli 1865 das Preßbureau des Staatsministeriums an das auswärtige Amt übertragen. so daß also grade in der entscheidenden Zeit die amtliche Preßthätigkeit Desterreiche gang vom Grafen Dlenedorff abbing. Da= male murbe ale Borftand bes öfterreichischen Bregbureaus ber Ministerialrath Fidler genannt, bald aber löfte diefen ber Legationsrath von Gruner ab\*, ber nach furger Zeit in feine frubere

<sup>\*</sup> Ein (im Oftober 1865) in mehrere Zeitungen übergegangener, sicher auf amtliche Quelle guruckzuschihrenber Bericht lautet: "Der nur interimistischer aber nichts besto weniger äußerst thätige Leiter bes Prestbureaus Hofrath Fr. v. Gruner hat einen Vortrag an ten Kaifer entworfen, welcher zum Behuse

Stellung als Generalconsul in Leipzig zurücktrat. Im März 1866 erfolgte eine neue Einrichtung, indem die Sorge für die Zeitungen zu einer selbsiständigen Abtheilung des Staatsministeriums gemacht wurde, welcher der Ministerialrath von Hell vorgesest ward. Mit ihm arbeiteten der Ministerialsestretär von False und die hofrathe Weiß von Starkensels und Lakenbacher; im Ministerium des Aeußeren blied aber eine Berichterstattung über die Presse, welche von dem Hofrath Freiherrn de Pont ausging. Nach 66 wurde False Leiter. 1873 wird Hofrath von Erd als solcher genannt. Die österreichischen Blätter haben von allen diesen Vorgängen und Veränderungen offen Nachricht gegeben. — Wir staunen über den häusigen Wechsel in Wien und wundern uns über den Wahn, daß solch' schwerwiegendes und schwieriges Amt sich durch einen gewöhnlichen Diplomaten hinreichend versorgen lasse.

Und wie bringend war in Wien felbst scharfe Bachsamkeit. Bei ben meiften großen Zeitungen safen nämlich Schriftsteller aus

reichhaltiger und einheitlicher Inftruktion ber inspirirten Journale und Korrespondenzen Mittheilungen wichtiger Nachrichten aus allen Ministerien an das Presblirean beantragt. Bom Ministerconseil ist dieser Bortrag bereits gebilligt und man erwartet für tenselben auch mit Zuversicht die Sanktion des Kaisers. Aus diese Art wird die inspirirte Journalistik wieder rehabilitirt werden, nachdem sie lange Zeit in verdieutem Mistredit gestanden (!!!), nuter dem Schmerling'ichen Negime, weil sie sich häusig Entstellung der Thatsachen zu Schulden sommen ließ (!) und wegen der Differenzen im Schose des Ministeriums selbst oft ganz widersprechende Nachrichten brachte, und in der neuesten Aera ob ihrer Unvertrautheit mit der Tagesgeschichte." Das ist ein dem gefallenen Schmerling gegebener Fusitrit, um Hrn. von Grüner zu verherrlichen. Schmerling ist aber ein zu ehrlicher Manu, als daß er zur "Enistellung von Thatsachen" Austrag gegeben haben sollte.

Dieser Bericht enthält übrigens gleichzeitig ein höchst beachtenswerthes Urtheil bes wiener Presbüreaus über sich selbst. Wenn es sich, wie ans diesem Geständnisse gefolgert werden muß, unter der Waltung eines ehrlichen Mannes wie Schmerling "Entstellung der Thatsachen" zu Schulden sommen ließ, was siand von ihm zu gewärtigen, wosern eine anders geartete Diplomatenseele es richten sollte? Und wenn solches vom ösierreichischen Presbüreau gilt, was muß man da gar von dem preußischen halten?! Ist doch in Berlin die Schistit zu Hause. Nur Uables kann aus dem Grundirrtum entspringen, daß die Regierung, aussatt eine befreundete Presse zu unterstützen, die Presse von sich abhängig macht.

Preußen im Arbeitszimmer, leiteten mit. Wie bequem boten fich Mannern bes berliner Pregbureaus Anknupfungen!

Bas also gewahren wir in dem Allen, welches wir uns soeben vergegenwärtigten? Die Urzeitungen bereits in der Gewalt der Regierungen! Bedarf es noch einer Bemerkung, daß die Ministerien ihren Einfluß auch auf die schon vorhandenen lithografischen Büreaus erstreckten? Wie sie Borschub leisten und mit Kunden vom diplomatischen Schachspiel ausstatten konnten, so vermochten sie auch Steine in den Weg zu werfen. Die Besiger solcher Büreaus, die ja lediglich darauf ausgingen, Geld zu machen, ergriffen ost mit Freuden die nach ihnen ausgestreckte Hand, krochen vielleicht sogar zur Ehre der Abhängigkeit hin. Nach den Rücksichten des Geschäfts müssen die Korrespondenzbüreaus parteilos sein: die Reuigkeit allein macht ihr Leben aus. Fluthet indeß eine starke Strömung, so geräth alles in deren Zug. Dann wird die Mittheilung gesärbt, absüchtlich wie unwillkürlich und statt schlichter Neuigkeiten gehen Parteiberichte in die Welt aus.

Paris gab ein Muster für Bevormundung der "freien Preffe" und für fünftliche Bereitung der öffentlichen Meinung. Savas-Bullier, lange orleanistisch, wurde imperialistisch. Datur bekam es in Paris ein Monopol für lithografirte Korrespondenz. Bedenke man, mas bies bedeutet! Ein einziges lithografisches Bureau verarbeitete während Napoleon's herrschaft in Paris täglich die auswärtige Preffe für Frankreich. Aus dem mas einging, mard bas Digliebige ausgemärzt. Es ift felbstverftandlich, daß die Mitarbeiter Anstößiges vermieden. Bas fie lieferten, tam in eine übermadende Sand und Savas heißt ein angstlicher Mann. Er wird, wenn ihm etwas bedenklich vorkam, höheren Orts angefragt haben. Im Grunde murde (feit 1857 ?) im Ministerium bes Innern in Paris entschieden, mas Frankreich vom Auslande erfahren follte. Der deutsche Theil befand sich gludlicherweise in guten handen, indeg wurden doch oft Nachrichten aus Deutschland ber Kölner Beitung entnommen, beren unpatriotische Anbequemung an ben Willen der Regierungen Frankreichs und Staliens längst (1866) ein öffentliches Gebeimniß ift. Allen frangofischen Zeitungen gingen aus diesem Bureau übersette Auduge aus ben fremden Blättern zu und keine französische Zeitung entnahm ihre auswärtigen Nachrichten unmittelbar den Zeitungen der betreffenden Länder. Aus dieser gemeinschaftlichen Quelle schöpften sie alle und Frankreich erfuhr nicht, was der oberste Wille verborgen hielt oder was zufälligerweise nicht in den fünfzig deutschen Blättern enthalten war, aus denen das Havas'sche Geschäft arbeitete.

In die Umstrickung der vorhandenen Mächte geriethen sonach auch manche Anstalten zur Versorgung der Zeitungen mit Ansgaben und Betrachtungen. Was verschwiegen werden sollte, wurde ihnen angedeutet, ihr Urtheil ihnen diktirt. Fragt jemand, woher wir das wissen? so antworten wir: dies ist daher zu schließen, daß mitunter äußerst wichtige und bedeutsame Nittheilungen an irgend welcher versteckten Stelle zu sinden sind, die übrigens beinahe in der gesammten Presse underücksichtigt gelassen werden. Zeichnete sich unter den lithografischen Zeitungsschmieden die londoner von Schlesinger und Kaufmann rühmlich aus, so ist jedenfalls der Umstand, daß sie in vollkommener Unabhängigkeit arbeitete, als ein Erklärungsgrund ihrer Tüchtigkeit in Betracht zu ziehen.

Es waltet in unserm Zeitungswesen nach dem Auseinandergefesten eine Regierungsthätigkeit ba, wo man fie gar nicht abnt, wo sie nicht hingehört, und zwar in einem sehr weiten Umfange. Allerdings besteht heute noch eine breite von Regierungsbefehlen unabhängige Preffe; eine nicht geringe Bahl von Blattern befampft fort und fort die von den Regierungen befolgten Grundsäte, doch daß felbst diese den mittelbaren Ginfluffen fich nicht gang zu entziehen vermögen, liegt in der jest vorhandenen Beschaffenheit der Borbedingungen für die Füllung eines Blattes gegeben. Manchen offenkundigen Sandlungen ber Regierung widerstreben folche unabhängige Blätter, wo aber auf verdeckten Wegen Unftofe berfelben zu ihnen berandringen, und welche umlaufenden Runden aus den amtlichen Brutftatten berrühren, wiffen die Berausgeber nicht immer und daher ereignet ce fich, daß fie neue Nachrichten in berjenigen Fassung und Farbung verbreiten, welche felbigen ju geben an bem bestimmenden Orte beliebt wurde. Die Dacht des ersten Eindrucks, ber fich immer schwer verwischen läßt, kommt mithin den öffentlichen Gemalten au aute.

Unverblümte Wahrheit schlägt wol zulest offenkundige Lügen aus dem Felde, doch gibt es eine Art zu lügen, welche überaus gefährlich und eindringlich ift, und diese gerade ist in unserer Zeit in Schwung gekommen. Man lügt nämlich nicht völlig, sondern sagt nur die halbe Wahrheit und vermengt diese mit Falschem. Das Körnchen Wahrheit hilft dann der Entstellung fort und es gehört schon ein ausmerksamer und scharfer Geist dazu, um Wahrheit und Dichtung von einander zu sondern.

Für unfere Behauptung, daß bei den aus amtlichen Quellen fließenden Kunden boch nicht so ganz und gar bas reine Bestreben, die Wahrheit der Borgange vor der Welt zu entschleiern, der ursprüngliche Antrieb sein kann, bedienen wir uns auch noch bes Beugniffes - eines Ministers. Der königlich fachfische Staatsminifter Freiherr von Beuft, der, wie wir ichon bemerkten, angelegentlich mit der Breffe fich beschäftigte, erachtete nämlich nöthig, hinsichtlich ber Verhandlungen am Bundestage in einer sogleich veröffentlichten Untwort vom 25. December 1864 an die preußische Regierung entgegen dem Vorwurfe, daß er fich beeilt habe die sächsische Erklärung vom 1. December zur öffentlichen Renntnif au bringen, seinerseits zu klagen, wie die sächfiche Regierung "icon feit längerer Beit" zu beobachten gehabt habe, "bag Beranftaltungen stattfinden, um neben dem officiellen Resume, beziehentlich vor bemfelben, bie unabhangigen Blatter mit andeutungemeisen Notizen zu versehen, welche nicht allein unvollständig, sondern auch oft entstellend ausfallen. Die dieffeitige Regierung fährt er fort — hatte vor nicht langer Zeit sogar die Erfahrung ju machen, einen Untrag, den fie, ohne ihn irgend einer Regierung mitzutheilen, angemeldet hatte, noch bevor er in die Bundesversammlung eingebracht werden konnte, durch berliner Blätter auf eine Beise analysirt zu seben, die eben so viel Mangel an Boblwollen als Vorhandensein genauer Kenntniß bekundete. Babrnehmungen diefer Art haben die dieffeitige Regierung bestimmt, schon seit einiger Zeit ihre Abstimmungen in wichtigen Fragen unmittelbar nach der betreffenden Sigung im Dresdner Journal ju veröffentlichen, um wenigstens ber unausbleiblichen öffentlichen Beurtheilung eine mahrheitsgetreue Unterlage geboten gu wissen." Regierungen, die über ein Blatt verfügen konnen, find im Stande, sich hörbar zu machen, wenntsie verletzt werden: in welcher Lage aber besinden sich Privatleute, denen Unbill oder Unglimpf widersährt? Was liegt der Lesewelt daran, Kenntniß zu nehmen, ob Dieser oder Jener Recht oder Unrecht gethan, ob er wirklich grade so, wie in den Berichten vorgegeben wird, gehandelt hat oder anders? Dergleichen erscheint als persönliche Frage, als reine Privatsache, um welche die Blätter sich nicht kümmern: zuletzt aber erwächst aus den wiederholten entstellenden Berichten in der allgemeinen Meinung ein bestimmtes Urtheil über die in den öffentlichen Angelegenheiten thätigen Männer, welches ihrem Ansehen verderblich, die Gränzen ihres Wirkens enger zieht.

3mei Auslaffungen aus entgegenstehenden Lagern mögen schließlich die Richtigkeit des von uns Behaupteten befräftigen, sowol in Ansehung bes Chorus von Berichterstattern, die fich tagtäglich von dem Pregbureau ihre Losung einholen, als hinfichtlich der erfolgten Beeinfluffung unabhängiger Zeitungen. Die in Berlin erscheinenden "Militarifchen Blatter" enthalten im Marg 1866 folgende Stelle: "Die deutschen (!) Zeitungen find nur ausnahmsweise in ber Lage - in Berlin ift es vielleicht die .... Rreugzeitung" allein - um felbftfandige Berbindungen ju baben, welche ju ber Bobe ber Ereigniffe heranreichen; die andern sprechen von der Tagespolitik wie der Blinde von der Karbe ober nahren fich von dem, mas ihren Korrespondenten durch die zweite, britte Sand amtlich infinuirt wird. Indeffen - -,,,das Befte, mas man weiß, barf man ben Berren boch nicht fagen" und dasjenige, mas durch derartig inspirirte Rorrespondenten verbreitet wird, ift genau dasjenige, mas verbreis tet werben foll, aber doch nicht immer basjenige, mas wirklich vorgeht." Indenselben Tagen des Berfalls der Ratio. nalvereinler mit Bismard ergoß das "Wochenblatt des Rational-Bereins" die Schale feines Bornes über die, Gunuchen des hofes und der Preffe" und bemerkte: "Der Bismard'iche Kniff, welcher feit einigen Tagen vorzugsweise im öffentlichen Schwang geht, befteht darin, Breugen als den bedrohten Theil darzustellen, der von Defterreich bei ben Saaren aus feiner Sarmlofigfeit und Friedensliebe herausgeriffen wird. Indem die ministerielle Presse diese dreifte Luge aus vollen Langen in Die Welt hinausschreit, thut fie, mas

ihred Amtes ist und wofür sie bezahlt wird: wenn aber auch unabhängige Blätter in diesen Ton laut ober leife einstimmen, so maden fie fich einer Schwäche schuldig, die man ebensogut Niederträchtigkeit nennen könnte. Durch verschämte Unterftügung der Bismard'schen Politif von liberaler Seite wird überhaupt bis auf den heutigen Tag Unglaubliche & geleiftet und die öffentliche Meinung, man möchte sagen planmäßig, verfälscht und verfälscht. So machen sich - und nicht in Preußen allein manche liberale Blätter ein angelegentliches Geschäft baraus, mit ben Bismard'schen Zeitungen um die Wette ihren Spott über die Gerüchte frangösischer und englischer Warnungen, die nach Berlin gerichtet sein follen, und über den Gedanken einer Ginmischung des Auslandes überhaupt zu ergießen. 218 ob es irgend einem vernünftigen Zweifel unterläge, daß das Ausland in dem Augenblice, wo es wirklich eine Störung des europaischen Friedens fürchten zu muffen glaubt, sein Wort barein spreden wird."

Einer Regierung bas Recht zu bestreiten, ihre Ansicht nachbrudlich in der Presse vertreten zu lassen, sind wir weit entfernt. Die Presse ist ein Regierungsmittel geworden. Wir verdenken es keinem Ministerium, wir finden es vielmehr in der Ordnung, wenn dasselbe banach trachtet, gleich ben Parteien zum Worte ju tommen und Gebor fich ju verschaffen. Jedoch aufmerksam ju machen ift auf das Ueble, das in der Berftedung bes Urfprunge der Auffage liegt, in der Beimlichkeit bes amtlichen Gepräges, in bem verbedten Spiele, in ber Tauschung, bie baraus hervorgeht, daß vorgezeichnete Auslaffungen fich als freie Betrachtungen einführen und die Ansicht der Regierung bem Bolte als öffentliche Meinung untergeschoben und ein falicher trügerischer Schein erwedt wirb. Was vorgeht ift ein Maulwurftreiben, um es zu einer geheimen Leitung ber beutschen Preffe ju bringen und in ber hauptsache ift dies dem berliner Pregbureau fo ziemlich gelungen. Es ward in der Zeitungspreffe nabezu tonangebend. Wahrlich, ein schweres Unheil für das Bolf ift es, daß von einer Bande fauflicher Schriftsteller das öffentliche Urtheil bearbeitet und so häufig irregeleitet wird.

Jedwede Abweichung von der graden Strafe schlägt in al-Ien Berhältnissen zu nachtheiligen Folgen aus, die nicht beabsichtigt wurden, aber fich einstellen. Wir laugnen es nicht, daß gewandte und begabte Schriftsteller unter denen fich befinden, die ben Raden beugten und in Abhängigkeit arbeiten; das Geschick vieler Ausführungen wurde und jur Anerkennung ihres Talentes zwingen. Allein ihre gesammte Thatigkeit ift schlechterbinge unverträglich mit dem Befen der Schriftstellerei, ift beren Auswuchs. Denn für jede Entwicklungerichtung besteht nicht nur eine Bollendung, sondern auch eine Entartung. Die Rechtstunde kann zur Rabulistik, die Filosofie zur Sofistik ausschlagen. Was . ben achten Schriftsteller ausmacht, haben wir bereits betont. Nicht der ift es, der viel schreibt oder der geschickt und geschmei-Dig Gedanken handhabt, sondern derjenige, der schreibt, weil er fich in seinem Innern jum Schreiben gedrängt fühlt, der fich mit dem zu bearbeitenden Stoffe gewissenhaft vertraut gemacht, der schreibt, so wie es sein Gegenstand fordert, und nicht anbers fich ausläßt, als wie ihm um's Berg ift. Schriftstellern nicht aus Beruf, sondern nach Borschrift, ift Berderb. Ein folcher Schriftsteller entwürdigt sich aus einem Leiter zu einem Werkzeuge. aus einem öffentlichen Wortführer zu einem Knechte. Er muß Schönfarber und Schwarzfärber werden, entstellen, vertuschen und verschweigen, Kalschmunzerei mit Worten und Begriffen treiben. Aus Dienstbefliffenheit oder um Gunft zu erhaschen wird wol auch so mancher, wo er einer guten Sache das Wort redet, übereifrig und thut weit mehr, als Recht ware. Darüber verkommt er endlich selber. Die Strafe dafür bleibt nicht aus, daß ihm fein Gemiffen um ein paar Judasschillinge feil mar. Denn er fieht fich bald genothigt, diweil ihm die Starke gebricht, welche Die Sprache der Wahrheit allein besitt, nach Runftmitteln zu haschen, die ihren Mangel verdeden sollen. Blendender Aufput, glanzender Auftrag, furg das Gemachte foll ihm aushelfen. In der Unwahrheit lebend muß er Redensarten drechseln, falsche Lichter auffegen, puften und blaben. Allmälig gewöhnt er sich an eine gewundene und geschminkte Ausdrucksweise. finkt er berab jum blogen Bungendrescher. Buchtet die gewerbsmäßige Arbeit in den gewöhnlichen Korrespondenzbureaus gedankenarme, stumpse Skribenten, die matt und geistlos die Feder führen, so brütet jenes versteckte, halbamtliche Getriebe ein Gesichlecht von Netoren und Sosisten aus, die das Bolk entsittlichen, welches von der Kost sich nährt, die sie ihm darreichen.

Der tsinesische Beise Kung-su-tse predigte auf das nachdrücklichste Milde, aber er bezeichnete zugleich fünf Sünden als
un verzeihliche, die unn ach sichtlich gestraft werden
müßten! Nach dem Ausspruch dieses großen Mannes, den mindestens dreihundert Millionen Menschen verehren, wird eine derartige schwere Sünde begangen, sobald jemand unter dem Mantel der Wahrheitsliebe Berläumdungen ausstreuet, welche dem
Bolke schaden, oder sobald jemand über Dasselbe weiß oder schwarz,
dafür oder dawider, je nach dem es ihm vortheilhaft dünkt, redet.
Gibt es zweiselsohne unter den amtlichen Zeitungsschreibern auch
Ehrenmänner, so wird doch sicherlich auf ihre Mehrzahl diese
schwere Berdammung des großen Weisen fallen. Wenn viele
unter ihnen heute noch nicht begreisen, was für schlimme Sünber sie sind, wird es ihnen einstens tagen. —

Wir haben noch (mas vielen unferer jungeren Lefer bereits fremdartig flingen wird) in frifcher Erinnerung die Tage, in denen die Staatsgewalten taum anders die Zeitungspreffe berudsichtigten, als mit Fugen auf sie tretend, da man es gewohnt war und fich darob nicht mehr ärgerte, aus dem Munde ber Beamten eitel Schmähungen gegen die "Zeitungeffribler" zu vernehmen. Wie die Zeiten sich geandert! Die Regierungen wollen fortwährend (wiewol unbemerkt) an der Breffe Theil haben. Gine Staatefdriftstellerei ift großgewachsen, von der frühere Jahre nichts mußten. Beitungeschreiber, fogenannte Korresponbenten, find in ihrem Geschäft ju halben Beamten umgewandelt worden und Beamte machen fich felbst zu regelmäßigen Beitungsschreibern. Sogenannte "Spigen ber Behörden" schaffen fich sogar ein Blättlein zu ihrem Leiborgane, führen in der einen Stunde ben Borfit in einer Staatsbehorbe und benten in ber nachften Stunde an ben leitenden Auffat, den die bevorftebende Nummer ihres Blattes bringen soll. In dieser Wendung erbliden wir einen Fortschritt. Der Nachtheil liegt nur, wie schon bervorgehoben wurde, in der Beimlichkeit.

Eine gewaltige Entbedung, welche die Welt der deutschen Gelehrsamkeit verdankt, obgleich der Bundestag in einer schwer erklärlichen Unwissenheit Belohnung für sie einem Ausländer zuerkannte, die neue Telegrafie verändert sichtlich das alte Zeitungswesen.

Anfanglich befand fich die elektromagnetische Leitung ausschlieflich im Befige ber Regierung. Die Kenntnig eines Telegramme gab einen Borfprung, Uebergewicht. In Deutschland war es die mit großer Rührigkeit geleitete Kolner Beitung, welche zuerft Telegramme brachte. Die von Paris nach Bruffel gekommenen Telegramme ließ fie fich, fo lange es noch keinen Drabt zwifden Roln und Bruffel gab, auf der Stelle brieflich melben und diese rasche Benachrichtigung von den frangofischen Ereigniffen verschaffte ibr zuerst außerhalb der Rheinlande eine bervorragende Bedeutung, die sie trot ihrer sonstigen verwerklichen Haltung mit Glud zu behaupten gewußt hat. Ende Februar 1849 mar ein telegrafischer Drabt von Berlin über Rothen, Salle. Eisenach nach Frankfurt am Main gezogen und die preufische Thronrede war vielleicht die erste politische Neuigkeit, die in Frankfurt auf telegrafischem Bege bekannt ward. In Berlin aber erfuhr man am 12. Mary falschlich burch eine offenbar gefliffentlich erlogene telegrafische Depesche, der Konig von Preugen sei in Frankfurt jum Raiser von Deutschland ausgerufen worden (Leipziger Zeitung 1849 Rr. 73 vom 14. Marg). 3m Jahre 1847 wurde dem Bolke der Telegraf zwischen Bremen und Begefad, am 1. Oftober 1849 der Telegraf zwischen Berlin und Achen eröffnet, ein Jahr barauf, 1850, wurde die im Juli dieses Jahres hergestellte telegrafische Berbindung zwischen Dresden und Leipzig für ben allgemeinen Berkehr freigegeben. Aber fehr theuer waren anfange Telegramme: das Bestellen einer Nachricht bis zu 50 Spiben toftete anfanglich in Sachfen 11/10 Thaler. Das erfte langere Telegramm brachte in Deutschland die fonigliche Leipziger Reitung 1850 ober 1851, eine Thronrede bes Ronigs von Sachfen, jum allgemeinen Erftaunen. Doch ging es fehr einfach bamit ju. Bevor die Rede vor den Ständen gehalten wurde, hatte nämlich der Minister ihre Abschrift dem Leiter dieser Zeitung Prosessor Marbach eingehändigt und Marbach trug sie in seiner Tasche bis zu dem Augenblicke, bis zu welchem er etwaigen telegrafischen Gegenbesehl abwarten sollte. Als der Zeiger der Uhr auf ½1 stand, wußte er, der König hat diese Rede wirklich gehalten, und die Abschrift durfte in die Hände der Setzer.

Sandel und Borfe hatten mächtige Antriebe die Renntnis ber neuesten Preise von ben Sauptmärkten fich mit bes Bliges Schnelligkeit zu verschaffen. Auf große Unkoften konnte es nicht ankommen, wo bedeutende Werthe in Frage ftanden. Für das Bedürfniß der kaufmännischen Welt wurde daher eber gesorgt als für die Zeitungen, die zwar das gange Bolt vorftellten und allen nütten, jedoch nicht gleiche Geldmittel an ihre Aufgabe feten konnten! Reuter errichtete 1850 für die Raufleute ein ihnen Telearamme lieferndes Geschäft in Achen. Noch zog fich ber leis tende Draht erst von Berlin bis Achen und von Paris nach Brufsel. Reuter mußte, so lange noch Achen und Bruffel ohne telegrafifche Berührung maren, auf eine Aushulfe fur die Amifchenftrede finnen. Dazu diente ihm Taubenpoft. Bon jeder in Brufe fel eingetroffenen Depesche, die er brauchte, wurden daselbst Ab. idriften, und zwar um der Sicherheit willen brei Abschriften genommen, welche drei Tauben nach Achen, zu ihrem Refte brachten. Einer Angabe zufolge foll es eigentlich ber Buchhandler b. Bender, ein Rurheffe, gewesen sein, der das Reuter'sche Telegrammengeschätt gestaltet bat. Im Jahre 1851 verlegte Reuter ben Sit seines Geschäftes nach Berlin und ließ nun, nachdem er anfange mit feinen Neuigkeitebligen nur Borfen verforgt hatte, auch an Zeitungen Telegramme ab und zwar einer jeden in ihrer Landessprache; an Privatleute verkaufte er keine Telegramme. In bemfelben Jahre brachte ber unterfeeische Rabel zwischen Calais und Dover die Telegrafennege Frankreichs und Englands in Zusammenhang. Da wurde Reuter's Sig London, welches feiner Lage ungeachtet ber Mittelpunkt ber Telegrafie geblieben ift. Die Reuter'sche telegrafische Agence ober Office wurde sofort eine Anzeigestelle für den Weltvertehr, ein weltburgerliches Befchäft, eine Großmacht. Alle bedeutenderen Zeitungen bingen

an ihr. Reuter's erster größerer Ersolg war die Mittheilung von Kaiser Napoleon's Rede am Reujahrstage 1859. Während des Krieges von 1859 unterhielt er Berichterstatter im Lager des französischen, des piemontesischen und des österreichischen Heeres. Auch in Nordamerika, auch in Indien (in Kalkutta) hatte er Mittheiler und die Nachricht von der Ermordung des Präsidenten der Bereinigten Staaten Lincoln vermochte er in London einige Stunden früher bekannt zu machen, als sie dem dortigen amerikanischen Gesandten zuging. Indessen wollte man im Berlauf der Zeit an dem Reuter'schen Dienst ein parteiisches Bersahren spüren; deshalb hat neben ihm 1863 Scharf (als die österreichische Generalkorrespondenzsein Geschäft lithografischer Berichterstattung in Wien erseste) in London einen zweiten Telegrammenverschleiß unternommen.

In Paris bemächtigte fich das längst bestehende Rorresponbengbureau havas auch bes Telegrammenvertriebes. Um in Paris bas Auftommen eines gleichen Geschäftes ju verhindern, verzichtete es auf Gewinn in der hauptstadt und entschloß sich, den parifer Zeitungen feine Telegramme ohne eine bestimmte Beldforderung zu liefern. Es berechnete nämlich nur die Selbstfoften und vertheilte die Spefen über alle beziehenden parifer Blätter, tonnte folglich in Paris an Billigkeit nicht überboten werden. Dennoch that fich ihm gegenüber eine zweite Agentur telegrafischer Nachrichten auf, die Agence continentale. Wir erinnern baran, daß Savas-Bullier feine Selbstftandigfeit babingegeben und von ber Regierungsgewalt fich abhängig gemacht hatte. Sein Geschäft mar zum Werkzeug ber Regierung berabgefunken. Telegramme, Die aus feiner Schmiede von Baris an Die gebildete Welt tamen, waren nach deren Anordnungen ausgewählt und gefaßt. Sowie aber eine zweite Telegrammenausgabe in Baris stattsand, bot sich den Auswärtigen die Gelegenheit, die pariser Telegramme ju vergleichen und an Richtübereinstimmungen konnten fie inne werden, welches Spiel getrieben murbe, welche Glaubwürdigkeit die Austheiler verdienten — Grund genug für den französischen Minister Persigny, die Agence continentale im September 1862 ju verbieten. Savad-Bullier ward somit der fatalen Kontrolle ledig und mochte den höheren Gingebungen wieber rudfichtsloser bienen. Sollte jemand 3meifel an der Abhangigleit des Havas'schen Geschäftes hegen, so wird ihm diesessen, nachdem er vernommen hat, daß von demselben jeden kegen, noch bevor der Moniteur in Paris erschienen war, bewesentlichster Inhalt den deutschen Zeitungen zutelegrasint wer Es ist sehr wichtig, dies Verhältniß zu wissen, da die allermit Nachrichten über Spanien und Italien zuerst ducht französisschen Telegramme uns zukamen.

In Italien war die Nachrichtenschmiede die Agentie En zu Turin. Sie lieferte zu einem auffallend niedrigen 🏗 (200 Lire jährlich!) sowol lithografirte Korrespondenzen ale? legramme. Ihr ftand im Jahre 1862 der frühere Berauffe der turiner Zeitung, Rechtsanwalt Brenna vor. Sie best fich in vollständiger Abhängigkeit von dem italienischen Die rium, folgt unterthänig allen Beisungen beffelben, schweigt : rüber fie schweigen soll und fireut mit unvergleichlicher Gou losigkeit Lügen in die Welt aus. Die parifer Zeifungen brui fie nach und aus biefem Kanale fliegen ihre Lugen weiter in deutsche Presse. Privatbriefe lauten häufig ganz anders, abn hinken nach! Ein Beispiel wollen wir nicht schuldig bleiben: August 1862 ließ die Stadt Catania dem Garibaldi durcht Absendung wissen: er werde mit Jubel aufgenommen went Agentie Stefani verkündete dagegen Europa: Catania habe! sagen lassen, er habe in ihrer Stadt auf keinen Anhang ju " nen. Als herr Wiesner, der bei diesem Geschäft-thatig gem war, unbequem fiel, trug fie die schwärzesten Berlaumdung gegen ihn in die Welt; was nutte es ihm, bag fie alle nach Wochen als Lug und Trug berausstellten? Wie viele it da noch feine Erklärung? So angeschwollen ift die Frechkeit, Agentie Stefani fich herausgenommen bat, von Berhandlung bes italienischen Parlaments nicht, mas gesagt worden war, ir dern schnurstracks deffen Gegentheil ju verbreiten!

In Paris beforgte anfangs auch Löwenfels, in Londer Schlefinger, in Bruffel Wappers Telegramme. In Wien befar im Zusammenhange mit dem dortigen Ministerium die "int reichische Korrespondenz", welcher nachgerühmt wurde, daß is weniger auf die Menge als auf die Güte ihrer Telegrammt

dacht fei, allein diese ließ es fich nicht recht angelegen sein, in ben Blättern Gingang zu finden.

In Nordamerita haben sich (1860?) sämmtliche Neu-Yorker Zeitungen zusammengethan und unter der Benennung "die allierte Presse" eine gemeinsame telegrasische Anstalt errichtet, die sie alle auf gemeinschaftliche Kosten mit den Sizungsberichten aus Washington und mit andern Kunden versieht. Durch dies Berfahren sind sie Herren der Einrichtung geblieben.

In Deutschland grundete das beherrschende und maggebende Telegrammengeschäft Dr. Wolff in Berlin, ein ehemaliger Gehulfe des berliner Pregbureaus, Befiger der Bant-, Borfen- und Sandelszeitung, sowie der Nationalzeitung. Wolff hatte ichon 1849 ein lithografirtes Bureau geschaffen, theilte anfänglich, 1849, nur die Borfenkurse mit, begleitete fie aber bald mit turgen Rachrichten von Staatsvorgangen, welche auf ben Gelbmarkt einwirken tonnten oder follten. Diese fogenannten Borfentelegramme erwiesen fich nachber manchesmal als unwahr, aber man legte ihnen gleichwol großen Werth bei. Der Uebergang war gemacht. Wolff lieferte feit 1855 (irren wir nicht) politische Telegramme. Wolff, ein Arbeiter von der den Juden eis genen Betriebsamteit, bochft tuchtiger, gewandter Geschäftsmann, ftets perfonlich auf dem Plage, beforgte alle außeren Berhaltniffe feines Geschäfts mit der bochften Umficht und bediente die Beitungen wie Bantbefiger in formeller Beziehung fo, daß jeder gerechte Bunfc von ihm befriedigt murde. Er trug forglich Rud. ficht auf die Stunde der Ausgabe eines Blattes und jog bei ber Auswahl der zuzutelegrafirenden Rachrichten beffen besondere Beschaffenheit wohl in Betracht. Entweder verkaufte er nämlich feinen fammtlichen Borrath oder blos einen Auszug aus ihm. Er bewied fich entgegenkommend und gefällig, verfuhr in Barteisachen vorsichtig und schonte Geldaufwand, wo nothig, keinesmegs, Um die aus England tommenben Nachrichten, beren Beförberung megen bes Ranals manchen Störungen ausgeset ift, ficher zu erhalten, ließ er dieselben fich gleichzeitig auf zwei verschiedenen Wegen zutelegrafiren. Auch schickte er oft an feine Abnehmer die Mittheilungen, damit fie ja nicht verloren gingen, gleichzeitig durch den Draht und autografirt unter Kreuzband

ab. Wolff begnügte fich mit geringem Rugen und war überbies im Stande billig ju liefern, weil er daffelbe vielfach, nach mehreren Seiten, benuten konnte. In Berlin tam er, wie behauptet wird, mit seinen Telegrammen allen von Brivatleuten aufgegebenen Depeschen zuvor, weil lettere so lange liegen blieben, bis die seinigen beforgt maren. Jene verspätigten sich also neben den Wolff'schen. Die Norddeutsche Allgemeine suchte auch einmal ben Nachweis zu führen, daß das Wolff'iche Geschäft ben Borsenleuten dienstbar sei. Um die Telegrafirungekoften zu verminbern, errichtete Wolff auch in Krankfurt am Main bas von ibm abhängige Bagner'iche telegrafische Bureau. In Berlin eröffnete Wolff ein Privatabonnement auf seine Nachrichten. Die Minifterien, ber hof und einige Bankgeschäfte erhalten fie von ibm täglich zugeschickt, erfahren sie mithin eber, als fie durch die Zeitungen bekannt werden. Im Mai 1865 verkaufte Wolff um drittehalbhunderttausend Thaler sein Telegrafenbureau an eine Gesellschaft von Geldleuten mit der Bedingung, daß er als technischer Generaldirektor die Leitung bes Unternehmens einstweilen fortführe. Die Commanditgesellschaft, welche es übernahm, bestand aus dem Bankier C. D. von Oppenfeld, welcher den Borfit des Berwaltungsrathes ergriff, den Raufleuten T. Wimmel, Wengel, von Magnus, Bleichröber, Zwider und bem Juftigrath Balentin, nahm die Bezeichnung "Continentale Telegrafentompagnie Wimmel und A. Wengel" an, bestimmte das Aftientapital auf 2 Millionen Thaler, wovon für's erste ein Drittel eingezahlt murde, und ftellte ale ihren 3med bin, die Uebernahme von Agenturen für ausländische Telegrafengefellschaften, den Antauf, die Pachtung und die Errichtung von Telegrafenlinien, fowie die Erwerbung von Entdedungen und Erfindungen auf bem Gebiete der Telegrafie. Sie steuert bergestalt auf Monopolifirung. Im erften Jahre warf fie 10% ab. Ihre Theilhaber zielten wahrscheinlich noch mehr auf einen anderen weit erheblicheren Bortheil: etwas früher benachrichtigt zu werden von einlaufenden Borfennachrichten als das übrige Borfenvolt, denn alsbann vermogen fie Geld aus der Tasche der Andern zu langen - was man "gludlich spekuliren" nennt.

In Wien hat die öfterreichische Regierung in den 50ger Jahren ein Korrespondenzbüreau geschaffen, welches den österreichischen Zeitungen täglich eine kleine Blumenlese aus den bei ihr eingelaufenen Telegrammen mittheilte. Auf diese Weise sorgte sie für das rasche Bekanntwerden der neuesten Nachrichten und übte zugleich eine Aussicht über sie aus. Dieser sichtenden Rezierungsanstalt gegenüber unternahm es die Scharfiche Korrespondenz Anfangs 1863 die österreichischen Zeitungen mit Telegrammen zu bedienen und lieserte ihnen ein weit größere Wenge. Den Regierungskreisen war die Scharssche Telegrammenausschütztung sehr mißfällig und es wurde laut behauptet, daß die Scharsschen Telegramme oft von höchst zweiselhastem Werthe seien.

Geschäfte von außerordentlicher Größe find geneigt, anftatt burch Wetteifer fich gegenseitig Schwierigkeiten zu schaffen und ihre Bortheile fich ju furgen, in Berftandigung mit einander gu treten. So haben benn Wolff, Reuter und havas fich die bande gereicht und bildeten bernach bei fortbauernder Selbstständigkeit im eigenen Bereiche ein großes verbundenes Geschäft, bas Europa mit Telegrammen versorgte\*. Bor ber Welt arbeiteten fie nebeneinander, aber es bestand unter ihnen ein geheimes Abkom-Jeder hatte fein Land, in welchem ihm das andere Beschäft nicht in den Weg kommen durfte. Wolff follte fo menia nach Frankreich liefern als Havas nach Deutschland. Allerdings geschah es, allein nur bor der Welt geschah es, wegen ber Belt, damit fie an die Unabhangigfeit ber Geschäfte glaube: jede berartige Mittheilung sette in den vorkommenden Fällen gegenseitige Uebereinstimmung voraus. Lieferte jum Beispiel Reuter Telegramme nach Deutschland, so berechnete er fich barü-

<sup>\*</sup> Zur Zeit bes italienischen Krieges, 1859 war bies noch nicht ber Fall. Damals bezog Dresben seine Telegramme von Wolff; da lieferte Havas einem bortigen Spekulanten bie französischen und zwar einige Stunden vor Eintreffen der Wolff'schen Nachrichten; jener Spekulant eröffnete auf sie ein Abonnement zu 1/6 Thaler das Stuck, sand dabei freilich seine Rechnung nicht. Dem Wolff'schen Geschäft war jedoch dieses Eintreten von Havas auf leinem Markte leidig. Anstatt mit einander zu wetteisern war es vortheil-haster sür die verschiedenen Telegrammengeschäfte sich untereinander zu verständigen.

ber hinterher mit Wolff, weil sie eigentlich diesem zukamen. Wie in Frankreich die beiden großen Geschäfte Havas und Büllier sich schon geeinigt haben, beide zusammen in einem Sause arbeiten, Büllier im ersten Stockwert der Straße Jean Jacques Rousseau 3, Havas im zweiten Stockwert, und ihre Thätigkeit in manchen Stücken gemeinsam, in andern auf getrennte Rechnung geht, so haben auch die drei großen räumlich getrennten Telegrammenwerkstätten eine ähnliche Berbindung eingeleitet, die voraussichtlich nur die Borstuse zu einer innigeren Berschlingung ist. Reben ihnen vermögen nur noch Regierungen auf den Markt zu kommen.

Eine neue Macht war gebildet, Roch im Jahre 1866, Ende Septembers, Unfang Oftobers hielten bie vier Unftalten Reuter, havas, Wolff und bas Wiener Korrespondengbureau eine Busammenkunft in Berlin ab, in welcher fie bas europäische Festland in Ansehung ber Telegrafie unter sich vertheilten und jedem ein Bereich fur feine Wirksamkeit zuwiesen. In Italien brachte die Agence Stefani die gesammte Zeitungstelegrafie an fich und verband fich sodann mit dem Geschäfte Bavas. Somit tamen nun alle telegrafischen Rachrichten aus Italien von Diefer einen Quelle und von jener frangofischen Stelle nach Italien alle telegrafischen Melbungen aus ben übrigen europäischen Staaten. In Frankfurt am Main hatte inzwischen Reul ein selbsiständiges Telegrammengeschäft aufgethan und baju die gewerbepolizeiliche Erlaubnif erhalten. Es beruhte hauptfachlich auf der Berbindung mit Reu-Dort, die es in den Stand feste, manche Runde fiuber ale Wolff zu bringen. Es unterbrach bergestalt die Alleinherrschaft ber verbundenen Geschäfte. man bulbete es nicht lange. Nachdem Frankfurt eine preußische Stadt geworden war, verlangte ber preußische Landrath von Madai die Unterdrudung biefes Geschäftes und es wurde wirklich am 6. September 1867 geschloffen, wobei alle vorgefundenen Briefschaften mit Beschlag belegt murben.

Ein Telegrammengeschäft anzusangen sest noch ganz andere Mittel voraus, als die herausgabe einer Zeitung. Sonst niemand als eine große Geldkraft ist im Stande, den erforderlichen Auswand zu tragen. Denn es gehört dazu eine weite Berzweigung in "Stationen"; eigne Berichterstatter muß es in den Re-

gierungefigen, in ben wichtigften Safenplagen und fur alle gro-Ben Borfen bestellt haben, die ihm das Reueste zutelegrafiren. bas es in ber nächsten Stunde nach allen Richtungen weiter austrägt. Belangreiches, mas jedermann am Orte fieht ober erfahren tann, vermag das Telegrammengeschäft nur baburch fofort, worauf es doch hauptsächlich ankommt, zu erhalten, daß daselbst jemand vorhanden ift, der auf der Stelle die betreffende Rachricht ihm gibt. Somit ift es in die Nothwendigkeit versest in allen hauptorten nicht nur eine beständige Achtsamkeit zu begablen, sondern auch das Berichten ohne jedweden Bergug. Mit bem winzigen Berichterstatterlohn, ben Zeitungen gemahren, laffen fich die Gebülfen eines Telegrammengeschäfts, die in der Ankunftszeit wichtiger Bolten ftets zur Stelle fein muffen, gewiß nicht abfinden. Fließt auch manches unentgeltlich ju, so muß doch für alles Telegrafengebühr entrichtet werden, um es in Empfang zu nehmen. So mogen fich wol die Rosten im Bergleich mit Zeitungen in abnliches Berhaltniß ftellen wie Pofiporto für Briefe ju den Geburen für Telegramme. Mit einem folden Geschäft in Berkehr stehende Zeitungen pflegen die ihnen zugehenden Runden von Erheblichkeit ihm telegrafisch anzuzeigen, bevor ihr Blatt ausgegeben wird. Außerdem muß eine Unmaffe Beitungen gehalten und rasch gelesen werden, um auch aus ihnen einzelne Runden zu entnehmen. Mehrere fich ablosende Schriftsteller und Politiker muffen mit dieser Aufgabe betraut sein. Gine Sauptquelle feiner Neuigkeiten find ferner jedenfalls die Rabinette. Buflüfterungen aus bem Ministerium werden, das braucht wol nicht ausbrudlich gefagt zu werden, ohne Abhangigkeit nimmer ertauft. Berfteben fich Regierungen dazu, wie geschieht, und zwar bem Anschein nach in febr ausgebehntem Mage, eine Menge Mittheilungen dem Telegrafengeschäft zu machen, so gehört ziemliche Gutmuthigkeit dazu, um zu glauben, daß fie dies lediglich au & Gefälligkeit thun. Sie geben ihm gleichgültige Mittheilungen, um ben Geschäftsverkehr ju unterhalten, damit dafür vorkommendenfalls auch dasjenige, woran ihnen gelegen ift, durch Die Telegrafie verbreitet werde. Sie gewähren auch wol (wie wenigstens behauptet wurde) von den ihnen aufallenden Telegrafirungegebüren einen Nachlaß, wodurch das Gefchaftabhangig wird. Das Eindringen der Telegramme in den Zeitungen begab sich in den ersten 50ger Jahren. Den Herausgebern, denen die lithografirten Korrespondenzen doch immer noch eine Auswahl frei ließen, war es anfangs widerwärtig, stets genau dasselbe in ihrer Zeitung abdrucken zu müssen, was alle übrigen ebenfalls so brachten; allein sie mußten sich darein ergeben, weil die Lesewelt nach Telegrammen fragte; am Ende der 50ger Jahre war ihr Widerwille gebrochen und Telegramme sind nun ein unentbehrlicher Bestandtheil jeder nur einigermaßen bedeutenden Zeitung.

Selbstftandig fich Telegramme zu verschaffen, maren doch nur einige wenige Beitungen im Stande, weil bei bem hoben Gebührenfat, den man in Deutschland lange hatte, die Roften gar ju beträchtlich ausfielen. In ausgebehnter Beife haben meines Wiffens nur bie Samburger nachrichten, die Rolner Zeitung, bie Frankfurter und einige wiener Zeitungen fich eigne Telegramme verschafft. Ihre auswärtigen Berichterftatter find gugleich dazu bestellt, Wichtiges ihnen zu telegrafiren; dabei muß manches Unbedeutende in Rauf genommen werden. Diefe Beitungen laffen es fich viel koften. Den Samburger Nachrichten follen die eigenen Telegramme im Jahre 20-30000 hamburger Mart zu ftehen fommen. Die wiener Blatter werden mit Rachrichten aus Defterreich burch ben eleftrischen Draht reich verforgt. Doch jest (1873) fcafft auch manche Zeitung mittleren Ranges fic einige eigene Telegramme an. Den Regierungsblättern tommen natürlich die Telegramme ju, welche bas Ministerium empfangt. Die Allgemeine Zeitung erhält zwar auch eigene Telegramme, legt jedoch auf Telegramme (und wie fie berzeit beschaffen find mit vollem Recht) nur beschränkten Werth. Bas indeß ein einzelnes Blatt zu erlangen vermag, bleibt immer im Migverhaltniß ju ber Rachrichtenmenge, die eine große Agence barbietet.

Bum Bezug von dieser war folglich die Menge der Zeitungen genöthigt. Die allermeisten Zeitungen befanden sich in der Lage, Telegramme bringen zu muffen, und sahen sich außer Stande auf ihre eigenen Kräfte gestügt mit den Telegrammsabriken zu wetteisern. Erscheinen an einem und demselben Orte mehrere Zeitungen, so mussen sie alle aus ihnen beziehen. Es

tommt auch vor, daß eine Zeitung, die später ausgegeben wird als die andere, diefer die von ihr gebrachten Telegramme nachdruckt, mas jedenfalls nabe an Diebstahl streift; es kommt endlich vor, daß die eine Zeitung ihre schwächere Nebenbuhlerin am selben Orte baburch zu unterbruden strebt, daß fie dieser die gewöhnlichen Quellen ber Telegramme abschneibet. Ein Streit ber Rolnischen Zeitung mit ben Rolnischen Blattern machte bies im Jahre 1865 offentundig. Der Besither der Rolnischen Zeitung Du Mont bemerkte nämlich, daß bie Kölnischen Blätter bie Telegramme aus feiner Zeitung nachbrudten, und benachrichtigte bavon, indem er ein in Röln empfangenes Telegramm im Abdrud veranderte. Statt Cobben's nämlich ließ er Bright fterben, und amt Sterbelager nicht Bright, sonbern Cobben fteben. So handgreiflich die Täuschung für jeden Unterrichteten mar, fo brudten die Rölnischen Blätter dies Telegramm bennoch nach, weil eben Die Besorgung in der Sand Ununterrichteter liegt. Nun besaß die Rolnische Zeitung den ermunschten Beweis und schlug mit ibm Jest aber erhob fich die Leitung der Kölnischen Blätter mit der schweren Gegenanklage: daß ihr von der Leitung der Rolnischen Zeitung ber Bezug telegrafischer Depeschen abgeschnitten worden fei. Bas die Rolnischen Blatter darüber erzählten, mar Folgendes: Sie hatten vom Wagnerschen Bureau die Telegramme gefauft. Im Marg 1865 erflarte ihnen diefer Bermittler, er durfe ihnen keine Nachrichten mehr liefern, da er gegen das Wolff'iche Bureau dabin verpflichtet fei, in beffen Geschäfts. bereich nicht einzugreifen. hierauf wendeten sich die Kölnischen Blatter nach Berlin an Wolff und schickten die gewöhnliche Bahlung ein. Allein sie wollten nun die Wahrnehmung gemacht baben, daß ihnen nur wenig und auch nicht gleichzeitig mit ber Rölnischen Zeitung geliefert worden fei, und fie erhielten überhaupt nur kurze Zeit Telegramme. Am 16. April erklärte ihnen Wolff, daß ihm Du Mont "nicht gestatte kombinirte Adressen an mehrere Abreffaten in Roln ju fchiden" und einige Tage fpater emvfingen fie kein Telegramm mehr; Bolff fchidte ihnen bagegen bas eingezahlte Gelb jurud. Die Rolnischen Blatter behaupten nun weiter, fie hatten barauf in Berlin für eigene Telegramme ju forgen gesucht, aber die Telegrafiranstalten hatten diese immer erft nach ben Bolff'schen befördert und so seien ihre Rachrichten zu spät gekommen. Da sei ihnen benn nichts übrig geblieben, als zum Blundern ber Kölnischen Zeitung zu greifen.

Ganz so einsach liegt die Sache dem doch nicht. Denn da ber Rosten wegen die Sate in abgefürzter Form telegrafirt werden, so mussen sie gewöhnlich vor dem Abdruck erst einer die telegrafirten Wörter verbindenden und ausstührenden Gestaltung unterliegen, wobei es wol auch vorkommt, daß sie im Arbeitszimmer der Zeitung mit allerhand weiteren Einfügungen belastet werden.

Der Telegrammentheil fällt ichwer auf ben Saushalt einer Beitung. Da die Kosten des Telegrammengeschäfts groß sind, fteht der Preis für fie boch. Das halbamtliche wiener Korresponbengbureau verlangte monatlich 100 bis 120 Gulden. Wolff berechnete seine Telegramme nach ber Stückabl, jedes zu 11/2 Thir.: früher ließ er eine Auswahl bes Wichtigsten, bas Stud ju 2 Thirn, ab. Bedenke man, wie wenige Zeilen ein Telegramm austrägt! Wo man fonft, nach ber bergebrachten Begablung ber Schriftsteller mit Grofden gerechnet hatte, mußte man die Rechnung mit ebenso vielen Thalern beschweren. Dieser große Aufwand für bie Zeitungen steigert fich noch burch die unerlagliche Ausgabe für bas Telegrafiren an die Zeitung. Der im Jahre 1850 gebilbete Telegrafenverein ber beutschen Staaten erhob für ein 10 Meilen befordertes Telegramm von höchstens 25 Wörtern einen Gulden Konventionsmunge und fteigerte die Gebühr für 26 bis 50 Worter auf bas Doppelte; für 56 bis 100 Worter auf bas Dreifache, also auf 2 Thaler, außerdem flieg fie mit der junehmenden Entfernung bis jum acht fachen Betrage! Den fudbeutschen Beitungen mare mithin ber Bezug aus Berlin überaus koftspielig geworden; ihnen war eine Telegrammenftelle in Frankfurt am Main gelegener; von daher entnehmen fie die Nachrichten; es scheint bas erwähnte Wagner'sche Bureau baselbst als Ablagerungsplat von Wolff für einen Theil feiner Runden errichtet worden ju fein. Inzwischen find die Preise erft ju 12, bann im Berbft 1863 ju 10 Sar. für bas einfache Telegramm von 20 Wörtern festgesett worden und die Bonengabl ift ebenfalls vermindert worden, fo bag innerhalb Deutschlands bes einfacen

Telegramms höchster Betrag  $1^{1}/_{15}$  Thir. war, der später auf 5 Silbergroschen für eine Entfernung von 11 bis 18 geografischen Meilen und im höchsten Falle auf 15, oder nach oder von den österreich-ungarischen Kronländern auf 20 Silbergroschen erniedrigt worden ist. Auch soll ausnahmsweise Rabatt gewährt worden sein. Bor diesen Preisermäßigungen mochten einer sich vollständig versorgenden Zeitung die Telegramme eines Jahres auf 1000 Thir. zu stehen kommen. Um den großen Auswand des Zutelegraftrens wenigstens zu vermindern, haben sich am selben Orte erscheinende Zeitungen, unbeschadet ihrer sonstigen Gegnersschaft, unter einander und mit Wolff dahin verständigt, daß er ihnen zusammen seine Rachricht telegrafiren läßt. Die Abschrift sur jede Zeitung ist ja rasch genommen, und die Ausgabe für das Telegrafiren sinkt für jedes Blatt auf die Hälfte oder das Drittel ihres sonstigen Betrages.

Diese Kostspieligkeit der Telegramme bot eine neue Handhabe die freie Presse mit Banden zu umstricken. Eine Regierungszeitung konnte der entgegenstehenden Zeitung desselben Ortes, aus
freundnachbarlicher Kollegialität als die reichere, diese Ausgabe,
die sie selbst ja doch einmal machen mußte, ganz ersparen und ihr
die eigenen Telegramme unentgeltlich zur Berfügung stellen. Geschah dies, — es ist geschehen — so zähmte man wenn auch grade
keinen Löwen, doch einen Bock in Löwenhaut. Dann spektakelte
das wackere Oppositionsblatt fort und fort bei Unbedeutendem, sobald ihm aber eine versängliche und einschneidende Mittheilung
zusam, war sein Herausgeber dann doch auch zo artig sich vorher
des herrn Ministers gefälligen Rath zu erbitten. Die Leser des
Blattes schworen nach wie vor Stein und Bein auf seine Gradheit und Treue, weil sie nur kannten, was ihnen vor die Augen
gekommen, und keine Ahnung hatten, was unterdrückt worden war.

Ohnedies gehören fast durchgehends die elektrischen Batterien und der Luftweg von einem Ende zum andern den Gewalten der Staaten. Die Zeit, in welcher in Deutschland die meisten Leitungen hergestellt wurden, war die Zeit der rothen Reaktion. Die Berbesserung des deutschen Staatswesens war eben gescheitert, das gesammte Bolk noch auf's tiesste entmuthigt, die Regierungen griffen überall zu. So kam die deutsche Telegrafie in ihren Besit

und der deutsche Telegrafenverein ift gleich dem Postverein eine Sache ber Regierungen. Der Wille der Staatslenker kann hier maggebend gebieten. 3mar find Poften ebenfalls Staatsanstalten, allein der aufgegebene Brief ift stete verschloffen: das aufgegebene Telegramm muß feinen Inhalt offen zur Schau tragen. hier ift alfo, was man fonft jo ftart verabscheut, eine Cenfur ermöglicht. Dort muß man doch jum Brieferbrechen fchreiten \*, welches übrigens heute leichter und ohne Befahr den Brief ju verlegen ausgeführt werden fann mabrend ber langen Kabrt auf der Gisenbahn mittelft bloken Wasserdampfes, da die jekige Berschlugart der Briefhullen durch Leim teine Sicherung gibt. Aufgegebene Telegramme fieht man nicht als anvertrautes Gebeimniß an. Censur wurde in der That von Breugen hinfichtlich ber Telegramme geubt. Wir wollen feineswegs laugnen, bag andere Staaten auch nicht andere verfuhren, aber Bewetse hat bisher nur Preußen gegeben, daß es in wichtigen Bortommenheiten das ihm Widrige nicht befördern läßt, nämlich fowol während feiner Befegung Schlesmig-holfteins 1864-65 als bei Gelegenheit des kolner Abgeordnetentages 1865, der an die Stadt Frankfurt gerichteten Drohnoten. \*\* Bu einer Reffel bes geiftigen Berkehrs ju werden brobt bergeftalt die Staatstelegrafie. Sehr richtig bemerfte Petermann im "Dresdener Communalblatt" (1865 Dr. 74), die "Berkehrsanstalten sollen, wie die öffentlichen Straffen, ein neutraler Boden, nicht eine Parteifriegsmafchine fein."

Erwäge man, was es bedeutet, daß die Bersorgung der beutschen Zeitungen mit Telegrammen von einer Stelle am Site ber preußischen Staatstelegrafie erfolgt.

Boll von Bewunderung preisen wir es als einen großartigen

<sup>\*</sup> Es liegt außerhalb ber Gränzen bieser Schrift auf einen merkolltbigen Proces gegen ben Bollsstaat und bessen Mitarbeiter, welche ben Beweis antraten und schließlich freigesprochen murben, einzugeben.

<sup>\*\*</sup> Mir selbst verweigerte im Mai 1866 in Franksurt am Main bas preußische Telegrafenamt die Besörderung einer Nachricht an ein dresduer Blatt. Es mußte folglich Anweisung haben, und zwar vor dem Ausbruche des Krieges, diejenigen Kunden abzuweisen, welche den preußischen Borhaben ungslustig lauteten. Wie viel Telegramme mußten durch die preußischen Telegrafenlinien geleitet werden: da konnten sie beaustandet, zurlickgehalten werden.

Fortschritt unserer Zeit, daß der Wigbegierige jest an jedem Zeitungeorte erfährt, was sich am nämlichen Tage an allen übrigen hauptorten Europas zugetragen bat, und daß Begebenheiten in Paris und London ichon nach ein paar Stunden in Berlin und Leipzig bekannt find. Diese gewaltige Errungenschaft, welche die Rraft tes menschlichen Beiftes verstärkt, darf und indeg nicht für die Schattenseiten blind machen, die bermalen noch in ihrem Gefolge find. Und in diesen gangen Betrachtungen haben wir es ja vorzugsweise mit Schattenseiten zu thun. Wenige haben bis jest begriffen, daß Telegramme mit großer Borficht aufzunehmen find. Buvorderft nämlich beeinträchtigt den Rugen des Telegram= mes seine durftige Beschaffenheit. Weil das Telegrafiren theuer ift, faßt man die Rachricht so knapp als möglich, überspringt also Zwischenworte, übergeht Nebensächliches. Bu dem ausdrudlich Telegrafirten muß bas nach des Absenders Meinung leicht zu Erganzende hinzugedacht werden. Der Empfänger füllt die unvollständige Runde aus. Soweit es sich babei um den Ausbruck handelt, mag dies meift gleichgültig sein, obschon auch mitunter die Rurze zu Migverständnissen - verleitet \*, ja zuweilen ein Telegramm gradezu unverständlich lautet. Allein es bligen den Beitungen gar nicht selten abgeriffene Nachrichten zu, die mit den vorangegangenen Runden durchaus nicht in Ginklang zu bringen, in ihrer Blöglichkeit überrafchen und wie fie ohne Museinandersegung, ohne Erlauterung gegeben find, manchmal halb unverftandlich erscheinen, gemeinlich aber verwirren und falfche Borstellungen erweden. Halbfertiges, Halbmahres tommt gar nicht selten in der Form der Thatsächlichkeit. Eine bloße Angabe der Sache ohne nabere Ausführung, mehr eine bloge Ueberschrift als einen Bericht liefert in ber Regel bas Telegramm. Run läuft baffelbe aber um Tage ben umftandlichen Benachrichtigungen zuvor. Ift jedoch einmal der gewöhnliche Lefer vom Aus-

<sup>\*</sup> Als 3. B. ber Prinz von Wales in Petersburg sich aushielt, melbete Reuter irrtilmlich seinen Tob. Sein schmeichlerischer Berichterstatter in Petersburg hatte nämlich telegrafirt, bes Prinzen Geschicklichkeit (princes skill) im Reiten während ber Jagb wurde "bewundert" und da ber Empfänger das Telegrafiren einer solchen erbärmlichen Nachricht nicht voraussetzte, las er: prince (i)s kill(ed) b. h. ber Prinz ist getöbtet im Reiten.

fall einer Angelegenheit unterrichtet, fo erlischt in ber Regel sein Antheil an ihrem Berlauf und das Wie des Hergangs kummert ihn nicht weiter. Die vollendete Thatfache allein brudt fich feinem Beifte ein. Er gewinnt bemaufolge tein rechtes Berftandniß der betreffenden Dinge, ja, was noch schlimmer ist, er wird oftmals zu falicher Beurtheilung verleitet. Denn leiber verläuft fehr vieles durchaus nicht in gehöriger Ordnung. Lift und Berschlagenheit erhascht nicht felten entgegen redlichen Absichten und rechtschaffenem Gebahren einen augenblidlichen Erfolg, ben fie rafch festzumachen sucht, während umgekehrt bas Beffere, welches den Umtrieben einen Augenblick unterlag, aus dem allgemeinen Unwillen der Unbetheiligten über die Art des Bergange neue Rraft zu gewinnen trachten muß. Der Eindruck des Telegramms fteht nun der Wiedererhebung des Unterliegenden aus einem nabeliegenden Grunde im Bege. Indem es nämlich bie öffentliche Meinung über den Bergang ununterrichtet läßt und fie lediglich aans allein unter die Wirfung des augenfälligen Erfolgs ftellt, bestimmt es diese zu Gunften des Siegenden und mehrt des Siegers Stärke, weil alle Welt glaubt, die betreffende Frage fei zu einem richtigen Abschluß gedieben. Dann finkt das Recht, steigt die Gewalt. Stets hat das Telegramm die bestimmende Wirfung des erften Einbrud's für fich. Richt immer vermögen nachhinkende Auseinandersetungen diese abzuschwächen. Ebe fie gelesen werden konnen, ift schon bas allgemeine Urtheil nach einer gewiffen Seite bin eingenommen und bem Betrachten ein bestimmter Weg gewiesen. Sie werden, wenn fle überhaupt noch Beachtung finden, mit ungläubigem Gemuth gehort. Der eigentliche Bericht wird durch das vorlaufende Telegramm ju ber Bedeutungelofigfeit eines Nachtrage berabgebrudt, ber Ginn ber Lefewelt für das aufmerksame Berfolgen und Auffassen der sich vollgiebenden Entwidelung gar febr abgestumpft und bem oberflachlichen Auffassen der Zeitgeschichte Borschub geleiftet.

Welch' außerordentlicher Einfluß liegt also in den Telegrammenbüreaus! Ihre kurze Angabe liest, behält jeder, denn wer wollte nicht das Neueste ersahren? Anderes überschlägt man wol. Sie besigen das Mittel, die öffentliche Meinung zu richten, bevor diese noch zu einer Kenntniß der Sache gelangt ist. Sie vermö.

gen einen Druck auf den gesammten Gedankenverkehr des Bolkes auszuüben. Ergreifen fie Bartei - und dag fie Bartei ergriffen haben, ift nicht zu bezweifeln - wieviel Unbeil vermögen fie alsbann anzustiften! Roch beanspruchen freilich biese telegrafischen Agencen über ben Parteien zu fteben, und die geschäftliche Rudficht, bezogen zu werden von Blättern aller Farben, legt ibnen Bugel an, allein biefe Schranke bes Gigenwillens und ber Parteisucht ift boch gering, weil fle fich nicht mit Rebenbuhlern in ben Markt theilen. Bir gaben icon einige ichreiende Beisviele und fügen nur noch hinzu, daß Wolff's Telegrammenbureau in Berlin, welches nabezu in allen beutschen Zeitungen täglich fpricht, einmal der hegemonistischen oder preußischen Bartei gunftig, ber großbeutschen ungunftig mar \*, sobann bag es in alle Welt die Quinteffenz der Erzeugniffe des preußischen Centralpregbureaus hinaustelegrafirte, beffen unmaßgebliche Ansichten sonach wie Orakelsprüche überall ankommen. Sein Zusammenhang mit ben Gewalthabern in Breußen ift nur für oberflächliche Betrachter verschleiert, und aus den anscheinenden Brivatunternehmungen beraus wirft zulett doch die Staatsgewalt. An einem Tage zum Beispiel brachte das Wolffiche Geschäft brei bas Urtheil richtende

<sup>\*</sup> Alle von Paris kommenden oder über Paris gehenden Telegramme waren bonapartistisch gefärbt wie bie berliner preußisch. Ein Beispiel bieser Art gab mahrend bes Sates ber ersten Auflage biefer Schrift bas Wolff'iche Telegramm beziglich ber in Leipzig am 9. Mai 1866 stattgefundenen Bollsversammlung, welche bie im Sinne ber Rleinbeutschen lautenben Beschlusse von Rath und Stadtverordneten Leipzigs auf meinen Antrag mit weit wuchtender Uebermacht ber Stimmen als unpatriotisch und unbeilvoll schalt. Einberufen war biese Bolksversammlung außer von mir und 2 andern Politikern, bie teine Bereine leiteten, von 2 vormaligen Borftebern bes (laffalleschen) Arbeitervereins, bom Borfteber bes (antilaffalleschen) Arbeiterbilbungsvereins, und 2 Borftebern bes ausschließlich aus Birgern und Beamten bestehenben patriotischen Bereines. Der Bersammlungssaal, in bem 5-6000 Menschen Plat haben follen, vermochte die andräugende Menge nicht zu faffen; vielleicht Taufende konnten nicht in ben überfüllten Raum herein. Gang Leipzig war vertreten, erschienen macen Einwohner aller Stände, reiche Sandelsherren und Beamte so gut wie Bfirger und Sandarbeiter. Mein Gegenrebner war ber Stadtverordnetenvorfteber Dr. Joseph. Wolff's Telegramm bezeichnete bagegen bie Berfammlung, um die Wirtung berabzubruden, als eine Arbeiterversammlung ber laffalleschen Richtung.

Stellen aus der preußischen Provinzialkorrespondenz im Umsang von 34 Druczeilen. Ihre Aussprüche sliegen demnach zuerst durch die Welt, alle freien Betrachtungen solgen erst hinterdrein. Der Zeitungsherausgeber, welcher von seinem Mitarbeiter Berichte empfängt, kann deren Weth einigermaßen nach dessen Glaubwürdigkeit bemessen; nur äußerst selten wird er im Stande sein sich über die Verlässichkeit des Telegramms ein Urtheil zu bilden. Er druckt es ab, würde es doch vielleicht in den Papierstorb geworsen haben, wenn es als gewöhnlicher Brief an ihn gekommen wäre und er wüßte, von wem es ausging. So aber bleibt ihm nichts übrig, als die den Zeitungsnachrichten voranslausende Angabe auf Treu und Glauben hinzunehmen.

Und das ist ein anderer, nicht geringer Uebelstand, daß in den Telegrammenschmieden nicht allemal gewissenhafte Behutsamteit waltet. Einmal mögen wol nicht immer so bedeutende Männer, als dieses wichtige Geschäft erfordert, in Dienst gezogen sein; sehlt es doch überhaupt in den höheren Thätigkeiten an tüchtigen Kräften. Sodann gebricht es, weil alles an der Eile hängt, an Muße zum Ueberlegen. Endlich bedarf man viel Stoff: woher ihn nehmen? Da wird denn mancher werthlose Zeitungsaufsazum Gegenstande eines Telegramms erhoben, das alsdann vermöge seiner gedrungenen Fassung bei weitem bestimmter spricht als der Berfasser des benutzten Aussaches, der vielleicht bedingungsweise und mit Einschränkungen sich ausdrückte; da wird voreilig Falsches ausgenommen, das Gerücht als Thatsache in die Welt hinavsgesendet und möglicherweise gestissentlichen Entstellungen Borschub geleistet.

Einst wurde alles, was "gedruckt zu lesen" war, als wahr hingenommen, bevor das Sprüchwort austam: "er lügt wie gebruckt." So meint auch heute noch die Menge der Leser, ein Telegramm müsse eine höhere Bedeutung besigen, als ein gewöhnlicher Zeitungsbericht. Noch haben die Telegramme einen Köhlerglauben für sich. Abstumpsen gegen sie muß sich die verständige Lesewelt, und erst lernen, sie mit Nißtrauen zu beschauen.

Unsere Zeitungen sind gegen einige Jahrzehnte rudwärts in ihrem Formate größer geworden und zählen viel mehr Seiten. Sie breiten sich über alles Mögliche aus, und worüber sie früher kaum nackte Angaben machten, ergehen sie sich jest in langen Betrachtungen. Mit den Eisenbahnen hat ihr Berbreitungskreis erheblich zugenommen. Alle Welt hat auch begriffen, daß die Zeitungen eine ungemeine Wichtigkeit besigen, klar Blickende wissen auch, daß der herausgeber eines großen Blattes viel mehr zu bedeuten hat, als der Oberst eines Regiments Soldaten. Und mog all der erheblichen Fortschritte ist ihr Lebensnerv beschädigt!

Denn ber innere Beruf bes Schriftstellers, fein Wahrheitsbrang, seine Baterlandsliebe, das Streben seinen Mitmenschen zu nuten, jur fortschreitenden Entwidlung des Menschengeschlechts beizutragen, das mas auch auf diesem besonderen Felde der Schriftstellerei die Seele ausmacht: das alles tritt gegenwärtig in den hintergrund vor der Geldmacht und der Staatsgewalt, die fich in das Zeitungewesen theilen. Die Zeitungen find den Banden ber Schriftsteller entwunden. Gin ihrem Befen fernstehendes Element bat sich dazwischen geschoben und ihrer bemeistert. Bas Litteratur fein müßte, ist jum blogen Geschäfte verkehrt und der Einzelne, der auf fich fteben follte, ift nullificirt; ihm ift nur die Wahl gegeben, fremdem Antriebe gehorsam zu folgen oder auf den Bebel der periodischen Presse zu verzichten. Denn ein Ausnahmsverhaltniß ift ce, wenn er in ihr gang feinem Genius sich bingeben darf. Auch auf diesem Gebiete weicht die Selbifftandigteit bes einzelnen Menichen gurud vor ber erdrudenden, alles aufzehrenden Ucbermacht, die der große Befig und die hobeit bes Staates ausübt.

Wir haben zu zeigen gesucht, wiewol in kurzem Abriß nur, was und wiederholt im leibhaften Beispiel vor Augen gestanden hat, wie unter den Berhältnissen, die sich ausgebildet haben, der Schriftsteller erniedrigt, abgestumpft und verdorben wird, und haben darauf hingewiesen, wie unter den obwaltenden Umständen bei weitem mehr, als ächte Schriftstellerei, deren Entartung jest

in der periodischen Presse vorwaltet. In der Zeitungsarbeit werben unzählige Schriftsteller heruntergedrückt zu bloßen Dienern, Handlangern und Markthelfern. Nicht diesenigen Kräfte, die in den Blättern herrschen sollten, beherrschen sie wirklich: beherrscht werden die Zeitungen vielmehr von außer ihnen liegenden frem dartigen Belangen, welche das in den Zeitungen sich äusernde Schriftstellertum in ihre Dienst barkeit geriffen haben. Das kann unmöglich zum heile ausschlagen, weil es wider die Ratur der Dinge läuft.

Die Tagespresse ist die Beherrscherin der öffentlichen Meinung. Sie macht dieselbe. Wie vielgestaltig, wie zwiespaltig, wie unstett das Zeitungswesen sich uns zeige, wie sehr es einer Anbäusung verschiebbaren Sandes gleiche, deren Umrisse der Wind täglich abändert, es beeinflußt dennoch fortwährend die Menschen und richtet ihre Meinungen, erfüllt sie mit gewissen Borstellungen und erregt dadurch bestimmte Strömungen. Etwas Festes ist in den Zeitungen nicht: was sie heute begehren, mögen sie oft morgen nicht mehr und sie haben heute vergessen, aus dem Auge verloren, was sie gestern gesagt und gewollt hatten. Dessenungeachtet wird der Niederschlag oder Rückstand aus dem Inhalte ihrer Gesammtheit zu einer gewaltig treibenden Nacht.

Bergegenwärtigen wir uns noch einmal alles zusammen, was wir über Zeitungsbefiger, Berausgeber und Mitarbeiter, über Telegrammenoffices, Korrespondenzbureaus und amtliche Preganstalten wiffen, so vermögen wir nur ein Körnlein Bahrheit in jener Rede ju finden, beraufolge eine freie Breffe die größte Sicherung ber öffentlichen Wohlfahrt sein foll. Denn frei ift ja unfere Presse nach den Gesegen und wie ist sie gleichwol gelähmt und gebunden! So lange der Cenfor ftrich, wußte der Schriftfteller fo ziemlich, was erlaubt war und was als unzuläsig angeseben wurde. Seit die Censur abgeschafft ift, unterliegt er ben Straferkenntniffen abbangiger Berichtshofe, beren Auffassung fich vielfältig in Wiberspruch mit ben allgemein im Bolt verbreiteten . Anfichten sowie mit dem Magitabe ber Schriftsteller befindet. Ein in Preußen wegen seiner politischen Saltung abgesetter Direttor eines Oberlandesgerichts, ber also gewiß gut wußte, was Rechtens ift, Temme, mar in den Jahren 1851, 52 Berausgeber

ber "Berzeitung" in Brestau. Sie wurde einmal über bas anbete weggenommen, vor's Gericht gezogen. Temme berichtete nachmale: "nicht die größte Behutsamkeit, nicht die außerfte Enthaltsamkeit schütte bogegen. Fand man keinen politischen Borwand, fo war ein anderer ba. 3ch mochte mir Mube geben, wie ich wollte, es gelang mir nicht die Konfistationen, Brozesse und Berurtheilungen von ber Zeitung abzuwenden." Bollte Temme nicht aufeben, daß fie gu Grunde ging und ihr Eigentumer in großen Bermögensverluft gerieth, fo blieb ihm nichts übrig, als fic von ber Oberzeitung gang gurudzugieben. Der angeflagte Schriftfeller ift in ben allermeiften Fallen ber Berurtheilung gewiß; bei irgend hallichen Sachen getraue ich mir nicht mehr, beftimmt gu fagen, ob eine Meußerung vor Beftrafung ficher ift ober nicht, mabrend in ben Zeiten ber Cenfur Die Granglinien erkennbar waren. 3ch habe eine Reihe von Jahren unter Cenforen über politifche Bergange geschrieben und nur einigemale wurde mir von ihnen gestrichen. Beute weiß ich nur, daß, falls ich por einem sächfischen Gerichte angeklagt werden sollte, eine Berurtheilung bevorfteben wird, und wiederholt von Schriftstellern ju Rathe gezogen, ob eine mir vorgelegte Auslaffung fatthaft sei, habe ich bekennen muffen, daß ich darüber kein Urtel mehr befäße. So lange nicht Geschworne über Pregvergeben entscheiben, besteht feine Sicherheit fur ben Schriftsteller, es fei benn, baß er blod völlig unverfängliche Gegenstände behandle. Dann aber Berfolgungen ju entgeben, ift tein Berdienft und feine Runft. Bum Glud find Anklagen feltener geworben. Diefe Geite ift indeh von ber Staatslage gegeben und beren Berbefferung, fobalb bas Bolt zur reiferen Ginficht über feine Berbaltniffe gelangen wird. läft fich erwarten. Biel tiefer greift aber die in ben anderweiten Buftanden beruhende Bedingtheit ein. Schaffe man immerhin Rautionen und vorläufige Beschlagnahmen und mas fonft ab. es burfte an den Berhaltniffen nicht fonderlich viel andern.

Das Zeitungswesen verfüllt zusehends ber Abhangigkeit.

Eine neue Tyrannet ift im Berben.

Als einen Mund der öffentlichen Meinung betrachtet sich jedwebe nicht amtliche Zeitung und neunt sich ein selbstständiges Organ des Bolkswillens: doch wie viel in ihr ist bloger Abklatsch bessen, was in einigen, bem Lichte ber Deffentlichkeit entsogenen Bereitungestätten jusammengebraut worben ift! Rleid nach dem andern tann man ihr abziehen, ehe man auf Die haut ihres Leibes tommt. Schale man ab, was erkauft ift, was dem Telegrammenbureau angehört, was das Korrespondengbureau ausgab ober bie lithografirten Briefe lieferten, mas endlich die am Draht gezogenen Sampelmanner hineingeschrieben haben, und thue man auch das hinmeg, mas auf alle diefe Dittheilungen fich gurudführen läßt, obwol es erft einem anderen Blatte entlehnt murde, mas für Geld in die Deffentlichkeit gebracht murde und mas Nachbruck ift, so wird in ber Regel von dem bie Staatsfachen behandelnden Umfange und dem fur gewerb. liche Berhaltniffe bestimmten Raume ber Zeitung ein magerer Theil der eigenen Buthat übrig bleiben: hie und da eine unabhängige Betrachtung, ab und ju eine neue Runde. Abgefeben von einer geringen Angabl großer Zeitungen fällt ber Schwerpunkt in die Nachrichten vom Orte des Erscheinens und ber eigenen Proving oder bes eigenen Landchens. Dies ift ber Beitrag ber meisten zu unserem Wiffen. Es gibt fogar kleine Orteblätter, beren Bodenständigkeit nur Schein, beren Abhangigkeit maskirt ift.

Sicherlich haben alle diese neuen Behelse den Herausgebern ihr anstrengendes und beschwerliches Geschäft, für das sie gewöhnlich erbärmlich bezahlt werden, schlechter als Handlungsreisende, in hohem Grade erleichtert: hätten die herausgeber nur nicht selbst dabei an Bedeutung und Gewicht eingebüßt! Wie schadet nicht allein dies Eine, daß sie gegenwärtig nicht mehr nothig haben, sich über die schwebenden Fragen ein gründliches, sestre, sicheres Urtheil anzueignen. Der Tag mit seiner Arbeit hetzt sie ab; bereitwillig greisen sie nach den fertig zubereiteten Betrachtungen, die ihnen aus den bewußten Kandlen zusließen. Doppelt ehrenwerth sind herausgeber, die sich noch auf der Höhe ihres Beruses erhalten.

Solchergestalt ift es bermalen um die Unabhängigkeit unserer Tagespresse bestellt. Die Geldmacht sest ein mechanisches Besorgen an die Stelle des geistigen Schaffens, die Staatsmacht zwingt den Geist in Bahnen, welche die Willfur vorzeichnet: das eigentliche Schaffende und Belebende, die schriftstellerische Kraft, ist

jurudgeschoben, untergeordnet ober verdrängt. Gin schlaues Trug-

Die Beschaffenheit ter Unterlagen, aus benen bie für bas Bolt täuflichen Zeitungen jusammengestellt werben, macht ebensowol flar, warum wichtige Belange bes öffentlichen Lebens und wesentliche Bezüge gar nicht ober boch bei weitem nicht in dem geburenden Dage gur Besprechung gelangen, und warum fatt beffen ein werthloser Ballast in ihren Spalten angehäuft wird. Gezeigt wird in ihnen der Welt, was gezeigt werden foll. Schwer nur läßt so Manches sich in den Zeitungen zur Aufnahme bringen. Berfuche es nur g. B. in dem zeitungsreichen Leipzig ein auferhalb der regierenden Kreise Stehender, gegen Rath und Stadtverordnete in den Tageblättern anzukampfen! Die balbe Stadt mifbilliate entruftet bas Berwuften eines Theils ihrer alten Bromenade. die in Ruckficht der verwendbaren Mittel ein Muster schöner Anlage und nur in letter Zeit vermahrloft mar: in der Breffe murden gleichwol spärlich Stimmen ber Einrede laut. Befürwortende Auffate befam man felbft in Beitungen ju lefen, beren Berausgeber bas Berftoren bes Alten verwarfen. Anderorts fteht es ähnlich. Mus Salzburg fcreibt man g. B. (augsburger Allgemeine Zeitung vom 28. Februar 1866), daß "gewiffen Buftanden gegenüber die Preffe mundtodt geworben ift." Lieft man nicht alle Augenblide von Reisen und Aufwartungen ganglich unbedeutender Diplomaten? Muß man nicht breitspurige Betrachtungen über gleichgültige Depeschen bis jum Edel genießen? Werben uns nicht tagtaglich eine Menge Auffape jum Lefen gereicht, die fur bas Bolt nicht ben minbeften Werth, nur fur gewiffe fich wichtig machenbe Rreife Bedeutung haben? Das hat seinen Grund in den Ursprüngen unserer Zeitungenachrichten. Müden werben geseiht, Elefanten verschluckt! Wollte jemand nach unsern Zeitungen urtheilen, fo mußte er wahrhaftig glauben, bas eitle und hohle diplomatische Betriebe fei die Seele bes Gangen, auf diesem ruhe alles, es gestalte die Butunft. Die Maffe ber Leser wird durch folden Dunst allerdings von bemjenigen abgezogen, woraufes eigentlich ankommt, aber die Zeitungen sind freilich eben darum auch oft so langweilig und geifttöbtend. Der fleigenben Aufklarung werben bergestalt Schranken gesetzt. Die mabre, wirkliche Meinung fowol der unteren breiten Maffe, als der gebildeteren Schicht unseres Bolkes gelangt gar wenig, nur spärlich jum Ausbrud. Die gro-Ben Zeitungen werben von Gewalten, die fich ihrer als Wertjeuge bedienen, gestimmt und gegen ihren Chorus vermag die aeanerische Breffe, meift fleine Blatter, nicht aufzukommen, weniaftens nicht durchzuschlagen. Bieles Erhebliches bringen jene gar nicht gur Renntniß. Durch ihre entstellenden Mittheilungen und bas Berschweigen bes Widersprechenden werden ber Lesewelt Ginbildungen beigebracht, welche fich bermaßen festsegen, daß fie vor Augen Liegendes nicht mehr richtig sieht und aus ihnen, gleichwie aus ficheren Unterlagen, die nothwendig fich ergebenden Folgerungen giebt. Sie wähnt selber ju urtheilen und befindet fich boch an ber Leimruthe, wird ohne es ju merten gegängelt. Gemeinlich werden die entgegengebrachten Urtheile, welche zu den vorgefaßten Ansichten paffen, ohne eignes Rachdenken wiederholt. Eine wohleingerichtete Bearbeitung (eine organisirte Agitation) bewältigt ben Boltegeift und macht, schafft absichtlich und fünftlich bas, mas man bernach "öffentliche Meinung" beißt.

Wie ber gegenwärtige Zustand unserer veriodischen Breffe auf bas Bolkswohl und ben Nationalgeist einwirkt, durfte jedem Denkenden klar sein. Sie übt unbestreitbar ungablige wohlthätige Wirkungen aus, aber sie hat jest noch zugleich eine damonische Rraft. Wir alle lesen Tag für Tag eine, Manche lesen mehrere Beitungen. Die tagliche Roft, welche und die Beitungen barreichen, macht einen großen Theil unserer geistigen Rahrung aus. Für Ungablige ift sie beinabe die einzige! Die Frage, ob aute ober ob schlechte Blätter tiefer, allgemeiner eingreifen? sei ben Lefern vorgelegt. "Ein schlechter Geift ber Zeitungen, sagt Robert Mohl, verdirbt allmälich große Rlaffen des Bolkes fittlich und staatlich, stedt an und erzieht das Bublikum zu negativ und positiv falscher Auffassung von Dingen und Menschen. Nur allzu viele Menschen find selbst urtheilslos und laffen fich baber burch eine ted auftretende und täglich wiederholte Anficht bestimmen, namentlich wenn dieselbe mit ber Autorität des Druckes auftritt Ueberhaupt verdirbt auch eine schriftliche schlechte Gefellschaft den Ton und die Gefinnung." Moris Müller in Pforzbeim bemerkt, wer den Kortschritt wirklich wolle, durfe die Bresse nicht als Rebenfache betrachten; es fei nicht zu bulben, daß diefer ober jener im Geheimen Thatsachen entstelle ober erfinde und tausenden von Einwohnern einer Stadt Lügen in's Dhr fluftere und ihnen Dummheiten ergable. Beide haben Recht. Glud und Größe der Bolfer hangt an der geiftigen Erhebung, ju ber fie fich empor ju schwingen vermögen. Da es nicht jedem gegeben ift, mit felbstthatiger Anstrengung und eigner Forschung die rechten Zielpuntte ju ergrunden, fo ift bas Erforderniß bes Aufschwungs bie allgemeine Geneigtheit, dem Streben berjenigen Nachdrud ju verleiben, bie fich zu einem höhern Standpunkt gehoben haben und ihrem Rathe zu folgen. Soll in einem kurzen Sate die Lehre der Geichichte ausgesprochen werben, fo lautet er: Blüben oder Belfen ber Bolfer hangt bavon ab, ob in ihrer Mitte die vorzüglichsten Männer die bestimmenden waren, ober aber fcblechte und mittel-Gleiches erzeugend wirft Jegliches weiter. mäßige.

Alle Erhebung besteht in einem Widerspruche gegen die Alltagswelt, weil sie voraussest, daß man sich den umstrickenden Eindrücken des Augenblicks entwinde und sich nicht von dem unmittelbaren Rusen verlocken lasse, sondern das Vergängliche als ein solches ersasse und sich demgemäß stets richte nach dem Dauerhaften, Wesentlichen, Wahren, daß man unverrückt im Sinne behalte das gleichsam über den einzelnen Dingen Schwebende und sie nach sich Ziehende. Und die Aufgabe der Zeitungen ist es, die Vermittelung zwischen den in solchem Geiste zu Führern Verusenen und der Menge des Volkes zu übernehmen, ihr die erforderlichen Aufklärungen und das Verständniß zu verschaffen, kraft dessen sie selbstständig urtheilt, so daß sie der verwirrende Strudel der Vorgänge nicht betäubt, sie vielmehr geneigt wird, den auswärtssührenden Weg zu wandeln. Ist dem also?

Bon dem täglichen Lesen der Zeitung werden alle beherrscht, die nicht daneben zusammenhängend gute Bücher lesen. Ein hintereinander gelesenes, ernstes gediegenes Buch läßt die Ueberschau über ein Wissensgebiet oder eine starke Ueberzeugung zurud. Schweren Hammerschlägen, unter denen, wo sie hintreffen, alles nicht ganz Feste nachgiebig zusammengedrängt wird, gleicht guter Bücher Wirtung. Zeitungsblätter welten rasch, aber dungen den Boben. Sie gleichen den immer wieder niedersallenden Wasser-

tropfen, die schnell zersließen, lettlich aber doch das harte Gestein aushöhlen. Sie gestalten die Meinung der Menschen, die wechselnde. Nun aber was geschieht? Die Zeitungen machen grade die in dem Alltagsleben bestimmenden Aussassungen geläusig und stempeln den Ersolg zum Gößen. Indem sie die Rüßlichkeit nach den gemeinen und oberslächlichen Borstellungen doranstellen, prägen sie das leichte sich Anbequemen an die Umstände ein und mit der Fügsamseit zugleich preisen sie das Markten mit Grundsäßen und die kleinen Auskunstsmittel, die den nächsten Gewinn erwerden. Mit solcher Gesinnung tränken sie das Bolkder seinst und bei dem überhandnehmenden Bersinsen in aussichließliche Weltlichkeit werden diesenigen zu Predigern in der Wüsse, welche noch das Herzhaben, eine höhere Richtung zu weisen.

Der Beruf der Zeitungen ist bekanntlich ein doppelter: von neuen Borgangen und Erscheinungen zu benachrichtigen und indem fie deren Auffaffung flaren, ber Menge bas richtige Urtheil und ben rechten Willen an die Sand zu geben. Tausche man fich boch ja nicht über unseren Bilbungestand! Allerdings gibt es nicht wenige felbstdenkende Manner, aber verglichen mit dem gangen Bolke ift ihre Angahl klein. 3wischen den unteren Leuten und den sogenannten Gebildeten besteht kein so großer Unterschied im Rerne, als letteren gewöhnlich bunkt. Etwas Geld in der Tafche und ber Befit einer Angahl landläufiger Rebens, arten, außerer Schliff und gute Formen bes gesellschaftlichen Berkehrs reichen bin, um jemand als "Gebildeten" gelten ju lafsen: grundliche Kenntniffe und eignes Urtheil find eine aute Bugabe, keineswegs unumganglich erforderlich. Der Bille ber Allermeisten richtet fich wol auf das Gute, jedoch ihre Urtheilslofigkeit, ibre Unselbifftandigfeit, ibre Denkfaulheit ift zugleich groß. Gebeimerath Reigebaur pflegte ju ergablen, bag wenn er in Berlin im Theater die Gesellschaft, mit ber er grade jusammen war, gefragt habe, wie ihr bas Stud, bas Spiel gefallen, ihm wie derholt die Antwort geworden sei: "wir wollen doch erft boren, was morgen Rellftab darüber fagen wirb", Rellftab, der einft geltende Theaterrezensent der Bossischen Zeitung. Kur Kunftleiftungen gibt icon ein geläutertes Gefühl einen Magftab, Staats.

sachen gegenüber bedarf es jedoch schlechterdings mannichsacher Kenntnisse und vielen Ueberlegens. Die Zeitungen ersparen nun ihren Lesern des Rachdenkens Beschwer, sie denken vor. Eine Zeitungsfadrik ist ein Orakel, welche das Urtheil six und sertig bringt. Fast jeder, könnte gesagt werden, redet nach seinem Leibblatt. Aus ihm schöpft er seinen Tagesbedarf für die Unterhaltung. Selten nur kritisit Einer, was es gesagt hat, und sept sich mik ihm in Widerspruch. In den Gesprächen klingen die Tone wieder, welche die Zeitungen angeschlagen haben und so entsteht eine öffentliche Meinung, von welcher der Hause der Gebildeten wähnt, er habe sie aus sich heraus erzeugt und auf die Zeitungen übertragen, während in Wahrheit er ihnen ansangs nur nachgeplappert hatte.

Daß diese in falsche Wege gerathe, dazu trägt die große Leichtgläubigkeit der Lesewelt bei. Es find nicht grade viele, welche eine Zeitung ftubiren. Das Gewöhnlichere ift flüchtiges Ueberbliden ober Lefen mit getheilter Aufmerksamkeit, vielleicht mabrend Andere ringeum fich unterhalten, vielleicht ber Lesende felber ju ihrem Gespräche ab und ju ein Wort mit hinzugibt, oder beim Morgenkaffee, mabrend die Kainilie schwast. Stehen aar Aftenftude in ihr, fo werden diefe gang überschlagen und man macht fich mit ihrem Inhalt aus ben ihnen beigegebenen Besprechungen bekannt, die fehr häufig, vom Standpunkte der Zeitung aus, ihn in falfchem Lichte zeigen und über bas Ungelegene hinwegschlüpfen. Entstellungen und Berdachtigungen finden demnach leichtlich Gin-Mit fehr mesentlichen Borgangen und Umftanden bleiben biejenigen unbefannt, welche nicht Zeitungen entgegengefesten Strebens gleichzeitig lefen. Go tann es geschehen, daß bie grobere Menge zu demjenigen hingetrieben wird, bas beschließt und thut, mas fie im Grunde gar nicht will, mas fie gurudflogen wurde, wenn ihr der mahre Berhalt flar ware. So wird eine parteiische Auffaffung eingeimpft. Ansichten, die fich einmal festgeset haben, find schwer zu entwurzeln. Go ift es gekommen, daß tehr viele rechtschaffene und ehrenhafte Männer eifrige Berfechter ber herrschaftsgelufte Breugens und erbitterte Anschuldiger Defterreichs geworben find.

Rann nur erst eine gewisse Strömung erregt und im Zuge erhalten werben, so gibt fich bas Weitere leicht. Der gemeine

Mann, gleichviel ob ein Bornehmer oder Niederer, pflegt zu benten: wo viele sind, da befindet sich die richtige Einsicht, da ist dasjenige, bem sie nachgehen, das Rechte, da kann man sich getrost anschtießen. Die Masse thut's. Ihrem Strome muß man folgen.

Und also entstand die öffentliche Meinung der Gegenwart als das Erzeugniß wohleingerichteter, umfänglicher und andauernder Bestrebungen, fie hervorzubringen. Die Macher stehen hinter den Kuliffen. —

Wollte doch ein Kundiger (was meine Kraft übersteigt) unfere gefammte Preffe einer ftrengen Mufterung unterziehen, Die Beitungen nach ihrer inneren Beschaffenheit eintheilend, bamit man erführe nicht nur, welche Blatter "officios" find, fonbern auch, welche in ihren Spalten Mittheilungen officiofen Ursprungs enthalten und welche mit den Nachrichten der lithografirten Prefe ihre Lefer bedienen und in welchem Theile jede Zeitung ein eigenes Leben in der That führt! Was bereits im Gingange biefer Betrachtungen ausgesprochen wurde, sei hier wiederholt: daß diese unfere Angaben ebensowol lückenhaft als muthmaßlich mit mandem Irrtumlichen behaftet find. Gewiß, hatte ein beffer Unterrichteter ben Schleier abgezogen, fo mare mir, bem Uneingeweibten, nimmer in ben Sinn gefommen, Diefe Blatter nieberguschreiben; um fo weniger hatte ich Luft bagu gehabt, weil in ein Bespenneft gestochen werden muß und ich langst nach fo mancher Erfahrung recht gut weiß, daß bes Boltes Stimme keinen in Schut nimmt, ber für die öffentliche Wohlfahrt und allaemeine Belange fich blosftellt. Da ich fab, daß man die Brefauftande nur einseitig tennt, erschien mir wichtig, daß man fie beffer tenne. Anonym gegen Anonymität aufzutreten, ware unziemlich; es war, wenn ich die Reder ergriff, Ehrensache, perfonlich herauszutreten. Die Berbaltniffe, die bier berührt murben, find durchaus nicht aleicaultia. Biele taufend Blatter erscheinen in Deutschland \*. Biele

<sup>\*</sup> Es gibt (ober gab wenigftens eine Reihe von Jahren) anch eine bloke Familienzeitung ber weit in England, Ungarn, Genua, Naumburg, Münfter zerftreuten Familie Goesen. Bei der Mutter sanden sich nach längeren Zwischenräumen sämmtliche Familienmitglieder regelmäßig zusammen und nach ihrem Tode beschlifen fie, dannt das zusammenbiskende Band fich nickt löse, gumpnatlich ein Fami-

taufend Schriftsteller leben bon ber Feber. An ben meift en öffentlichen Borgangen bat die Breffe Antheil. ich benn bem mich aussegen, daß ich bei diesem Unterfangen mich auch in Irriumer verftride und Urtheile ausspreche, die fich vielleicht bei näherer Prüfung aus mir abgehenden Borlagen als irrig ober ichief herausstellen werben. Gelegenheit jum Berichtigen ift nun geboten und meinerseits gebe ich unbedenklich alles Fehlerhafte preis. Mit diesem Borbebalte nur veröffentliche ich meine Auslaffungen. Gingelnes mag immerbin fallen: bas Sange wird seine Wahrheit behalten. Findet aber jemand in dem Auseinandergesetten Uebertreibung, fo fei einem folden anvörderst eingeräumt, dag beute noch nicht bas gesammte Reitungswesen burchgebends entartet ift, boch tei barauf hingewiesen, bak die alten Zeitungsverhaltniffe in einem Uebergange zu den neuen. hier gewiß in der Hauptsache richtig gezeichneten, sich befinden. Die neue Beife ift im Fortschreiten; von den alten Formen fteht beute noch vieles, aber dieses ist im Untergange.

Alles Lebensträftige besitzt Wirkungsmacht nach entgegengeseteten Seiten; durch seine Entwicklung wird bedingt, ob zum Sezen, ob zum Unheil es ausschlägt. Fast scheint die Geschichte die Ersahrung zu enthalten, daß alle großen, mächtigen Kräfte und Mittel, welche die Menschheit neu gewinnt, zu allererst ihre möglichen nachtheiligen Wirkungen in ausgedehntem Umfange äußern. Sie werfen anfangs starke Schatten. Ihre nachtheilige Wirkungsmacht muß sich erst erschöpft haben, ehe der Mensch den recht en Gebrauch von ihnen zu machen erlernt und sie als Hebel zu seinem schnelleren Fortschreiten anzuwenden versteht. Mit der periodischen Presse, die im Grunde für das Leben der Menschheit noch eine sehr junge Erscheinung ist, dürste es sich nicht anders verhalten. Sie soll eine Neußerung des freien Geistes sein. Sie ist

lienjournal, welches, was einer bem andern geschrieben hatte, allen Berwandten mittheile, für einander zu veranstalten. Ein — Zeichen der Zeit und ein Beweis, wie der Sinn sich wendet, ist, daß in unsern Tagen sogar Schiller Zeitungen sitr ihre Mitschiller machen. Mir liegt eine solche von einem 14- ober 15jährigen Schiller ("Leidziger Journal", ein oder zwei geschriebene Quartblätter, gar nicht ungeschicht gemacht) vor. Wo wäre vor einigen Jahrzehnten an eine solche Erscheinung zu denten gewesen!

eine Baffe, mit welcher die Bernunft alles niederschmettern kann. Indeß, die vorhandenen Gewalten haben fie sogleich ergriffen und bemühen fich, seitbem fie inne geworden find, wie nichts gegen fie mit Berboten, d. h. Berneinungen auszurichten ift, ihre Birtung ju vertehren und für fich ben Rugen, ben fie ichaffen tann, auszubeuten. Die verblaffende Rirche, bes Mittelaltere entgeiftete Macht, hatte geraume Zeit nur Berfolgung ber Preffe zur Losung und hat bis jest erst spärlichen Gebrauch von ihr gemacht, ohne ber Berfolgung zu entfagen. Der Staat, beffen Gebaude bas Wert der lettvergangenen Jahrhunderte ift, hat, feitdem er morfd und hinfällig wird, nachdem ihm die Einficht dämmerte, daß er am Einstürzen sei und ein Neubau ihn ersegen werde, nicht auf nuklose Berbote, auf bloße Abwehr sich beschränft, sondern ift bald eingegangen auf diese neue form bes Wirkens, um mittelft ber Breffe eine öffentliche Meinung zu schaffen, vermoge beren fein Bau noch eine Beile aushalte. Die Geburt ber Reuzeit endlich, die Finanz, hat mit jugendlichem Unternehmungseifer zugegriffen und betreibt ihre 3wede mit der Presse, die fie sich unterwürfig macht. Wundern barf es uns bemnach nicht, wenn querft die schlimmen Seiten der Preffe ju Tage tommen, wenn uns die ungeheure Gewalt der Presse beangstigt, indem wir sie folder Führung anheimgegeben seben.

Siegen aber über das Wesen der Schriftstellerei wird schließlich weder das Eine, noch das Andere. Riedergehalten wird die ses eine Spanne Zeit: aber die Natur der Sache wird endlich doch den Ausschlag geben und dann die periodische Presse ihren vollen Segen ausströmen. Die zum Besserwerden hinführende Entwicklung hat zur Boraussehung, daß begriffen worden ist, woher das Schlimme rührt, daß man dann das Schädliche, welches sich angesett hat, abstreift und den Mißbrauch erschwert. Richtig kennen sernen, besangende Irrtümer ausdecken sührt hin zu des Berderblichen Entsernung.

Sei jum Schluß noch eine Muthmaßung über die Zukunft bes Zeitungswesens vergönnt. Zwei Beranderungen steben ihm bevor.

Bu ber einen Wandlung ift jest erft ein schwacher Ansat

genommen, auch die andere ist noch in ihren Anfangen. Die erste ift bas Auftommen mehrsprachiger internationaler Beitungen. Borläufer waren die "illuftrirten Beitungen" in London, Baris und Leipzig, die ihre Auffage und ihre Zeichnungen fich gegenseitig zur Berfügung ftellten, so daß jede nur ju einem Drittel neu zu fein nothwendig hatte. Wird ein fremder bolgichnitt benutt, fo übersett oder bearbeitet ein Behülfe der Beitung den ju ihm geschriebenen Auffat. In Amsterdam, Ropenhagen, Betersburg, Florenz, Madrid erschienen ebenfalls "illuftrirte Zeitungen", welche beinahe ihren gangen Inhalt ben drei Genannten entnehmen sollen. Schon find mehrsprachige Blätter im Werke. Ein solches geht von Frankreich aus und ein Franzose lebt (1866) schon feit einiger Zeit in Dresden, der fur den deutschen Theil sorgen soll. Bon beutscher Scite ist mir bisber (1866) nur bas deutsch, frangofisch und englisch zugleich erscheinende Blatt bes fachfischen ftenografischen Inftitute in Dresben "Die Barte, The Sentinel, Le Phare" bekannt, welches Dr. Zeibig icon in's zweite Jahr mit gewohnter Tüchtigkeit beforgt, und eine mit Bilbern geschmudte Mufterzeitung fur Beiber, ber feit 1855 in Berlin erscheinende "Bagar", welcher nach und nach gugleich in einer frangofischen Ausgabe (La Mode illustree), einer englischen (The english womans domestic magazine) und einer spanischen (La Moda elegante illustrada) herauskommt und gro-Ben Absahes in allen vier Landern fich erfreut. Bier bilden freilich die Bilder, überall die nämlichen, die Sauptsache. Größere Unternehmungen dieser Art werden ficher folgen, doch wird biese Entwidlung febr langfam por fich geben, mabrend die andere, die auf der Telegrafie fußt, rasch eine Umwälzung im Zeitunge. wesen berbeiführen dürfte.

In einiger Zeit werden, wenn sich inzwischen nicht vieles andert, die Telegrammanstalten die Presse beherrschen. Bergegenwärtigen wir und die gemachten Erfahrungen. Zuerst wurde äußerst Weniges telegrasirt. Nur der Kausmann oder eine Regierung setzte die Kosten daran. Bald nahmen die Telegramme an Zahl und Umfang zu. Jest (1866) bringen die Blätter mitunter schon Telegramme von 30—40 Zeilen; in Nordamerika

und England haben fie bereits lange Reden wirklich auf & von Telegrammen gebracht. Die im Rebruar 1873 in & gehaltene Thronrede, 858 Wörter, wurde nach Birmingham. defter und Liverpool in 71/2 Minuten, nach Glasgow in !! nuten, nach Dublin in 21/2 Stunde telegrafirt. Das Blan New-York Herald vom 2. Mai 1873 foll mit Zutelegner 15 Spalten gefüllt baben: vier Berichte über die Eröffnun wiener Beltausstellung empfing es als Telegramme; dafür ni auch 198,400 Abdrude verlauft. John Bright's am 22. 3 1873 in Birmingham gehaltene Rede und ein Bericht bei aanas wurde an fast fammtliche großere englische Zeitunge grafirt; eine Zeitung foll am Morgen bes 23ten gegen ! telegrafirie Wörter vorgelegt haben. Im Jahre 1874 !! enalische Telegrafenverwaltung ben Zeitungen einen gangend für die Racht, in welcher aus ber Stadt nicht viel auffil wird, (von 6 Uhr Abends bis 6 Uhr Morgens) jum belit Gebrauch gegen eine mäßige Entschädigung (500 Pfund) im zur Berfügung gestellt. Gin Draht befördert in 12 Stunden fähr 15000 Wörter. Ende Januar 1874 standen 15 Dill London auf diese Beise gur Berfügung 12 englischen Beim Die Besiger der Times mietheten darauf auch in Barisum 10 Franken einen Drabt von 9 Uhr Abends bis 6 Uhr Morgen in bem Bimmer bes Berausgebers enbet.

Bei uns Deutschen geht es langsamer. Die Kölner 3i hat indeß angefangen, darin nachzueisern. Anfang 1865 auch in andere Zeitungen des Königs von Preußen Erösserede an seine Stände in ein paar hundert Zeilen telegrasit. Telegrasit man Nachrichten, wie an die Breslauer Zeitung Berlin vom 13. Januar 1865: "Die Fraktionen der Fortit partei hielten gestern eine gesellige Zusammenkunst ohne thung." Kann man mit Unbedeutenderem die elektrische Beschäftigen? [Am 7. August 1873 las man in den Zeitschäftigen? [Am 7. August 1873 las man in den Zeitschäftigen? "Gastein. S. Maj. der Kaiser hat das erst genommen und eine Morgenpromenade auf dem Kaiserweit macht."] Wie lange wird es währen, und unsere Telegram stalten werden weit über ihren gegenwärtigen Zuschnitt him

gehen, werden umständliche Berichte sowie ganze Aufsätze verbreiten. Ein und derselbe "Leiter" wird dann durch das Drahtnetz sliegen und gleichzeitig an allen Hauptorten gedruckt erscheinen, überall in der gebildeten Welt gelesen werden. Die Macht, welche alsdann diese Hauptbereitungsstätten des Zeitungsstoffes beeinsutz, wird Herrscherin über die öffentliche Meinung Deutschlands und Europas sein.

44.4

## XI.

"Uebertreibung" - so wird das Urtheil nicht weniger Leser über bas hier entrollte Bild der deutschen Tagespresse lauten und zwar nicht blos berjenigen, welche einen Antrieb haben ben eingetretenen Buftand zu verhüllen, sondern auch folder, welche bisber nicht inne geworden find, wie fehr fie von einem Zuge, defe fen bewegende Anftoße ihrem Blicke entzogen find, fortgeriffen und geschoben worden find, vielmehr meinten, vermöge ihrer Selbstbeftimmung gehandelt ju haben. Die beherrschende Dacht ber Tagespresse über ben Sinn der Menschen stellt man sich ohnehin gewöhnlich ju gering por. Die erste Auflage bieser Schrift mar kaum heraus, als fich Ereignisse zutrugen, welche fie in der augenfälligsten Beise an den Tag brachten. Dies will ich, weil es höchst lehrreich ift, klar legen, wiewol ich dabei wider meinen Bunich politischen Erörterungen nabe ju treten genöthigt In politischen Fragen kommt sie ja aber grade am schnellften jum Borichein.

Unglaublich würde lauten, was die letten Jahre zeiglen, hätten wir es nicht erlebt.

Die Preußen und auch Biele außerhalb Preußens glaubten 1866 steif und fest, daß Desterreich daran sei, über Preußen herzusallen, um ihm Schlesien zu rauben, — weil fo in vielen Blättern zu lesen war. Das wiener Preßbüreau bemerkte am 24. März, daß die Quelle der "von vielen Blättern kolportirten" Nachrichten über österreichische Rüstungen "keine andere als das berliner Preßbüreau" sei. Dies war freilich nicht ganz richtig, denn auch die auf Desterreichs Seite stehende "Leipziger Abendpost" enthielt solche Nachrichten und wer konnte wissen, daß ihr Herausgeber emsig alle aus den preußisch gefärbten Blättern aufnahm und neue dazu sich aus den Nägeln sog, in der Absicht, Preußen vom

<sup>\*</sup> Diese Arbeit wurde noch Ende 1873 abgeschloffen; aber nachträglich bis zu ihrem wirklichen Abbrucke ergänzt.

Beginn eines Krieges abzuschrecken (so wenig kannte er die tapfern Preußen!)? Ein schlagendes Beispiel, wie weit blinder Parteieifer fortreißen tann, und zugleich ein Beweis, wie schäblich die Entfernung von der Wahrheit einwirkt, da es nun nahe lag, in den Angaben diefes Blattes eine Bestätigung der Mittheilungen über Defterreiche Borbereitungen ju einem Angriffetriege ju erbliden, obschon doch in Wirklichkeit keine solchen getroffen wurben. Es wurde von Bielen sogar die Lächerlichkeit geglaubt, daß man im kleinen Königreiche Sachsen sich anschicke, gen Berlin aufzubrechen - mabrend als um Sachfens Granzen die preufiichen Beeresmaffen sich zusammenballten, in Dresden man rath= log faß und sowie sie über Sachsen hersielen, ein Theil der fächsi= ichen Regierung, das Land bem Reinde preisgebend, nach Bohmen mit kanm halb soviel Mannschaft flüchtete, als Sachsen ein paar Jahre später pour le roi de Prusse kampfen ließ. Merkwürdiger noch ift, daß der einmal gefaßte Wahn, weil ihn die Blätter fortwährend unterhielten, hartnädig festgehalten murde, tropdem die Greigniffe hand greiflich ausgewiesen hatten, daß die Breuffen bei ihrem Einbruch in Bohmen, welches von öfterreichischen Truppen wimmeln follte, nur auf eine schwache Beeresabtheilung fliegen, die fie raich aufrollten, und daß damals in Bohmen eben erft zu Aushebungen geschritten wurde, welche die Ankunft der Breugen unterbrach, daß bas ofterreichische Beer fich erft in Mahren sammelte und weber in genügender Starte noch mit binlänglicher Audruftung den Preußen entgegenzog. Diefe Thatfach en machten gar keinen Gindruck. Als einige Zeit barnach ein gelehrter Freund aus Breußen mich besuchte und ich bei Tische einige gelegentliche Aeußerungen über die jungste Bergangenheit fallen ließ, zeigte er fich erstaunt, daß Preußen fich nicht im Falle der Ubwehr befunden haben, nicht jum Kriege gezwungen gemesen sein folle, und als ich darauf an einige, wie ich vermeinte, allbekannte Begebenheiten erinnerte, verbedte der feine Mann feine Ungläubigkeit mit den Worten: "Das höre ich zum erstenmale". In solchem Grade war es also der Presse gelungen Massen von Thatsachen der Kenntnif ihrer Leser zu entziehen, die mahre Beschaffenheit der Bergange zu verschleiern und das Bolt in Tauschungen zu wiegen, daß felbst einem in einer großen Stadt lebenden 48ger Demofraten und einem Mann von ungewöhnlichem Scharffinn wie dem eben Erwähnten Dinge, die fich gewiffermaßen vor den Augen begeben hatten, verborgen blieben \*.

Beinahe noch stärker offenbarte sich nach Moltke's großen Siegen die ungeheure Gewalt der Zeitungen, das Urtheil der allermeisten Menschen gefangen zu nehmen und ihre gesunde Bernunft zu verwirren, indem sie Worten, die an sich deutlich und sprechend einen unbestrittenen Sinn haben, veränderte, selbst entgegengesete Bedeutung unterzuschieben vermochten.

Preußens Sucht nach Eroberungen in Deutschland war fcon langft mit bem Bormande einer "beutschen Miffion Preuffend" beschönigt und verdectt. Die Mehrzahl der Zeitungen jubelte nun über die durch Preußen glücklich hergestellte "Ginbe it Einheit?! Das leidenschaftliche, aber unklare Berlangen bes beutschen Boltes nach Ginheit in verkehrter Beise ausbeutend erhoben fie Triumpfgeschrei, als sei es nunmehr endlich befriedigt, Dichter stimmten ihre harfen und die Allermeisten glaubten in ihrer Ginfalt banach, ihr alter Bergenswunsch fei in Erfüllung gegangen, freuten fich ber Unbeilsthat. Bas war 1866 wirklich vorgegangen? Die Berfprengung Deutschland &, die Berreifung bes uralten Busammenhanges ber beutfchen Nation, die Lostrennung eines Drittheils, welches binfort nicht mehr zum Berbande ber beutschen Stämme gehören follte. Spaltung follte Einheit fein! Der mahre Sachverhalt ift: Breufsen machte eine große Eroberung in Deutschland. Indem es seiner Sand ein Gebiet fast von der Größe des eigenen Umfangs unterwarf, ließ das Gewonnene fich schwerlich ganz nach ber Art früherer Eroberungen aneignen und in Berlin befagen bie gebietenden Manner so viele Rlugheit und Mäßigung, daß fie felbst nicht die volle, unbeschränkte Gewalt ergriffen, sondern

<sup>\*</sup> Die Richtigkeit ber großbeutschen Behauptungen ilber bie Beschaffenheit ber hergänge zur Zeit berselben wird ilbrigens vollständig bewiesen durch den Abbruck ber Berichte des französischen Gesandten zu Berlin Grasen Benedetti aus der ersten hälfte des Jahres 1866 (Bonedetti, Ma mission en Prusse). Wit den gewöhnlichen Witteln der Berückung wurde dieses Buch bei seinem Erscheinen als inhaltsleer, unbedeutend u. s. w. ausgegeben — und dadurch die Lesewelt abgehalten, sich mit ihm ernstlich zu beschäftigen.

milber einen ansprechenden Schein suchten und für bas abbangig Gemachte die Form eines Bundes ergriffen, in welchem fie ben bestimmenden Willen befagen. Borftaat (Begemonie) und Gleichberechtigung ber Staaten schließen sich nothwendig aus. Die angegliederten Bunbesftaaten wurden in Bahrheit Bafallenstaaten Breugens, Socii romani ober doch wenig mehr, ihre Staatsburger Preugen zweiter Ordnung. Ginigen Ginflug raumte ihnen allerdings die Nordbunds- sowie die neue Reiche-Berfaffung ein, allein diese ift, beinahe wie die alte Berfaffung bes romischen Reichs deutscher Nation, eine Ungeheuerlichkeit, muthmaßlich bloße Uebergangsform. Preußische Besete und Ginrichtungen mit einis gen Abanderungen, die sie mitunter wol beffer gestalten, über die abhängigen Staaten zu erstreden, dazu dient sie und bereitet somit bie völlige Berschmelzung für eine spätere Zeit vor. Aus Kleindeutschland kann nur Grofpreugen werden. Wo in diefer neuen Ordnung der Dinge Preußen seinen Willen einsett, bleibt alles Andere Nebensache. Und so vollzieht fich bas Aufgeben eines bedeutenden Theiles von Deutschland, mahrend man die Redensart vom Aufgeben Breufens in Deutschland zu lesen bekommt. Die Schlagmörter: "beutsche Reicheregierung", "bentfder Reichstag" verleihen ein anderes Aussehen und einsig mit diesem beschäftigten sich die Zeitungen. Mit dem tauschenden Bilde vorgespiegelter Fortschritte verbreiteten fie faliche Borftellungen und an bes Boltes ftartes Einheitsbeburfniß, welches die Fürsten zu befriedigen nicht verstanden hatten, sich richtend geben sie unter bem Schilde ber "Deutschen Einheit" auf Berpreufung los, untergraben, um alles in einen gleichen Buschnitt b. b. auf ben preußischen Fuß zu bringen, die bestehenden abweichenden, eigentümlichen, vielfach vorzüglicheren Berhaltniffe ber kleinern Staaten bes Bunbes. Schon mahrend des Krieges von 1866 hatten manche Blätter ber Mittelftaaten den preußischen Siegen vorgearbeitet und Landesverrath begunftigt. Mit welcher Frechheit dies geschah, dafür sei nur (benn ich will von Sachsen nicht sprechen) daran erinnert, daß als die Medlenburger Nürnberg besetht hatten, ein bortiges Blatt dem Feinde die Namen derjenigen Münchner angab, die Ursache batten, fich bor den Breufen in Die Schweiz zu Auchten. — Die jest soviel gepriesene "Einheit" besteht barin, daß der größere Theil ber Deutschen einen Oberherrn über ihren Fürsten besommen hat. Eine zusammengequetschte Einheit von Zweidrittheilen des zertrummerten alten Bundes ift fie.

3mei Drittheile des früheren deutschen Bundes find von einem strafferen, fie von dem übrigen Drittel abtrennenden Bande umidlungen; ob aber bie innere Einigkeit in dem neuen Reiche viel größer geworden ift? Ich zweifle. Erfolg hat allerdings Maffen nachgezogen, die vordem jur besiegten Partei sich gehalten hatten und Mancher fügt sich heute und thut mit, weil er, ju bicht an den Gegenständen, wo in sein Auge nur das Allernächste fällt, des weiteren Umblides entbehrt und in feiner Rurgfichtigfeit vermeint, ber nun eingetretene Gang sei einmal unabanderlich, es gebe teinen andern mehr; allein ber Denter foll von ber Dberfläche fich nicht täuschen laffen. Schon jenes angftliche Bemühen ber Nationalliberalen jedwede gegnerische Stimme ju erftiden, das beständige Borgeben ihrer Blätter, grade fo wie fie fprechen, bente und fühle das gesammte Bolt, bis auf ein paar verkehrte ober schlechte Leute, ist geeignet stutig zu machen. Die innere Zerriffenheit ift immer noch vorhanden, heute vielleicht größer und schlimmer als vor 1866.

Die in den Zeitungen das große Wort führende Partei der Sieger erhob gewaltigen Jubel über die nunmehr gewonnene Größe Deutschlands, seine ruhmvolle Stellung und sein erhöhtes Ansehn im Auslande. Nationalliberale Redner und Blätter priesen den Ausgang des Jahres 1866 als eine Stärkung der deutschen Macht. Wie? Konnte denn überhaupt aus dem Bruderfriege von 1866, aus Sadowa's blutgetränfter Bablstatt, aus der Riederwerfung einer deutschen Macht die Erhöhung ber beutschen Stärke hervorgeben? Mit welchem Landerzuwochs mar da Deutschland größer gemacht? welche neuen Machtmittel waren ihm erworben worden? Diejenigen welche in der Folge eingeset werden konnten, maren 1866 bereits vorhanden. Die Belt hatte nur gefeben, daß das preußische Beer weit ftarter muchtet, als fie bis dahin gemeint hatte; fie lernte nur, daß wenn Machthaber ein halbes Bolt in Waffen bringen, wenn fie rudfichtelos auf Roften der Freiheit, auf Roften des Wohlbehagens der Men

schen, stramm beren ganze Kraft zusammenraffen und an ben Kamps auf einen Burf setzen, ausschlagende Erfolge rasch erreicht werden können. Brauchte man diese Lehre erst zu bekommen? Ahmen die andern Bölker das von Preußen gegebene Beispiel nach, so stehen die Machtverhältnisse wie vordem. Bietet Rußland auch alle seine Mannen auf, wie zahlreich werden alsdann seine heere sein? Preußens Heersystem ist es, welches dem ganzen Festlande von Europa Bewassnung und Kriegslast während des Friedens ausnötzigt. Es ist darin vorangegangen, die andern Staaten haben ihm nachsolgen müssen, um nach Möglichseit sich zu sichern und — dann schreit man wieder in Berlin: wir müssen mehr rüsten, denn um uns herum hat sich alles gerüstet. Seit 1866 gibt es nur "b ewassnet en Frieden"!

Das Gegentheil ist eingetreten. Durch das Jahr 1866 ist Deutschland schwächer geworden, denn Desterreich ist aus ihm herausgerissen. Es ist auf diese Weise stärker geworden, wie damals als die Schweiz sich lostiß, um ihre eigenen Wege zu wandeln, wie damals als die Riederlande sich abtrennten, um weiter nichts mit dem Reiche gemein zu haben! Jeder Anabe, sollte man

meinen, mußte begreifen, mas bas beißt.

Ich blos fage fo, ich, den man einen verbiffenen Großbeutichen und verschrobenen Fantasten schalt, wird vielleicht irgend einer von meinen Lefern achselzudend einhalten und damit bie Sache abgethan ju haben glauben. Aber nein, ein Ronig von Breugen hat fo gefagt. Ronig Friedrich Wilhelm IV. hat in seinen erft 1872 bekannt gewordenen Briefen, die ihm gur Ehre gereichen, an Dahlmann gefchrieben, in zwei Briefen, in bem einen am 4. Mai 1848: "Rehmen Gie eine Rarte Deutschlands vor, malen Gie bie faiferlichen Erblande fcmarg und feben Sie fic bann bas Bilb recht aufmerkfam an". Benn er (Friebrich Wilhelm) die Reichstrone annehmen muffe, werbe es gefcheben: "mit gebrochenem bergen, benn mein Reich wird ber Rumpf Teutschland & fein - nicht mehr geeignet Teutschlands von Gott ihm gestellter Aufgabe ju genügen," und am 15. Dai: "3ch will nicht über einen Rumpf herrschen, Teutschland ohne die öfterreichischen Erbstaaten ift aber ein Rumpf — Segen Sie ihm mich als haupt, fo schlagen Sie mit berfelben That jugleich dem restaurirten Körper das rechte Bein und den rechten Arm mit seinen Berbindungestuden ab"!

So schrieb ein König von Preußen und bekräftigte sein Wort durch seine nachherige That! Es ist wirklich die volle Wahrheit. Das was er mit Entrüftung verwarf, ist vollbracht worden und der Hause der Thoren hatte dafür den Ausschrei der Freude. Stöhnt dann solch' ein Kurzsichtiger über die ungeheuere Militärlaft, ei, so sollte er doch bedenken, daß man in diesem neuen Reiche nur mit schwerer Rüstung angethan arbeiten kann. Sprach doch auch ein preußischer Minister am Reichstage aus, daß das Errungene 50 Jahre vertheidigt werden müsse, und ein preußischer Feldberr (Boigts-Rheß), daß das Reich "nicht stark genug" sei, "um schon eine Riederlage zu ertragen". Gewiß, die se klugen Männer hatten Recht.

Der Schlag, der das deutsche Volt 1866 getroffen hat, war ein furchtbarer, einer der schlimmften in feiner ganzen Geschichte. Auf ben Berluft der deutschen Stellung in Italien will ich nicht einmal Werth legen. In Often mengen sich die Stämme, da ist ber Deutsche noch nicht allerwärts in der Uebergahl (auch in Posen nicht!), aber täglich macht er Fortschritte. Da liegt das Feld feiner Ausbreitung, feiner allmälichen Berflärfung, einer reichen Entwidelung. Ale der Kronpring von Preugen die Soben von Chlum einnahm, ging es verloren. Sowie Desterreichs beutsche Stellung vernichtet mar, mar auch die vorwiegende Bedeutung bes Deutschtums in Desterreich ju Grunde gerichtet, war nicht blos bem Staate Desterreich, sondern überhaupt den Deutschen im Dften bie schwerste Riederlage beigebracht und mit einem Schlage mußte fich bort alles andern: es ift dies lange porber von Großdeutschen verkandet worden und tam denn jest. Nachdem Defterreiche ftattliche Berbindung mit dem übrigen Deutschland gerhauen mar, gewann das Stammbewußtsein der nicht beutschen Stämme erhöhte Berechtigung. Man gablte die Röpfe im Raiferreich und ber Nichtbeutschen gab es mehr als ber Deutschen. Bon nun an loderte das innere Zerwürfniß heftig empor. Die niedergeschlagenen Deutschen Desterreichs zeigten sich kleinmuthig und nachgiebig, die Nationalitäten, wie man fich ausdrudt, richt eten ihre Anstrengungen wider fie. In Galligien wie in Ungarn

wurden die Deutschen nahezu verdrängt, ihr Einfluß wenigstens gebrochen, die Sachsen in Siebenbürgen, die Jahrhunderte der magyartschen Uebergriffe sich glücklich erwehrt hatten, verloren ihre alten Rechte, mussen den ungarischen Reichstag beschicken und von ihm Gesehe nehmen. Die Ungarn wurden das führende, das entscheidende Bolt. Ein Magyar ist gegenwärtig hauptminister Desterreichs und der in eines Deutschen Munde schwerichtig zu bezeichnende Wunsch, Desterreich möge seinen Schwerpunkt in Best haben, ist richtig in Erfüllung gegangen.

Wie die Dinge nun liegen, treibt Desterreich seinem Untergange zu. Sollte aber ein Preuße oder Nationalvereinler hoffen, Preußen werde in die volle Erbschaft treten, dürfte er sich bitter täuschen. Vielleicht kommen die vormaligen Bundesländer dereinst an Preußen, etwa gegen Abtretungen dis zur Weichsel, welche die Russen begehren, begehren müssen. Gallizien und Ungarn aber werden viel eher Außland versallen als an Preußen kommen. Berblendet haben Ungarn nicht eingesehen, daß sie nur die Wahl vor sich haben, entweder den Deutschen sich anzuschließen oder des Zaren Unterthanen zu werden. Wenn einst am adriatischen Meere Preußen und Rußland aneinanderstoßen werden, dann wird ihre Freundschaft sich lösen.

Denn mas Breufen 1866 vollbracht bat, bas vollführte es mit stiller ruffischer Unterftützung nach einem blos mundlichen Abkommen, welches an Rufland, wie versichert wird, Konstantinopel preisgeben hat. Go erfuhr ich 1866, als das preußische Beer an der Donau ftand, von einem Ruffen, der mich eigens um mir dies ju sagen aufsuchte, und die rusissche Bedrohung Desterreiche im Jahre 1870 sowie die den preußischen Siegen nachfolgende Bernichtung bes parifer Friedens, welcher bas Borfchreiten Ruglands gegen die Türkei zu hindern bestimmt war, scheinen jene Mittheilung zu bestätigen. Wieviel haben über ben hochwichtigen Borgang, der die gange Frucht eines mehrjährigen barten Rrieges gegen Rufland ju Schanden machte, unsere Zeitungen gebracht? Rurg haben fie ibn ermahnt und find bann glatt über ibn binweggegangen. Denn hatte man fich naher mit diefer Frage beschäftigt, so wurde man sie außerst storend gefunden haben und nicht in Einklang zu bringen mit den Borgebungen, in denen man sich wiegte, und weil die Zeitungen fein Aufhebens machten, spielte fie auch in den Gesprächen keine Rolle. Das Allerwichtigste wird leicht übersehen, wenn die Zeitungen davon schweigen.

Duftere Vorstellungen betreff ber Bufunft Deutschlands, ja gang Europas steigen auf, sobald man bie Folgen bedentt, welche ber preußische Sieg von 1866 nach fich ziehen tann. Macht unterschäpen nämlich die Meiften in Deutschland, noch weniger beherzigen fie Rugland reißende3 Auffleigen. Baren Alexander II. Großherzigkeit die Sklaverei aufgehoben hat, seit mit Eisenbahnen das weitgestreckte Land ruftig durch jogen wird, ift fie überdies um viel hoher anzuschlagen als bisber. Um Ende unfere Jahrhunderte durfte fie, die bereite Mittelafien auf zwei Seiten umfaßt, in furchtbarer Stärke bafteben. Sowie Rufland Gebieter Afiens fein wird, durfte es finden, daß Europa tein besonderer Welttheil, sondern Afiens Westseite ift; und wenn ihm Konstantinopel verfallen follte, nahme es schon die überragende Stellung in Europa ein. Die Granze Preugens gegen Rufland ift nun leider Deutschlands ichmache Seite. Die Rarvathen dagegen find der feste den Nachbar abhaltende Damm. Go lange im Guben von Diesem Gebirgezug öfferreichische Truppen fteben, genügt bas Drohen Desterreichs um ruffische Beere, die in Europa gegen Konstantinopel ziehen, zur Umkehr zu nöthigen, weil sie verloren sein wurden, wenn die Defterreicher fich auf ihre Berbindungelinie fturzten. Rleinasien ift faft unwegsam fur ein beer. Auf ber Seeseite beschirmen Konstantinovel Englands Flotten. So lag es, fo liegt es kaum noch, feit Desterreich Schach gegeben ift, feit bas mit den Ruffen verbundete Breugen berricht. Am Siege bes großbeutschen Gebankens, ber auch einen farten Ball gegen Die anschwellende flawische Macht beraustellen beabsichtigte, bing die Sicherung ber europäischen Gesittung. Riemand kennt bie Bufunft. Nichtvorherzusehendes tann fich begeben, welches bas, mas auf ber graden Linie der Fortentwicklung ftebt, bei Seite brudt und andere Bahnen porzeichnet: so wollen wir und mit der hoffnung tröffen, daß die schweren Gefahren, welche das 1866 ge schaffene Wert beraufzubeschwören angethan ift, bei Zeiten noch werden abgewendet werden, allein nochmals fragen wir, mas von ber Einficht ober Chrlichfeit von Zeitungeschreibern zu halten ift, die mit trunkenem Entzuden an dem Werke von 1866 fich weideten?

Doch solche Betrachtungen führen von unserer Aufgabe zu weit ab. Die Zeitungen redeten auch von gewonnener höherer Freiheit, von großen Fortschritten— das war ebenfalls Dunft.

Bergegenwärtigen wir und den Gang der allgemeinen Entwidelung mabrend eines langeren Beitraums und vergleichen wir ben Stand am Anfange unferes Jahrhunderts mit dem von 1865, so werden gewiß alle ohne Ausnahme in dem Befunde übereinstimmen, daß eine Berringerung der Fürstenhoheit stattgefunden hat. Mochte zeitweilig entgegen dem Andrange nach Erweiterung der Bolferechte die fürstliche Gewalt nachdrudlichft und anscheinend erfolgreich geltend gemacht worden sein: bald barauf ftellte fich dennoch flar heraus, daß fie an Spielraum eingebußt batte. Das Monarchische schwächte fich allmälich ab. Bon mir ift am Abend des 30. Märzes 1848 in Frankfurt am Main ber Ausspruch an Robert Blum gegeben worden, den feine damals aus dem Stegreif gehaltene marme Rede, eine feiner beften, berühmt gemacht hat: "Wie konnen wir Republik machen, da wir teine Republifaner haben?" aber mit Bestimmtheit behaupte ich auch, daß ein Bug jur Republif in der neueren Entwickelung waltet. Die Wendung der legten sieben Jahre bat im Gegenfat ju diesem Zeitgeiste die mon'archische Gewalt außerordentlich verftärft\* und gleichzeitig Gebilde geschaffen, in welchen

<sup>\*</sup> Man höre die Sprache, welche gegenwärtig geführt wird. Die berliner "Provinzial-Correspondenz" bemerkt im März 1874: "Es ist ein nicht genug anzuschlagender Segen, den das Walten dieses von der allgemeinen Dankbarteit und Ehrsurcht des Bolkes getragenen Derrschers (des Kaisers) gebracht hat, daß ein ernst monarchisches Bewußtsein und Gesühl in den weitesten Bolkstreisen wieder zu krästiger und durchdringender Geltung gelangt ist". Und wie dies verstauden wird, sehen wir aus der "Rordbeutschen Allgemeinen Beitung", welche als Reichenssperger und Mallindrodt sich (im December 1873) gegen die Kirchengesetze erhoben, "den sich darin kundgebenden Mangel seder Uchtung vor der Würde der Kron ein fich darin kundgebenden Mangel seder Uchtung vor der Würde der Kron eicht anssinnen die gegedene Santtion dieser selben Gesetze wieder zurückzischen oder die Ausselung dieser Eesetze gut zu heißen, ist eine der ärzsten Zumuthungen, welche jemals an einen König von Preußen gerichtet worden sind. Daß sie von eigenen Unterthanen ausgehen, daß preußische Männer sich soweit vergessen konnten, an übren König ein solches Ansinnen zu stellen, be-

eine Neberwucherung des Monarchischen vorhanden ist. Das stolze, prächtige Frankfurt am Main hat ausgehört, eine freie Stadt zu sein, sant zur preußischen Landstadt, die drei hanfaktädte haben einen Herrscher bekommen. Die Bewohner der mittleren Königs und der Herzogsstaaten sehen nun über sich ihren Landesherrn und dazu noch darüber den Kaiser, zwei Oberhäupter. Sollte diese Zweihäuptigkeit im neunzehnten Jahrhundert Dauer haben? Es sei in's Andenken zurückgerusen, daß der großdeutsche Bersassungsentwurf von 1849 für Deutschland diesen unläugdaren Mißstand vermied.

Run, fo foll es auch nicht bleiben.

Ich erinnere mich nicht, jemals in ben Zeitungen gelesen ju haben, mas gegen 1866 Rationalvereinler, welche Demofraten ju fich heruber, in ihren Schweif zu ziehen bemuht maren, gu diefen sprachen: "fie mußten doch endlich einsehen, daß es in Deutschland nicht anders werde; weder wurden die Fürsten freifinnig werben noch laffe fich mit 3mang etwas gegen fie aus. richten, weil dieser die beiden Grogmachte herausfordere; es bleibe fomit nichts übrig, als fich auf Breugens Geite gu fchlagen und Diefes jum Ginschreiten ju ftachein, daß es die übrigen Samter abthue; leichter als jest mit 20 herrschern werbe es fein, binterber mit einem einzigen, übrigen, fertig ju werben. Defterreich brauche man ja feineswegs aufzugeben, das tonne man nachtraglich anziehen." Dergleichen Reben übten große Wirfung. ihnen wurden Ueberläufer gefischt. Db diefer fcroffe Republita. nismus von Nationalliberalen aufrichtig gemeint oder bloger Roder war, mag ich weder behaupten noch in Abrede stellen, ift auch gleichgültig, aber dies ift jedenfalls beachtenswerth, daß Niemand aus den Zeitungen von diefen Bestimmungsgrunden etwas erfuhr, und es fei bied bervorgeboben, jum Belege, wie un vollftanbig die Beitungen unterrichteten.

Wol aber waren die allermeiften Zeitungen eifrig befliffen, Begeifterung für Raifer Wilhelm und das haus ber hohenzol-

weist, wie weit sich ber Ultramontanismus bereits von ben Fundamenten unferes Staatslebens entfernt hat—ift ein hohn, der freilich für die Strafgesetze unerreichbar ift, aber von dem Sittengesetz unseren Zeit verurtheilt wird."

lern zu entzünden und die monarchische Strömung besser in Fluß zu bringen, eine Strömung, die freilich in den Basallenstaaten an den Landesfürsten nicht selten seitab vorüberläuft. Lithografirte Korrespondenzen und Aufläße, die dem Presbüreau entstammten, haben ohne Zweisel viel dazu beigetragen, daß die Blätter eine stärkere monarchische Färbung angenommen haben.

Welch' heftiges Geschrei tobte früher gegen ben Bundestag! Und wahrlich mit Recht. Worin unterscheidet sich denn aber die Einricht ung des neuen Bundesrathes vom alten Bundestage? Darin, daß seine Mitglieder die Abstimmung nicht hinausschieden können und daß er nichts beschließen kann, was Preußen nicht will. Sollte der Reichstag sich einmal zu Ungebärdigkeit verirren, so vermöchte des Kaisers Minister ebenso auf den Bundesrath sich zu berusen, wie vor 1866 die deutschen Fürsten sich hinter den Bundestag steckten.

Die Preußenkönige waren stets gebieterische Herren, die von Beschränkungen ihrer Eigenmacht nicht viel hielten. Ihr Geschlecht ist nun über die Deutschen gehoben und was zu vermögen sie sich zutrauen, kann man schon daraus entnehmen, daß ein Aussspruch vom Throne Trauungen vernichtete, welche Offiziere und Gemeine bei Ausbruch des Krieges von 1870 in allen kirchlichen Formen abgeschlossen herabsanken. Bolksvertretung und Presse haben durch ihr Stillschweigen dazu dies bekräftigt. Die alten Kaiser konnten doch nur unehlich Geborene für voll erklären, in melius resormiren, der neue Kaiser kann mehr als sie, er kann, wie wir gesehen, auch in pejus ändern. Daß seine Gnade in einzelnen Fällen solche aufgelöste Ehen wiederum als gültig erklärte, ändert am Sachverhalte in Bezug auf seine von der Tagespresse unangesochten, unerörtert gebliebene Wachtvollkommenheit nichts.

An der so oft von den Zeitungen betonten Vermehrung der Freiheit ist auch nichts Wahres. Im Siegestaumel von 1866 und 1870 wurde vielmehr viel Freiheit leichtsinnig preisgegeben. Es mag vielleicht sein (ich getraue mir hierüber kein Urtheil zu), daß die Preußen in den letzten Jahren eine Verbesserung ihrer Zustände erlebten: in den viel weiter vorgeschrittenen Staaten, welche sich unter Preußen beugen mußten, ist jedoch im Gegen-

theil ein fehr bedeuten ber Rudidritt vorgegangen. Wenn Die sogenannte deutsche Einheit in der Form der Unterordnung unter die Hohenzollern zu Stande gebracht wurde, so ergab fich ale unausbleibliche Folge, daß die entwidelteren Dittel- und Kleinfaaten bem in politischem Betracht jurudgebliebenen Preugen, bas fie bisher durch ihr Beispiel und durch die Berührungen Gingelner mit Einzelnen nach fich gezogen hatten, nunmehr nachfolgen mußten. Das Aufgeben von Freiheiten und von Ginrichtungen, welche der preußische Staat noch nicht oder in schlechterem Buschnitt besaß und die Hohenzollern nicht leiden mögen, verstand fich bann von felbit. 3mar bilden viele Preugen fich ein (Schule und Zeitungen haben fie ichon in der Jugend mit dieser Einbildung getränkt), sie seien die Borgeschrittensten unter den Deutschen und die preußischen Einrichtungen die vorzüglichsten: es ift beides aber keineswegs der Fall, obicon allerdings in dem einen und bem andern Stude das Preußische den Borgue in der That verbient.

Niraends ift namentlich die verkehrte Auffassung des Berbaltniffes zwischen Staat und Einzelnem hoher getrieben als in Preußen. Die beutsche Juriftenschule trägt baran Schuld, daß ber Mensch beinahe nur als ein Objekt des Staates betrachtet wird, des großen Ungeheuers, das alles verschlingen tann und immer Recht behalt. Der Staat ift alles. Die glorreiche Entwidelung Englands hat eine ande re Grundlage. Dort gilt guerft bas Recht bes einzelnen Menschen und nur fo weit und nicht barüber hinaus wird diefer beschränft, als es fur bas Bange unumgänglich nothwendig ift. Der Ausgang ber Betrachtungen bleibt, wie die englische Geschichte in vielen Fällen gezeigt bat, bie Berechtigung des Menschen. Im Gegensat bierzu bat Preußen unsere Juriftenlehre am schärfften folgerichtig und schroff burchgeführt und das Bolt mittelft des langen Dienens in feinem heere an's blinde Gehorchen gewöhnt. "Bucht", "Gehorfam" find beliebte Schlagworte der Preugen. Auf freie Regungen verfteben fie fich schlecht. Als Unordnung erscheinen fie ben Deiften. Der Befehl muß von oben fommen. Gie find ber Gegensat ber Schweizer. Berfucht es einer gar gegen die Staatswertzeuge bas Gericht anzurufen, so gelangt er vor "Romvetenzkonflikten" oder vor Bezugnamen auf Weisungen Höherer, die den Beamten decken, höchst selten zu seinem Rechte. Berklagt der Staatsanwalt einen Bürger, so steht er — wiederholt wenigstens haben wir es so geschaut — nachdem ihn das erste Gericht abgewiesen hat, nicht etwa vom Angriff (der ihm nichts kostet) ab, sondern läßt dem von ihm zur Rechenschaft gezogenen Staatsbürger keine Ruhe, so lange er nicht alle möglichen Rechtsgänge erschöpft hat, wobei der Berfolgte, auch wenn er in allen freisprechende Erkenntnisse gewinnt, schwere Einbuße erleidet, für die er keinen Ersap sordern darf u. s. w. Weder auf dem großen Umfange eines Staats noch in seiner kriegerischen Ueberlegenheit beruht das Glück seiner Einwohner und die Zündnadelkultur ist wahrhaftig kein Ideal.

In jahrzehntelangem Ringen, unter großen Anstrengungen und Rämpfen hatten die sudwest= und mittelbeutschen Stämme ihre Berhaltniffe und ihr Berfaffungswesen ausgebildet. Im viel verschrieenen Kurbeffen, auch in Sannover mar man in febr vielen Bezügen Preußen weit voraus. Die Menschen lebten in biefen Landern gludlicher. Wie hatten früher die Zeitungen gelärmt, wie die ganze deutsche Breffe (die preufische mitinbegrif. sen) getobt und geschäumt, wenn nur ein Baragraf, ein Titelchen ihrer Berfassungen verlett worden war: 1866 mit dem Eintritte des neuen Zustandes wurde die gange kurhefsische, hannoversche und naffauische Berfassung ohne Sang und Klang begraben. Mit welcher Mannhaftigkeit hatten Kurheffen und Sannoveraner ihre Berfassungen lange vertheidigt, nun war es mit diesen mit einemmale aus, weil fie der preußischen Blat zu machen hatten. Freibeitliche Errungenschaften fielen mit einem Schlage, benn fie mußten mit den preußischen Einrichtungen vertauscht werden. Auch für die Bafallenstaaten war in Einigem ein Buruckschrauben Dluß man doch sogar für die alte Errungenschaft der Schwurgerichte fürchten.

In den 40ger Jahren haben die Zeitungöschreiber mit einem gesunden Gefühle aller derer sich angenommen, gegen welche der Staat seine Angrisse richtete, (selbswerständlich wenn keine gemeinen Bergehen in Frage kamen), und ihnen wenigstens die Theilnahme der öffentlichen Meinung zugewendet. Seit Jahren denken sie nur noch selten daran, viele werfen sogar Steine nach den Gefährdeten.

Ein Militärstaat, in dem der Schulmeister von einem Hungergehalt (im Durchschnitt 149 bis 242 Thaler, je nach den Provinzen, nur in dreien über 200 Thlr.) leben muß, wurde über die anderen deutschen Staaten gesetzt. "Ordre pariren" lautet das Stichwort Preußens. Bom Heere ward König Wilhelm zum Kaiser in Bersailles ausgerusen: eine Bolksvertretung, die zu solcher Entscheidung nicht gewählt war, deren Bollmachtszeit abgelausen war, sagte dazu nur: "Amen!" Das Schwert gab die Krone. Die Hohenzollern waren Soldatenkönige, tapsere Heerführer, Eroberer. Selbst der für seine Person geistigen Bestrebungen ergebene große Friedrich war kein Civilisator seiner Unterthanen. Das Bismard mit der nationalen Idee operirte, genügte schon unseren Zeitungsschreibern, um sie in Begeisterung zu versetzen.

Nun ist das neue Reich ein Militärstaat geworden, wie Preußen ein solcher ist. Die Mittel= und Kleinstaaten waren keine Militärstaaten!

Diejenigen Zielpunkte, welche die Freiheitspartei in den 40ger Jahren erfaßt hatte, wurden jum Theil fallen gelaffen. Den Schleppträgern der herrschenden Gewalt waren fie ungelegen. Welchen Anftog gab ehebem das Beerwesen! Bewiß erfordert bies in unserer Zeit immer noch eine weise Fürsorge, allein es soll als ein in Folge bes mangelhaften Standes unserer Gefittung nothwendiges Uebel gepflegt werden und nicht über das durch die Rlugheit gebotene Unerlägliche. Seit 1866 trat es in ben Borbergrund und das Nachtheiligste, mas ben Deutschen widerfahren konnte, die preußische Militarverfassung wurde über fie verhängt. Das gange Festland murbe bavon betroffen, benn alle seine Staaten fanden sich nun genothigt jum Schute ihrer Selbstständigkeit ihre gefammte Bolkskraft zu bewaffnen und dem gleichen System sich anzubequemen. Die Bortführer der Nationalliberalen hatten es sich zur Aufgabe gesett, die preußische Beberrichung, mithin auch bas preußische Rriegswesen mundgerecht und lieblich zu machen. Folgerecht traten fie ein für hohe Geldbewilligungen, für große Starte bes Beeres, für lange Dauer bes Soldatendienstes, für das Militärstrafgesebuch, für Bestimmungen, welche nach der Ansicht der ehemaligen Freiheitspartei wider die

Berechtigung bes einzelnen Menschen laufen, oder ftrengten fich mindestens nicht an, dies alles abzuwenden. ereiferte fich für Radettenanstalten. Mochten fie dies immerbin mit ihrem Gewiffen vereinbaren, so durften fle doch nicht fortfabren, fich als Kurfprecher des Boltes und als Freiheitsmännet bingustellen. Die Berehrer Breugens und Die Anbeter bes Sterns der hobenzollern haben ebensoviel Recht sich nach ihrer Ueberzeugung zu aufern, als mer das Seil nicht ebenda fucht, aber menn fie unter falfcher Flagge fegeln, gereicht ihnen dies jum Bormurf, benn es verleitet Andere jum Irrtum. Die "Süddeutsche Bost" urtheilte mit Rug und Recht: "Raum ist noch zu einer Zeit das politische Renegatentum in solcher Ausbehnung und Schamlofiakeit aufgetreten, wie heutzutage. Schamlos fagen wir, denn bas heutige Renegatentum hat die Stirne zu versichern, was 1848 angestrebt murde, feijest erfüllt. und sie, die Nationalliberalen, hätten fich in keiner Beise geandert; vielmehr seien die Fürsten und Regierungen, insbesondere das preußische Königtum, liberal geworden"\*. Jene haben fich allerdings etwas aber nicht fehr verandert. Schweismedelei suchten die Beitungeschreiber in einem falfchen Lichte zu zeigen. Die Kortschrittspartei magt gar, fich demofratisch ju nennen! Die ächte Demokratie hat auch mit ihr nichts ju schaffen.

Die Zeitungen machten nun (bis auf wenige) ben Umschlag der Gesinnungen keineswegs bemerklich, sie suhren vielmehr fort, die alten Bezeichnungen anzuwenden, sprachen von "Liberalen" und von der "Fortschrittspartei", wo ganz andere Benennungen am Plaze gewesen wären; sie verschleierten das Widrige und erhielten dadurch das Bolk in Täuschung.

<sup>\*</sup> Die berliner "Provinzial-Correspondens" schr eibt zum 22. Mai 1874: "die tiese Bedeutung der alten monarchischen Auffassung, nach welcher die Fürsten den Böltern ", von Gottes Gnaden"" gesetzt sind — ist von keinem Külften jemals ernster sestgaten und sichtbarer bethätigt worden, als von unserem jetzigen König. Deshalb war es ihm auch vergönnt, gleichen Schrittes mit der wahrhaft freisinnigen Entwicklung, welcher seine Regierung auf allen Gebieten seste Bahnen geebnet hat, zugleich monarchisches Denken und Fühlen im deutschen Bolke wieder mächtig zu beleben und auch das neue deutsche Reich auf sessen und auf bas neue deutsche Reich auf sessen monarchischen Erundlagen auszurichten."

Sie glorisizirten einen Reichstag, ber zu den akertraurigsten Erscheinungen der parlamentarischen Geschichte gehört hat, eine Ja-sagemaschine, mehr einer Regierungskommission gleichend denn einer Bolksvertretung. Sollte es wahr sein, was in einem Blatt der unterdrückten Partei stand, daß der Reichstag die erste Bewilligung für den Bau eines Radettenschlosses verwarf, daß der Kriegsminister dessenungeachtet es in Lichterselde erbaute, daß der Borsiser des Reichstags, der bekannte Simson, zur Einweihung desselben eingeladen wirklich dazu erschien, so würde man nicht umbin können, eine starke Abweichung der bei den Rationalliberalen und der Mehrheit der Preußen gangbaren Begriffe von Freiheit und Bersassungsmäßigkeit von denen der alten Freiheitspartei im übrigen Deutschland einzugestehen.

Saben wir vorhin bemerkt, bag Regierungsmanner geneigt find ihrer Staatsidee alles unterzuordnen, fo durfen wir nicht unterlassen auch zu ermähnen, daß bie das Bolt vertretenden Bersammlungen ebenso geneigt find zu Uebergriffen, daß felbige und es ift dies ein fehr beutliches Anzeichen für die Unreife unfered Boltes zu voller Freiheit - nicht vor Augen haben, wie fie nur innerhalb eines gewiffen begrängten Gebietes, in welchem es auf Willendäußerungen in Staatsangelegenheiten ankommt, und auch auf diesem nur so weit als nicht bas Recht ber Einzelnen eine Schranke bildet, ju verbindlichen Festsetzungen befugt find. Bahrend ber Reichstag feine Schwäche ber Regierung gegenüber jeden sehen ließ", nahm er übrigens eine ungeheuerliche Omnipoteng in Anspruch, als vermoge feine Mehrheit über alles Mogliche Bestimmungen zu treffen, die für alle Ginwohner bes neuen Reiches verbindlich feien, und wenn es weber ihm noch dem Ministerium einfällt, etwa die Richtigkeit bes pythagoraischen Lehrsages in Abrede zu ftellen, so ift ber Grund wol nur barin zu suchen, daß berfelbe von den gebietenden Gesetzgebern selbst für richtig erkannt, auch für unschädlich gehalten wird. Die Lefer, die mir bier Uebertreibung pormerfen, seien gebeten zu überlegen, mas im

\* Die Taktik ber Nationalliberalen war bekanntlich, einige ihrer Mitglieber auf die Rednerbuhne zu schicken, die einen freisinnig tönenden Wortschwall losließen, und in ihrer Menge dem zuzustimmen, was der Freiheit zuwider die Regierung verlangte. Die freisinnigen Reden waren für das Boll, deffen Masse den Wiberspruch zwischen Wort und That nicht nierke, da die Zeitun-

gen es hierüber nicht aufflawen.

Reichstage schon gefagt und beschlossen worden ift, und wollen fich daran erinnern laffen, daß magdeburger Lehrer ben Reichstag sogar angegangen haben, eine allgemein gultige beutsche Rechtichreibung einzuführen. Der Bormurf ber Berkennung besienigen Bereiches, in welchem Machtvollkommenbeit, Beschluffähigkeit juftandig ift, trifft übrigens feineswegs ben Reichstag allein. Bahrend bes Druckes biefer Bogen haben die (allerdings auf Oftroirung gurudaebenden) Stande des Konigreiches Sachsen bei der Berathung der Ginkommensteuer Beschluffe über Selbftbeklarirungspflicht gefaßt, bie, wenn man andere die richtigen Bezeichnungen anwenden barf, mit der schärfften ariftotelischen belegt werden müßten\*, ich glaube aber, daß mas geschehen ift, gewiß nicht geschehen mare, wofern die Mitglieder fich über das Maß der Berechtigung bes Staates gegenüber bem Einzelnen flar gewesen waren. An bofen Willen ift nicht zu. denken. Berwunderlich bleibt, daß grade die rechte Seite dieser Rammern fich beeifert hat, ben Rommunisten die Schraube gurecht ju machen, ohne aus dem unbeugsamen Auftreten des weisen Thiers gegen die Einkommensteuer eine Lebre zu ziehen. Bolfevertretungen tonnen ebenso gut Despoten sein wie Fürsten. Dan schelte nicht blod auf diese, mas febr leicht ift, sondern prüfe auch das Berhalten der vom Bolte Ermählten. Daß nicht blos der Menichen Bille, sondern mehr noch die Zeitströmung an vielem Ueblen Shuld trägt, mag man gern glauben, aber dies ift eben bas ju befämptende Schlimme, daß die Zeitungen nicht nur alles binnehmen, sondern auch verkehrte Zeitströmungen noch ftarker und fortreißender machen.

Politische Jämmerlinge haben im Reichstag viel Geschwäß losgelassen, das wie Freimuth klang, und sobald es galt ihre Redensarten mit ihrer Abstimmung zu bekräftigen, sich telber in's Gesicht geschlagen; sie haben diejenigen niedergebrüllt, welche seste Entschiedenheit für die Sache der Freiheit bewiesen oder sonst ihnen mißfällige Anschauungen vorbrachten. "Schluß der Debatte"

<sup>\* 3</sup>ch bemerke, daß der König seine Zustimmung noch nicht gegeben hat, und hoffe, daß er sie verweigern wird. — Ein Schriftsteller, welcher nur das Bort "dratonisch" auf Bestimmungen einer Gesetworlage anwendete, wurde in Sachsen verurtheilt.

ist angenommen worden, wo noch keine Debatte, kein Redekamps, in dem das Für und das Wider ausgesprochen worden wäre, stattgesunden hatte. Mit Recht rust ein kleines Blatt, der "Dresbener Bolksbote": "Das ist kein Berhandeln, das heißt knebeln und in den Bock spannen", und bezeichnet als den Sinn des Getreibes: "Die Minoritäten haben nicht nur zu gehorchen, sie haben zu schweigen". Ueber derartiges Gebahren gingen die großen Zeitungen, die reichsfreundlichen sammt den von diesen zehrenden Blättern, ohne Rüge hinweg und so blieben denn auch in den Augen der Menschen diesenigen als vertrauenswürdige Größen bestehen, denen der Rücken gewendet worden wäre, wenn ihr wirkliches Berhalten klar vor Augen gelegt worden wäre. Die Zeitungen sahen es vielmehr als ihre Ausgabe an, gegen diesenigen zu wettern, die noch zu den alten, wohlüberlegten Freiheitsforderungen sich in Wort und That bekannten.

Die Zeitungen geben vor, wie fie es vorgeredet boren, es fei feit 1866 erfüllt, mas das deutsche Bolt 1848 erftrebt habe, allein es ist kein mahres Wort baran. Im Gegentheile, wir find von der Erfüllung weiter ab, als wir es 1865 waren. Schwätt heute einer noch von "nationaler Wiedergeburt" ohne ein Preuße zu sein, der sein Preugentum höher als fein Deutschtum halt, so ift dies ein Rennzeichen, bag er entweder ein Parteigänger der preußischen Vorherrschaft ist oder ein Mensch ohne eigenes Urtheil in politischen Dingen, ber bas wiederholt Borgeredete nachplappert Belage zu häufen zum Erweise, daß die Deutschen feit 1866 bis jest an Freiheit nicht gewonnen haben, liegt allzuweit vom Zwecke tiefer Schrift ab, um aber doch wenigstens noch mit einem Beispiele barguthun, daß ich nicht leichtsinnig ben Reitungen Schuld gebe, ihre Berficherungen betreff bes Gewinns an Kreiheit liefen schnurstracks der Wirklichkeit zuwider, will ich erinnern, daß mahrend nicht Worte genug des Unwillens laut wurden, als die Franzosen im Kriege mit Deutschland die bei ihnen fich aufhaltenden Deutschen auswiesen, über die bei uns geschehenen Ausweisungen Deutscher so gut wie gar tein Berede gemacht, sondern die Ausweisung als selbstverständlich angesehen worden ift und bajugeschwiegen, daßz. B. ein Polizeiamt innerhalb des winzigen Bereiches seiner Aufsicht die fernere Theilnahme an einem anderswo' im eigenen Lande erlaubten Bereine bei

Strafe vierwöchentlicher haft verbot, ja zu zweienmalen die Theilnahme an einem auswärts abzuhaltenden Kongreffe "hiesigen Einwohnern" unter Androhung derselben Strafe verbot, und auch wirklich einen solchen Einwohner, welcher zu dem ersten Kongreffe gereist war, einen Monat lang einsperrte.

Wie es geworden ist seit 1866, konnte jeder noch nicht völlig Berblendete am 16. Juni 1873 deutlich erfahren, als im Reichstage Fürst Bismarck, der Meister, auf den die Nationalliberalen andächtig schwören, sich mit durren Worten in der ihn auszeichnenden Offenheit verbat, von "sogenannten Bolksrechten" zu sprechen, und die Bolksvertreter bedeutete, dies seien "Reminiscenzen aus der vergangenen Zeit, die er wol berechtigt sei, de klamatorische Redensarten zu nennen".

Das war boch so klar und bundig als irgend möglich gesprochen. Soldatischer ist Deutschland geworden seit 1866. Ilm schon den Sinn der Kinder dahin zu richten kam bereits 1867 eine auffällige Menge von Soldatenspielen auf den Markt, und um Aeltere an das Soldatische besser zu gewöhnen, hielten Bereine der schon in die bürgerliche Thätigkeit zurückgestretenen früheren Kämpser Auszüge mit Fahnen. Kasernen müssen die Städte erbauen. Ausschreitungen von Offizieren und Gemeinen, die in den Mittels und Kleinstaaten früher so gut wie unerhört waren, trugen sich in den letzten Jahren öfter zu; man hört jezt in ihnen von "Civilisten" sprechen, was vordem in ihnen auch nicht der Fall war, da die Soldaten nur als Bruchtheil des Bolkes betrachtet wurden, und in den Gesuchen um Stellen in Geschäften liest man jezt, das Bewerber behuss ihrer Empsehslung sich als "militärstrei" bezeichnen.

Indes in den Blättern rauscht es immer noch von Worten der Freude und des Entzüdens über die erhebenden Fortschritte seit 1866, tont der Preis des mächtigen Gedeihens, des gewaltigen Aufschwungs, des erblühten Glücks. Das sprechen viele Gebildete, gleich als ware es ihre auf eigenen Wahrnehmungen beruhende Erkenntniß, nach. Was die Preußen allein anbelangt, so sind wirklich vielen im Staatsdienste Angestellten durch die Eroberungen von 1866 und 71 nicht unerhebliche Bortheile zugesallen, indem sie in der Reichspost und der Reichstelegrafie in

bie boberen, befferen, einflugreicheren Memter eingeschoben, nach Schleswig-Solftein, Dannover, Beffen, Raffau, Elfaß und Lothringen als Prafidenten, Richter, Regierungs- und Schulrathe, Gymnafialdirektoren, Oberlehrer u. f. w. geschickt wurden und in ihre leer gewordenen Stellen andere Breugen nachrudten \*. Die große Menge, welche wenig in Zeitungen lieft, bat auf die Frage, wie fie es findet, eine unzweideutige Antwort gegeben obne ju reben. Seit 1867 bat eine maffenhafte Auswanderung aus dem neuen Reiche begonnen. Roch einmal soviel Menschen als früher, auf anderthalbhunderttaufend erheben fich jest jährlich aus ihrer beimath und giehen über die weite See. Bewiß die meiften mit schwerem Bergen, denn es ift doch ein großer Entschluß, seinem lieben Baterlande für immer den Rudenzu febren. Die Undantbaren, bie das große Blud bes neuen Reiches nicht genießen mogen! Gin preußischer Statistifer hat ausgerechnet, daß unter den im Jahre 1871 aus Breufen Weggezogenen nabezu ein Fünftel\*\* fogenannte "Militärflüchtige" sich befinden. Zwar halte ich diese Angabe für eine ftarke Uebertreibung, daß indeg die preußische Militarverfasfung eine haupturfache jur Ueberfiedelung nach Rordamerita ift, dafür find mir selber schon früher mehrere Källe bekannt geworden. Mit jedem, der weil er die Dienstpflicht nicht anerkennt, das Land verläßt, hangen Bermandte gusammen. Die Zeitungen haben auch über die auffallende Zunahme des Auswanderns lange geschwiegen, ihre Sohe nicht mitgetheilt, falsche Angaben ausge-

<sup>\*</sup> Im Königreich Sachsen war ber Zustand ber Finanzen bis zum Umsschwung von 1866 überans blühend, seitdem hat er sich bedenklich verändert. Ueber eine Million jährlicher Bezüge hat dem Reiche überlassen werden milsen und zwei Millionen Thaler milsen jährlich überdies an dasselbe gezahlt werden, außerdem hatte die Bevölkerung die nicht in Steuerlissen verzeichneten Ausgaben, welche die preußische Heeresversassung mit sich brachte, zu tragen (denn von den Pfennigen, die der Soldat täglich erhält, kann er ja doch nicht leben) dann kommen die Lasten, welche den Stätten ausliegen u. s. w., sowie der Abbruch an erwerbender Arbeitsthätigkeit, der mit ihr zusammenhängt. Es geht, soweit es sich um das Staatswesen handelt, seit 1866 rit dwärts. Ebensosseht es in Gotha u. s. w.

<sup>\*\* 193/10 %;</sup> nach Angabe bes Bunbestommisar Rinbsteisch, welcher Bestrafung bes Versuchs eines Militärstücktigen auszuwandern beantragt hat, sogar 22 Prozent.

streut und als fie endlich doch einige Rudficht auf fie nehmen mußten, dies in einer Weise gethan, welche mit dem wahren Sachverhalte wenig gemein hat, indeß läßt sich auch hierauf an

diefer Stelle nicht naber eingeben.

Die in der Breffe thätigen Rationalliberalen und diejenigen Beitungeichreiber, beren Geschäft es war, Dunft auszugualmen und Nebel zu erzeugen, fo daß in ihm die Menschen wie halb blind fich irreleiten und willig ju Rielen binführen ließen', welche fie nimmermehr wollten, diese Berführer des Boltes hatten auch 1866 nach dem Frieden, um daffelbe gunftig zu stimmen für die Folgen biefes Rrieges, ben Anbruch eines neuen, eines golbenen Beitaltere bee Friedens angefagt. Mit ber alten Zeit fei es jum Abschluß gekommen, nunmehr werde die Beerestaft erleichtert werden und mehr bergleichen. Das beihörte Bolf glaubte auch wirtlich diesen Schwindlern, wiewol es doch ben schwerer werdenden Drud empfand. Sagte jemand bagegen, ber Brager Frieden trage in seinem Schofe einen Rrieg mit Frankreich, so wurde ber als ein überspannter, in Ginbildungen verftricter, unverbefferlicher Menfc, auf den man gar nicht boren burfte, verschrieen. Bon den fortgebenden preußischen Ruftungen mertten auch die weisen Thebaner nichts. Gingedent des Jahres 1813 und eine deutsche Boltserhebung fürchtend wählte fich Rapoleon einen Anlag jum Kriege, bei welchem das deutsche Bolt gang und gar nicht betheiligt mar, insofern es fich lediglich um hohenzollerische Sausbelange handelte, einen Streitfall, hinfichtlich deffen jeder Unparteiische d. h. jeder, der fich in die Lage der Franzosen hineinversetzte, einräumen mußte, Frankreich bedürfe in der That eine Sicherstellung dagegen, daß auf seiner anderen Seite, auf dem Throne von Spanien ebenfalls ein hobenzoller Blat nehme. Wie lange wurde, als es nicht einem Bobenzollern, sondern einem Sabsburger galt, im vorigen Jahrhundert um die spanische Erbschaft gekriegt! Und der Sabsburger wurde nicht der Erbe des spanischen Thrones. War die Weigerung bes Ronigs von Preugen einem Pringen feines Saufes bie Annahme der spanischen Krone zu verbieten, etwa ein Beweggrund für das Bolt, seine haut zu Markte zu tragen und seine Kinder ju opfern? Rur, wenn sein Oberhaupt schwer beleidigt wurde. War aber diese Forderung an sich für die Person des preußischen

Königs beseidigend? Rach meiner Ansicht keineswegs. Die jestät steht viel zu erhaben, als daß ihr Träger sich shor lest fühlen könnte, wo ein gewöhnlicher Mann ergrimm gab noch Auswege zur Erhaltung des Friedens, wenn i der Krieg von 1870 keine Folge des Krieges von 1866 Hatte sich ein König von Frankreich, Ludwig Filipp, von de doner Konferenz nicht auch auslegen lassen, daß sein Sotz Herzog von Nemours die ihm angetragene Königsherrschaft Belgien ausschlagen musse!

Die Zeitungen hatten das Bolt im Glauben erhalte: lebe in völlig gesichertem Frieden, und schrieen nun, als un lich der Wahn zerriß, hoch auf: Napoleon ift ein Friedenst fcrieen: Deutschlands Grange sei bedroht, das Deutschtum ichnu Gefahr, es gelte eine große Erhebung wie 1813. Sie faseln: einem "heiligen" Kriege! Ihr Gefdrei verfing abermale. das Volk gerieth in Bewegung. Machte es fich boch die Berschiedenheit von 1813 und 1870 nicht entfernt flar, mit daß Napoleon keine Eroberung der Rheinlande (aus febr ge tigen Gründen\*,) fondern nur ben Sturg ber preußischen Bot schaft im Sinne trug, nicht flar, daß heute der Bestand beit schen Bolkes aar nicht in Frage kam wie damals, nicht flat. 1813 ein fehr schwieriges und mifliches Unterfangen fühn genwerden mußte, jest ein sicheres Rriegsspiel gezogen wurde. preußische Heerestraft mar jest groß und ftart genug. Die !! erhebung von 1870 fonnte daber beinahe wie ein Bertbilb:

<sup>\*</sup> Eine umständliche Darlegung der Berhältnisse, welche biesen Anderschaft, will der jedoch Mantallun unverständlich bleiben möchte, will ich kurz ansühren: der Kaiser Allen underftändlich bleiben möchte, will ich kurz ansühren: der Kaiser Allen und seine Umgebung hatte erkannt, daß, da Frankreich noch sehr erst zu französsende Deutsche umschließt und in seinen Hantreich noch sehr massendagen der haft wohnten (in Paris wol gegen anderthalbhunderttausent. Lion 30,000 n. s. w.), der Zuschlag der Rheinlande in unserer Zeit, in ein startes Bewustsein des Deutschtums rege ist, nicht nur die Französer Lothringer und Elfässer in's Stocken bringen, sondern auch eint sied bedenkliche deutsche Bewegung in Frankreich selbst zur Falbaben milisse. Der gemeine Franzose schrie wol nach dem Rhein, best. selbst nach den Rhein, best.

der unserer Bater in der Nothzeit von 1813 erscheinen, aber bei ber Rede vom "beiligen" Kriege ist's gleichwol geblieben.

Napoleon Buonaparte fagte: "vier feindliche Zeitungen thaten mehr Schaden als hunderttausend Mann im offenen Felde".\* Bas wir erlebten, beweist daß der Besit einer Menge von Blattern ein heer aufwiegt. Balb nach bem Friedensschluffe von 1866 gestand die Reue Preußische (oder Kreuge) Zeitung: "ber geistige Kampf zur Niederwerfung des Hauses Desterreich geht dem mit dem Schwerte voran und bie Erfolge der Gewalt reichen so weit, als die Borbereitung des geistigen Kampfes gediehen ift; dies heißt, auf den letten Rrieg angewandt: Die Erfolge des letten Krieges haben deshalb an der .... Mainlinie steben bleiben muffen, weil das Borfchreiten ber modernen Ideen, welche Preußen vertritt, noch nicht weiter nach Subdeutschland und Desterreich zu gediehen ist". Da Breugen weit öfter Bekampfer als Borfechter ter "modernen Ibeen" war, fo andere man getroft ben Schluffat um in: weil die Zeitungspreffe, die Breugen vertritt u. s.w. und man durfte nicht weit ab vom Richtigen sein.

An schlagenden Beispielen habe ich dargelegt, welche ungeheure Dacht die Tagespresse über die Gemüther ausubt. Bermochte fie doch eine die Dinge theilmeise auf den Ropf ftellende Einbildung herrschend zu machen, wobei noch zu bedenken ift, daß nicht einmal alle Blätter aus einem Horne bliefen, sondern um bies auszurichten ichon die weit überwiegende Mehrzahl ber Blatter und namentlich die größeren Zeitungen hinreichten, ohngeachtet immer noch eine Anzahl kleiner widerstreitender Blätter vorhanden war, welche die Dinge zeigten, wie fie wirklich waren. Allein diese wurden überschrieen und wirkten nur in engen Kreisen, jene führten bas große Wort und redeten den Lesern ihre Einbildungen in den Ropf, brachten eine Trübung des Urtheils, Berduselung zu wege. Sollte jemand gegen diesen Ausspruch sich darauf steifen, es konne eine grundverkehrte Auffassung nicht so allgemeine Beistimmung finden, mein Wort muffe demnach falsch sein, vielmehr sei, was man jest glaube und ausschreie, wohl begründet, fo fei ihm zweierlei entgegengehalten, erftlich, daß

<sup>\*</sup> Que quatre gazettes hostiles faisaient plus de mal, que cent mille hommes en plate campague. Histoire secrète du directoire II. 277.

ja immer noch Blätter (also Schriftsteller), die jene landläufig gemachten Rebensarten nach wie vor für Unfinn und Luge halten, die Dinge ebenso ansehen, wie bier geschehen, gegen den Stachel loden, und wenn in Beziehung hierauf mit nicht geringem Anscheine geltend gemacht murbe, daß auf diese Blatter nicht bas minbeste Gewicht zu legen sei, weil fie nicht burchgegriffen haben, so wollen wir uns nicht mit bem Sate beruhigen, bag überhaupt ber Erfolg keinen Beweis für die Wahrheit und Richtigkeit abgibt, sondern hervorheben, daß beinahe alle größeren Blätter des deutschen Reiches reichsfreundlich (um ein Stichwort zu gebrauchen) arbeiten, fast nur aus kleinen Blattern ber Widerspruch tont, unfer Bolt aber noch nicht babin gereift ift, daß jeber feine Beitung ihrer Parteiftellung gemäß fich auswählt, vielmehr bis auf Ausnahmen zu berjenigen greift, welche an feinem Wohnorte bie gangbare ift, moge biefe immerhin feinen Anfichten nicht entsprechen. Nur politisch Gifrige, beren es nicht viele gibt, halten fich daneben ein Parteiblatt. Der zweite Einwurf richtet fich gegen ben, der da meint, ein grober Wahn vermöge nicht lange fich aufrecht zu halten. Wer fo fpricht tennt die Bergangenbeit nicht. Die Geschichte zeigt uns allerdings, daß Wahn nicht ewig währt, aber sie zeigt une auch, daß die Menschen Jahrhunderte unter ber Berrichaft handgreiflicher Borurtheile geftanden haben, und zwar nicht zu ihrem Segen, sondern zu ihrem Unbeil. Die Zeitungen felbst find bald ber Bergeffenheit verfallen, jedoch die Wirkungen, welche fie mabrend ihrer herrschaft zu wege gebracht baben, dauern weiter bestimmend lange fort.

Eine keineswegs unwichtige Wahrnehmung machen wir bei diesem Rückblick, nämlich die, daß die großen Zeitungen eine schwere Ue berg ewalt über die kleinen Blätter besigen. Denn in den letteren waren eine Menge Thatsachen an's Licht gezogen oder in ihrer wirklichen Beschaffenheit dargelegt worden, über welche die großen Zeitungen entweder leichtfüßig hinwegschlüpften oder welche sie ganz verschwiegen oder völlig entstellten. In jenen kleineren waren oft in höchst schlagender Beise die Berdrehungen, Unterschiedungen und Trugschlüsse, von welchen die leitenden Aussache der großen Zeitungen wimmelten, blosgelegt, war vieles auf seinen richtigen Ausbruck zurückgeführt, jedoch der Erfolg entsprach

nicht der Bucht ihrer Beweisführungen, fondern nur dem Berhaltniffe ihres außeren Auftretens und ber Große bes Blattes. Immerhin mogen fie ihre Lefer in beren icon vorhandenen Auffaffungen gestärtt und befestigt haben, allein eine Wirtung im Großen vermochten fie nicht zu erzielen. Die Gewebe der Täuschung, welche die großen Zeitungen ausbreiteten, zerriffen sie nicht vor dem Bolke, wenn sie auch noch so klar Trug als Trug erwiesen. Auch dies spricht wiederum dafür, daß die geistige Rraft in unserer Gegenwart keineswegs mehr bieselbe Macht ausübt, als in vorangegangenen Tagen. Im Ausland, namentlich in ber Schweig so gut wie in Amerika, selbst in Desterreich, wo man ja nur große Beitungen bes Nordbundes und Deutschen Reiches hielt, und keine Belegenheit befaß, an viele in ihnen gegebene Darftellungen den Maßstab der Birklichkeit zu legen, nahm man alle die Borstellungen in gutem Glauben auf, welche jene verbreiteten. öffentliche Meinung befand fich bemnach, soweit es fich um Deutiche handelt, im Inland wie im Ausland unter ber Berrichaft ber großen Zeitungen.

## XII.

Als ob mein Absehen bei der Riederschrift vorstehender Bogen dahin gerichtet gewesen sei, ein erschöpfendes Buch über die gesammte Beschaffenheit des Zeitungswesens vorzulegen, haben mehrere Beurtheiler dies und jenes vermißt und Beiseitlassen wesentlicher Berhältnisse der Tagespresse gerügt. Sie wollten, daß ich alles für dieselbe Wesentliche behandelt hätte und es verdroß sie, daß ich nur einige Seiten besprochen hatte. Wünschenswerth und wichtig wäre ganz ohne Zweitel eine umfassende Darstellung. Ein derartiges Werk möchte ich gern lesen, aber schreiben kann ich es nicht. Welche Borarbeiten gibt es denn dazu? Da indeß jene Beurtheiler die Ehre mir erwiesen, mein Büchlein zu besprechen, so will ich wenigstens zur Bethätigung meines guten Willens insoweit ihrem Verlangen zu entsprechen sucken, daß ich einige äusere Berhältnisse der Tagespresse zur Kenntniß der ihr Fernstehen-

den an einigen Beispielen bringe. Wer im Zeitungstreiben steht, weiß schon alles, was ich sagen kann, und mehr und besser. Ein solcher überschlage diesen Abschnitt.

Betrachten wir nun naber ben Umfang ber beutschen Zeitschriftenpresse, über den oben, Seite 83 u.a. nur eine Andeutung, auf die hier verwiesen sei, gegeben wurde.

In dem Deutschland des alten Bundes, welches nun zerschlagen ist, waren 1866 durch die Bost 1525 Zeitungen zu beziehen. Bon diesen erschienen 30 mehr als einmal am Tage, 55 täglich einmal, 210 in der Woche sechsmal. Die Zahl der wöchentlich einmal herauskommenden betrug 435. Wie ist die Rahl seit diesen wenigen Jahren gestiegen! Gegenwärtig erscheinen auch im beutschen Reiche in frangofischer Sprache 21 Blatter (barunter 2 in Berlin, je eines in Dresben und Frankfurt am Main) sowie 1 in Wien. In englischer 1 in Frankfurt am Main und 1 in Trieft. In italienischer Sprache erscheint im Reiche fein Blatt, wol aber im füdlichen Saume Deutschöfterreichs eine ganze Anzahl, in Trieft 24, in Trient 5, in Borg 2, in Fiume, Bola je eines; in banischer Sprache keines in Deutschöfterreich, aber 5 im deutschen Reiche! Zeitschriften in flawischer Sprache erscheinen im beutschen Reiche 18 polnische, 6 wendische, außerdem 2 littauische, in Deutschöfterreich 3 polnische (fammtlich in Teschen), 94 tschechische, 24 flowenische. Eine griechische erscheint in Trieft, eine rumanische in Wien. Für bas Jahr 1873 fündigte bas berliner Boft-Beitungsamt auch 2 hebraifch verfaßte an, Die im Berzeichniß für 1874 fehlen. Sonach wurden 211 Zeitungen in andern Bungen in Deutschöfterreich und bem beutschen Reiche berauskommen. Die Gesammtzahl ber deutschen Blatter in Cieleithanien betrug 1873: 448.

In der Schweiz erschienen 1828 überhaupt 29 eigentliche Zeitungen; in 8 Kantonen bestand noch keine. Mit dem Jahre 1840 begann eine Wucherung von Blättern. Im Jahre 1870 kamen 227 heraus. Unter diesen befanden sich 44 größere, nämlich in der Woche mindestens 6 mal erscheinende, 29 Amtsblätter, 20 bloße Anzeigeblätter, 12 rein wissenschaftliche Zeitschriften, 33 theologische oder erbauliche, 41 für Bolks, Land- und Forstwirthschaft, handel und Gewerbe, 12 Modezeitungen und 23

Unterhaltungsblätter, fünf Blätter für das Heerwesen und eben. soviele für die Schule. Im Jahre 1873 erschienen in der Schweiz in deutscher Sprache 266 Blätter.

In der neuen Welt find die Bereinigten Staaten ein Sauptland der deutschen Preffe geworden. Erft 1797 erschien in ihnen und zwar in Bennsplvanien zu Reading ein deutsches Blatt. "ber Abler." Bor einem herodoteifchen Menfchenalter, 1840, belief fich die Bahl deutscher Blatter auf 40. Seitdem tam fie in rafches Wachsen. Das Berungluden ber beutschen Ummalzung von 1848 ichleuderte viele mit Universitätsbildung ausgerüftete Deutsche über die große See und seit dieser Zeit fraftigte fich bas Stammaefühl ber bortigen Deutschen. Auf die Ausstellung. welche der Borfenverein der Buchhandler an der Oftermesse 1852 in Leipzig veranstaltete, schickte ber neujorter Buchhandler Steiger 79 nordameritanische Zeitungen, Anzeigeblätter u. f. w. Im Jahre 1872 erschienen in Neujort allein 65, in Pennfilvanien 63, in Oheio 37, in Illinois 29, in Miffuri 28, in Wistonfin 24, in Giowa und Indiana je 15, in Reujersen 13, in Teras 9, in Rentuch 8, in Ralifornien 7, in Maryland 6, in Minnesota 5, in Luifiana, Mitschigan, Tennessi je 4, in Rolumbia 3 deutsche Blätter, in den übrigen Staaten je eines.\* Im Jahr 1873 verzeichnete Steiger vierhundert und zweiundsechgig, wobei die Möglichkeit nicht ausgeschloffen ift, daß ihm trot seines Sammeleifers boch noch einige entgingen. In Ranada erschienen außerbem (1872) feche deutsche Blätter.

Es ist in den Bereinigten Staaten dahin gekommen, daß deutsche Zeitungen ihren Lesern die englischen vollständig ersehen und es gibt solche, welche über 5000 Abnehmer gewonnen haben. Das Deutsche ist im Fortschreiten. Der herausgeber der deutschen Zeitung in Saint Louis ist gegenwärtig ein Reger.

- Unter jenen 462 Blättern find einige zugleich in englischer Sprache abgefaßt , tragen wenigstens englischen Titel, und find

<sup>\*)</sup> Da abweichende Angaben umlausen, solgte ich derzenigen, welche im "Psabsinder, Monatsschrift zur Begutachtung deutscher Aus- und Einwanderung. herausgegeben von Eduard Pelz", Gotha 1873 Hest VIII, S. 252 gegeben wurde. Seitbem erschien E. Steiger's "The periodical literature of the United States of America. New York 1873."

einige besonders verkäufliche Beilageblätter auch als selbstständig gezählt. Ihre Menge besteht aus eigentlichen Zeitungen, Anzeigern, Unterhaltunge und fogenannten Bolte-Blättern, nicht gang 100 verfolgen andere besondere 3mede. Die Einrichtung ber Zeitungen folgt ber englischen und ift wenig ansprechend für und; übermäßige Größe, fehr ichmale Spalten, Ankundigungen zwischen ben eigentlichen Zeitungstheil geschoben. Die Unterhaltungeblätter fußen auf Nachdrud. Romane, welche in Deutschland ichon aus den Sanden der Lefewelt verschwunden oder doch im Berschwinden find, werden aufgewärmt in Nordamerika und gewinnen abermale Lefer. In ben Zeitungen verrath fich Gier nach Reuigkeiten, oftmals ber Berausgeber grobe Unwissenheit, gar nicht selten hinterwäldliche Robeit. Der Ton widert uns häufig an. Die deutsche Sprache wird manchmal gräulich gemißhanbelt. Richt vertraut mit den deutschen Buftanden und blos nach unseren großen Zeitungen gläubig ihr Urtheil bildend stellten bie nordameritanischen Berausgeber fich auf Die Seite ber bei uns fiegreichen Partei und verhimmelten fie. Go brachte j. B. ber Buffalo Bolkefreund (31. Mai 1871) eine von einem gewiffen Hodefins in Neujort gehaltene Rede, in welcher diefer ausrief, Die Welt wiffe, was Deutschland groß gemacht hat, "die Bollendung feiner Regierungsadministration"; feine Große fei gegrunbet ,auf die Idee der Uebertragung der Sittenreinheit des burgerlichen Lebens in bas öffentliche."

Bon den eingeschrankte Ziele verfolgenden Blättern ist eines für Bücheranzeigen bestimmt, 2 beschäftigen sich mit Theater und Musik. 2 mit Handel und Versicherungswesen, 2 mit den Gewerben im allgemeinen, 3 sind für Bierbrauer, 1 für Schuhmacher, 1 für Wein, 3 für Ackerdau bestimmt. Dann gibt es 2 Arbeiterblätter, 1 für Turner, 1 für Schügen; für die Schule und für die Jugend sind ohne bestimmte religiöse Färbung 9 Blätter vorhanden. Den Freidenkern gehören 2, den Juden 4. Die christlichen Kirchen besigen 61, von denen viele zugleich auf die Jugend berechnet sind. In diesen Zissern liegt ein sprechendes Zeugniß über den niedern Bildungsgrad der Deutschen Nordamerikas. Wie könnten wir uns wundern, daß in den Bereinigten Staaten keine streng wissenschaftliche Zeitschrift in deutscher Sprache

besteht, sobald wir uns erinnern, daß aus der Mitte der unteren Schichten Deutschlands die Auswanderer hervorgingen, nur vereinzelt einmal ein Mann von hoher Bildung über's Meer mit der Absicht zog, die neue Welt zu seiner neuen heimath zu machen. Zur Kennzeichnung der theologischen Blätter dient vielleicht solgende ergöhliche Angabe des "Evangelischen Apologeten" (Neu Orleans, 29. April 1871): "Wie es zugeht, daß lutherische Prediger, so bald sie Editoren werden, alle Wahrheitsliede und Glaudwürdigkeit auf einmal verlieren, scheint noch im Unklaren. Wir möchten den lutherischen Editor sehen, der von seinen brüderlichen Kollegen nicht schon heuchler, Berläumder und Lügner genannt worden ist."

Wie verhalt sich die deutsche periodische Presse ber Bereinigten Staaten zu deren gesammter periodischen Presse? So bedeutend sie ihrer Zahl nach scheint, so macht sie noch nicht einmal den 17ten Theil derselben aus. Denn Steiger verzeichnete 8110 Rummern.

Die in niederdeutscher Mundart in Holland und Belgien beraustommenden Blatter laffen wir außer Betracht, obgleich fie

wol eigentlich mitgezählt werben follten.

Das ichwere Auftommen deutscher Zeitungen unter Bolfern anderer Sprache ift um fo erklärlicher, ba die auftauchenden nur ausnahmsweise folden Umfanges waren, um ihrer Lefer Bedurfniß nach Reuigkeiten allseitig zu befriedigen, vielmehr ihre Abnehmer fich immer noch in ber nothwendigfeit befanden, baneben noch ein Blatt in der Landessprache ju halten. Rur im Machtbereiche Defterreiche und in Rurland, Livland und Eftland, vielleicht auch in Betersburg liegt der Fall anders. In Ungarn, Siebenburgen, Rro. atien, Glawonien ericheinen noch, nachdem feit Ende 1859 bie beutsche Preffe rudwarts gegangen ift, 78 (ober 82?) beutsche Blatter (in Beft 13, in Bregburg 4, in Kroatien und Glawonien 4). In Rugland erscheinen gegenwärtig 33 und zwei gleichzeitig in ber beutschen und in einer andern Sprache. Bon biefen 35 Blattern find 14 Beitungen (1 in Mostau, 4 in Betersburg, 9 in Riga, Dorpat, Reval). Wiederholte Bersuche, auch in Barichau eine beutsche Beitung gu halten, icheiterten, ungeachtet großer Opfer. Den letten machte ber Sanslehrer Beget; fein Blatt ging 1863 ein, als er unter tie Leiter der Schlesischen Zeitung nach Breslau berusen wurde. In Petersburg und in Odessa kommt ein theologisches Blatt heraus, in Petersburg auch ein medizinisches. Die Blätter der baltischen Provinzen musten sich unter dem harten Drucke einer willkurlich gehandhabten Censur bewegen. Durste doch selbst die Petersburger Zeitung, weil sie Anfälle der deutscheindlichen Partei zurückgeschlagen hatte, ein halbes Jahr nicht erscheinen.

Bereinzelte Ansiedlungen im Auslande tragen mühsam ein deutsches Platt. Paris ist von vielleicht anderthalbhunderttausend deutsch Redenden bewohnt, gleichwol gingen hier (wie in London) austauchende deutsche Zeitungen bald wieder ein. Sie vermochten im Inhalt nicht zu wetteisern mit den englischen und französischen. Im Jahre 1868 bestand in Paris ein deutsches Blatt, ob jest noch weiß ich nicht. In London gab es 2, in Belgien 2 (das eine in Brüssel, das andere in Aubet, "die sliegende Taube"), in Luxemburg 5, in Christiania 1, in Italien 2, in Bukarest 2. In Konstantinopel verunglückten mehrere Bersuche. Im April 1873 erbot sich daselbst der Phare du Bosphore zur Hälfte in deutscher Sprache zu erscheinen, falls sich eine größere Anzahl von Abnehmern sände, aber es meldeten sich nur zwei Deutsche.

In Tsina wurde zu Hongkong die Herausgabe eines "Omnibus, Blätter für Ernst und Scherz" unternommen, allein die Theilnahme war außerst gering. Ob die Fortführung gelang, ist mir unbekannt.

In Afrika erschien eine deutsche Zeitung in der Rapftadt.

In Südamerika haben sich 8 deutsche Blätter behauptet: 2 in Argentinien (Buenos Aires), 1 in Tschile (Balparaiso), 5 in Brasilien (in San Leopolde 2, in Porte Alegre und zwar seit 1861, in Rio de Janeiro, wohin ein Blatt aus Petropolis verlegt wurde, und in Joinville); früher gab es auch Blätter in Donja Franziska und in Blumenau (Santa Katharina).

In Auftralien erschienen 1868 5 beutsche Zeitungen (3 in Melburn, je eine in Abelaide und Sidney), in Reuseeland eine zu Audland.

Ungefähr anderthalbhundert Blätter gibt es demnach außerhalb bes deutschen Reiches, Deutschöfterreichs, der Schweiz und Rordamerikas. Die früher gemachte Beranschlagung der deutschen Blätter auf nabezu fünftausend ift mithin gerechtsertigt.

Bedenke man, welchen Kraftaufmand, welche Bereitwilligkeit bas Dargebotene entgegenzunehmen und welche große tägliche Einwirkung dies bedeutet! Erwägt man ben Umfang, ben eine Beitung ober Reitschrift im Jahreslaufe bat, so mag man getroft behaupten, daß der Masse beffen nach, mas gedruckt wird, die period ifche Breffe ben jahrlich heraustommenden Büchern voranfteht. hinfichtlich bes Inhalts feineswegs, jedoch allseitige Prüfung muß auch das Berhaltniß der Maffe des Gelieferten in Betracht ziehen. Es kommt hinzu, daß Bucher mehr gefauft ale gelefen werden. Gie werden ben Buchersammlungen einverleibt. Singegen bie Zeitungen werden gleich gelesen und sogleich von mehr als einem. Allerdings bewahrt man höchstens werthvolle Zeitschriften auf, aber jum Ersate der zerriffenen und weggeworfenen erscheinen am nächsten Tage schon neue und dann abermals neue, und fie greifen ununterbrochen in das Sandeln der Menschen ein.

Wer ist im Stande, in diesem Buste sich zurechtzusinden? Ber könnte sich vermessen, eine Ueberschau zu besitzen, die richtige Burdigung zu treffen?

Um zuvörderst eine Vorstellung von der Größe eines Zeitung sbetriebes zu gewähren sollen die äußeren Verhältnisse der "Neuen freien Presse" in Wien, welche seit dem 1. September 1865 erscheint, vor Augen geführt werden. Ihre Herausgeber haben bei Gelegenheit der großen Ausstellung in Wien im Jahre 1873 eine offene Ausfunft über ihr Geschäft in höchst danstenswerther. Weise gegeben und ich bin glücklicherweise in Stand geset, mehrere Ergänzungen und weitere Ausführungen hinzuzusfügen.

Für die Beschaffung des Inhalts der eigentlichen Zeitung waren an der Neuen freien Presse 1873 40 bis 50 Schriftsteller in mehr oder minder maßgebender Weise thätig. Die Richtung geben zwei Oberleiter (Michael Etienne und Dr. Friedländer, nach des letzteren Tode der erstere allein), aber die Zeitung zerfällt in kleinere Zeitungen für einzelne Seiten des öffentslichen Lebens. In ihr ist enthalten eine Gerichts, eine Schul-,

eine Gewerbes, eine landwirthschaftliche, eine Börsens, Theaters, Sans ger-, eine Turnerzeitung, ein Blatt für die Runft, für Natur- und Bölkerkunde, für Bücherbeurtheilungen u. f. w. Für jedes Fach nicht blos (wie bei den gewöhnlichen Zeitungen) für den schöngeiftigen Unterhaltungstheil, ift ein befonderer Leiter bestellt, fo daß mehr als 20 herausgeber einzelner Theile mitmirten. Belche Schwierigkeiten badurch für die Oberleiter täglich, wenn ihnen Das Gefette vorliegt, entsteben, tann man fich leicht vorstellen, ba fie ja boch das Bange und den feststehenden Umfang der Beitung im Auge zu behalten haben; fie muffen g. B. überlegen, welcher Auffat bei mangelndem Raume für ein späteres Blatt jurudgestellt werden fann u. bgl. Aber grade diese Einrichtung hat gewiß wesentlich dazu beigetragen, diefer Zeitung schnell ein großes und berechtigtes Unseben ju verschaffen. Sie genügte vielen Bedürfniffen. Die Bahl der wiener Berichterstatter und Mitarbeiter betrug anderthalbhundert, die der auswärtigen gegen zweihundert. In jedem Jahrgange wurden unter dem Striche mebrere Romane von den beliebteften Schriftftellern, als Auerbad, Spielhagen, Robenberg u. a. mitgetheilt, die nachher als Bande erschienen, beren Preis allein bas halten ber gangen Reitung überstieg. Die Bezahlung der Schriftsteller gilt nach dem Makstabe der gegenwärtigen Berbaltniffe als befonders aut. Der Gesammtbetrag der Ausgaben für die geistige Arbeit und das mit dieser unmittelbar Zusammenhängende soll sich auf drittebalbhunderttaufend Gulden im Jahre belaufen haben.

Die Berwaltung erheischt die Kräfte von 21 Personen. Sizerfällt in 3 Zweige. Der eine (unter Herrn Reißer) betrifft die Herstellung des Druckes. Ansänglich als nur 9 Seiten Zeitung und
3 Seiten Ankündigungen täglich zu liesern waren, reichten 15 Setzer, 2 Metteurs en pages (Beaussichtiger und Anordner des Sates)
und 3 Korrektoren (Berichtiger der Satsehler) hin; der Durchschnittsverdienst eines Setzers betrug damals in der Woche 15
Gulden. Gegenwärtig sind 22 Seiten Zeitung, 6 Seiten Ankundigungen und wöchentlich 2 oder 3 sogenannte Inseratenbeilagen
zu schaffen und dies nimmt 100 bis 150 Personen in Anspruch,
darunter 6 Korrektoren, 7 Metteurs en pages, 65 Setzer, 2 Nevisoren und Faktoren. Deren Arbeitszeit läust für das Abendblatt

von 11 Uhr Bormittags bis 2 Uhr Nachmittags, für das Morgenblatt von 5 Uhr bis Rachts 1 Uhr. Die Ankundigungen können gemächlicher gesett werden, Dies geschiebt von 7 - 12 und von 2 - 7 Uhr. Die Seger ber Anfundigungen fteben wie Korrektoren und Mettours in festem Lohne, die der eigentlichen Beitung werben nach dem Geleisteten bezahlt. Gin befonderer "Controlapparat" berechnet die Zeit, mahrend welcher ein Seger obne Manustript gelaffen ift, behufd ber Entschädigung für die Arbeitostockung, die mitunter unvermeidlich ift, da es kein fortlaufendes Manustript gibt, sondern dieses in einzelnen Studen, wie eben die Leiter fie abgeben konnen, geliefert wird. Diese Seger stehen fich durchschnittlich in der Woche 30 Gulben. Es foll aber auch folche geben, die es bis auf 45 Gulden bringen. Runfgebnhundert Gulden im Jahre verdient fich nicht jeder Schriftsteller wie bei der Neuen freien Preffe ein gewöhnlicher Seger! Im Jahre 1874 wurde eine Rattereleg'iche Set- und Ablegemaschine angeschafft, mit beren Gulfe ein "halbwegs fleißiger" Arbeiter, wenn ihn die Beschaffenheit des Manustriptes nicht aufhält, in der Stunde 7-8000 Budftaben (150, 160 Beilen) glatten, engen Sages, und unter Beibulfe eines Undern noch viel mehr fegen fann. Diese Maschine ift ein Gisengestell 3 Fuß im Geviert, 5 hoch. Im untern Theile ift das Taftwerk ober die Klaviatur, ein Biereck von 10 Boll Lange und 5 Breite, mit 6 Reihen von Drudern; auf jedem fteht bas betreffende Zeichen; verschiedene Karbung der Schilder erleichtert den Ueberblid; die gewöhnlichsten Buchstaben find der Sand am nachften. Davor fitt der Arbeiter. 3m obern Theile befindet sich der Schriftvorrath in Reihen aufgestellt. Aus dem Eisenschiffe fallt der getroffene Buchftabe durch eine Lude, aleitet in eine Rinne und fammtliche Rinnen-Ausgange laffen ihre Buchstaben oder ihr Zeichen in den Winkelhaken fallen. Ift eine Beile fertig, fo nimmt fie der Seger heraus. Die Ablegemaschine beruht darauf, daß der nicht mehr zu brauchende Sag verkehrt über eine Flace mit Einschnitten geführt wird, welche den verschiedenen Erhöhungen der Lettern entsprechen. Wo der Einschnitt jur Buchstabengestalt past, fintt die Letter und fällt in das für diesen Buchstaben bestimmte Behaltniß. Da die Maschinen keine

Fehler machen, erfordert die Korrektur weniger Mühe und Zeit.\* Der Sat eines Blattes betrug (allerdings die Ausstellungszeitung von 1873 miteinbegriffen) ungefähr 7440 Zeilen und erforderte 240 Zentner Lettern. Er wird, damit in der Spanne Zeit, die für das Druden übrig bleibt, die erforderliche Zahl Abzüge genommen werden kann, stereotopiet.

Bis vor nicht langer Zeit eignete fich bas Stereotypiren nicht für Zeitungen. So lange nämlich der Abklatsch des Sages mittelft eines Gnobabauffes gewonnen wurde, gehörten gur Anfertigung 24 Stunden; die Zeitung ware also einen Tag ju spat erschienen. In England erfette man beshalb ben Gpps burch feuchtes Papier. Die Befiger der Neuen freien Breffe ergriffen dies neue Berfahren und rühmen fich daffelbe vervolltommnet ju haben. Die jest verwendeten Drudmaschinen erfordern halbrunde (chlinbrische) Stereotypplatten. Der Hergang ift folgender. Bogen Papier werden durch einen eigens dazu bereiteten Rleifter (Pafte) zu einer Maffe verbunden, hernach angefeuchtet und geschmeidig gemacht, bann auf ben in einem eisernen Rahmen eingeschlossenen Sat gelegt; hierauf wird jene Papierlage erft burch ftartes Schlagen mit Rogbaarburften in die Zwischenraume ber Schrift getrieben, sodann unter eine Breffe gebracht und end, lich noch mit dem Sate auf eine Borrichtung jum Trodnen gelegt. Nach 5 Minuten fann die baburch verhartete Bapiermaffe abgehoben und als Bufform verwendet werden. Sie wird in eine eiserne, je nach Erforderniß grade ober gebogene Gufflasche gelegt,

<sup>\*</sup> Das "Tageblatt" in Wien führte dieselbe Sehmaschine ein. Die Times bedient sich schon einige Zeit einer in Belgien ersundenen Sehmaschine, die nach Aussage eines Zuschauers eine ganz außerordentliche Leistungsfähigkeit besitzt, aber schwierig zu handhaben ist. In Neusort soll schon seit geraumer Zeit eine Sehmaschine in einem Geschäfte gebraucht, aber geheim gehalten werden. 1873 tauchte eine neue auf, welche 5 Arbeiter ersehte und leicht von jedem gehandhabt werden konnte. Außerdem soll daselbst eine noch volktommenere Sehmaschine gebraucht werden, welche die Typen jedesmas erst gießt, wobei das Ablegen oder Auseinandernehmen des Sazes nach gemachtem Abzuge wegsällt, welches bekanntlich die Ursache vieler Drucksehler ist, da der Ablegende manchmal die Typen in einen salschen Buchfladenkasten wirft. Der Sat wandert nach dem Gedrauche in den Schmelztiegel, so daß ein beständiges Umgießen stattsindet.

lestere geschlossen und durch ihr Mundloch eine stüssige Mischung von Blei, Zinn, Regulus u. a. gegossen. Nach ein paar Minuten ift das Metall soweit erkaltet, daß es herausgenommen werden kann, der Anguß wird abgesägt, der Rücken gehobelt — binnen 20 Minuten ist alles gethan und die Stereotypform sertig. Das Einathmen der Bleidunste dabei schadet leider der Gesundsheit und die dabei beschäftigten Arbeiter werden deshalb besserbezahlt.

Es geht sogleich an's Druden. Bahrend bie größten deutschen Zeitungen sich mit Siglichen Doppelschnellpressen behelfen. welche in der Stunde 1300 Bogen bedrucken, kauften die Besiger der Neuen freien Presse 1869 zwei Druckmaschinen von h. Marinoni in Paris, welche auf Cylinderdruck beruhen. Gekauft wurden zwei, die eine um zu gehen, die andere für unvorhergefebene Kalle jum Erfag. Getrieben durch eine liegende Dampf. maschine von 12 Pferdefraft, die zu ihrer Speisung täglich 200 Eimer Waffer und jährlich 5000 Zentner Steinkoble, Kur u. f. w. bedarf, leiftete fie in der Stunde bequem die Bedrudung von 8000 Doppelbogen auf beiden Seiten. Run ließ fich die Auflage in 3 bis 4 Stunden beforgen und Zeit wurde für die Heraus= geber gewonnen, die den Schluß des Blattes (d. h. des gelieferten Manustriptes) um mehrere Stunden hinaus schieben durften. Aber nun vermochten die jum Falzen der gedruckten Bogen angestellten Anaben bem Drude nicht nachzukommen. Die Berausgeber fannen deshalb darauf Maschinen mit einander zu verbinben, kauften 1872 in Amerika 2 Kalzmaschinen und sendeten im selben Jahre den technischen Borfteber Reißer mit dem Ingenieur Beder nach England und Frankreich aus, um Erfahrungen in ben größten Zeitungsanstalten zu sammeln. Beide erfannen weitere Berbefferungen und nach dem "Spftem Reiger-Beder" wurden 1873 die Maschinen verändert, mehrere in Zusammenhang gebracht und damit die Leistungsfähigkeit auf 10—12,000 Groffoliobogen in der Stunde erhöht. Gleichzeitig befinden fich selbsiverständlich mehrere Stereotypplatten in der Maschine. In Beit von 3 Minuten fieht man nun eine Rolle endlosen Papiers als gefalzten, gezählten und gestempelten Beitungsbogen berabfallen.

Mit der Druckmaschine sind Vorrichtungen zum Austegen des "endlosen" Papiers verbunden, welches in Walzen von 6 Zentnern Gewicht, in einer Länge von mehr als einer halben Meile um ein dunnes schmiedeeisernes Rohr gewunden, herangebracht wird. Ein Aufzug hebt die Papierrolle in das Walzenlager der Maschine. Diese rollt das Papier aus, zieht es über eine Glättwalze zur Feuchtwalze, die es anseuchtet. Letztere ist aus Filzscheiben zusammengesetzt, die über ein Wasserbehälter streichen Wasser ausnehmend. Dann hält die Maschine den Papierstreiseinen Augenblick an, ein gezahntes Messer durchschneidet ihn. Weiter geht es im Ru über den Drucksplinder. An jeder Seite stehen zwei Falzmaschinen. Die Maschinerie rollt das Papier aussetztet an, schneidet, druckt, salzt, wirst ab, zählt es, schichtet es in Körben aus, sturz, verrichtet alles.

Einen Bestandtheil der Druckerei bildet noch die Walzengiesserei für die Maschinen. Die erwähnte Dampsmaschine steht durch eine Röhre mit den Maschinen der Stereotypie in Berbindung und heizt auch im Winter die in 3 Stockwerken befindlichen Arbeitssäle. Aus dem Kesselhaus führt eine Eisenbahn in das Kohlenmagazin, ein hydraulischer Auszug schafft aus der Seperei das Gesetzte in den Stereotypirungsraum und weiter, zuletzt das Gebruckte in den Raum, wo die Bersendung eingeleitet wird. Alles ist auf das vorzüglichste eingerichtet.

Die "Administration" hat einen besonderen Leiter (h. Berthner) und zerfällt in zwei Abtheilungen. Die eine beschäftigt sich mit den eintreffenden Ankündigungen. Sie hat für Wien in der innern Stadt (No. 20 der Wollzeile, der Straße der Ausgabe der meisten wiener Zeitungen) eine Annahmestelle und steht in Berbindung mit einer großen Anzahl von Geschäften zur Beförderung von Anzeigen in den Hauptpläßen, in Paris z. B. mit hausklasite-Büllier. Dieselben Geschäfte nehmen auch Bestellungen auf die Zeitung an. Rur der Bollständigkeit wegen erinnern wir daran, daß in Wien Austräger im Dienste des Geschäftes stehen und außerdem in den Läden "concessionirter Zeitungsverschleißer" die Ausgabe vor sich geht, daß in andern Städten nicht nur durch Buchhändler, sondern auch durch Buchbinder, auf den Bahrbssen und in Kiosken öffentlicher Pläße die Neue freie Presse

erlangen ift. Die Eigentumer biefer Zeitung haben es vortheilhafter gefunden blos für das Ausland ber Bost fich unmittelbar ju bedienen gleich andern Zeitungsbefigern, hingegen für bas Inland sie nur mittelbar in Anspruch zu nehmen und einen Theil der sonst von dieser geübten Thätigkeit durch ein eigenes Abfertigungegeschäft besorgen ju laffen. Für baffelbe arbeiten 50 Angestellte. Im Saale bes "Bostfartirungsbureaus" befindet fich ein großes Gestell, welches in Facher mit verschiebbaren Laben eingetheilt ift und überall ben Bermert tragt, in welchen Ort und in welcher Angahl von Abdruden die Zeitung ju versenden ift. Die Anordnung ift nach ben verschiedenen Richtungen ber Gifenbahnen und Boften getroffen. Auf Grund der Abnehmerliften find Papierschleifen mit ber Zuschrift gedruckt, die hier mit ber erforderlichen Gin-Rreuzer-Postmarke verseben und in die entsprechenden Kacher gelegt werben, worauf fie in den gegenüber. stebenden Laden der andern Gestellseite binübergeschoben werden. welcher die gleichen Fachaufschriften zeigt. Un dieser Stelle finbet eine ziffermäßige Bergleichung ftatt. Während deffen find aus der Druckerei Abzuge in die "Expedition" gelangt. Dreifig bis vierzig Mann, beren jeder fein bestimmtes Beschäft verrichtet, legen in ihr die verschiedenen Bogen und Beilagen eines Blattes zusammen, falgen noch einmal, schließen die Blätter nach den inzwiichen empfangenen Laben mit ben Schleifen, in diefe ein, und formiren aus sämmtlichen nach demselben Orte bestimmten ein Badet, worauf der Expeditor noch einmal die Richtigkeit pruft. Mit folder Genaufakeit wird zu Werke gegangen, daß Beschwerben über Ausbleiben ber Zeitung außerft felten vorgekommen find, obwol febr rafch alles geschehen muß, weil gewöhnlich bas Morgenblatt erst 2 Uhr Nachts unter die Presse gelangt und um 4 Uhr ichon die Ausgabe beginnt. Kariolwagen stehen in dieser Stunde icon bereit, um die in Korbe gelegten Packete zu empfangen und nach ben verschiedenen Bahnhöfen zu fahren. Bas in's Ausland geht, erforbert dieje gange Borforge nicht; fie fallt der Boft felbit au.

Das Tagewert ift vollbracht, aber die Arbeit ftodt nicht. Schon halt die Leiter das nachste Blatt in Athem! Rur genaue

Gliederung der Geschäfte eines Jeden und ftrenge Ordnung machen das Ausführen gur rechten Beit möglich.

Den Schlußpunkt bildet die kaufmännische Abtheilung ber Berwaltung. Die Buchhaltung unterzieht alle Zweige der Unternehmung der einheitlichen Beaufsichtigung und entwirft allmonatlich Rechnungsübersichten. Sie stellt täglich die Auflage sest und berechnet alles Ersorderliche. Anschaffungen, Anstellungen werden von ihr besorgt.

Eine besondere "Materialverwaltung" beschäftigt sich mit Uebernahme, Bertheilung und Berrechnung der verschiedenen Stoffe, welche für die Kanzlei und die äußere Herstellung nothig sind. Das "Abonnementsbüreau" verbucht die Auftrage und von der "Kasse" werden die Zahlungen geleistet.

Die Bahl sammtlicher an ber Neuen freien Preffe Betheisligten beläuft fich auf mehr als ein halbes Taufend Menschen.

Diese Zeitung fand gleich bei ihrem ersten Erscheinen 4000 Abnehmer. Go groß mar ber Ruf und das Gefchid ihrer Berausgeber! Und rafch ftieg fie, fo daß schon nach acht und einem halben Jahre bei Eröffnung der "Beltausstellung" in Wien ibre Auflage 35000 Abzuge betrug. Bei biefem Anlag ließ fie noch eine "Internationale Ausstellungs-Zeitung" vor den Besuchern ber Ausstellung in einem eigenen Gebaube fcreiben, fegen und druden, wofür fie brittehalbmalhunderttaufend Gulden auswarf. Bei diesem Stande des Absates jahlte fie das Jahr an den Staat ungefähr 241,500 Gulden an Steuern und außerdem 10500 Gulben Briefporto. Erwägt man, daß bie Bezahlung ber geiftigen Arbeit ungefähr diefen beiden Boften jusammen gleicht, fo erfieht man, wie boch die Abgabe ift. Die Druckfosten, betrugen 120,500, Drudpapier (21,600 Bentner) eine halbe Million Gulben, dazu tommt außerbem die Bahlung für 225 Ries Schreibund 800 Ries Bachapier, 25000 Brieffuwerte, 1000 Kederhalter. 12000 Stahlfebern, 2000 Blau-, Roth- und Bleiftifte und vieles andere. Die Beleuchtung mit 200 Flammen und die Beheigung fosten zusammen 7500 Gulben, Stallfosten 10000, so bag obne Die nicht mit in Anschlag gebrachte Miethe ein Jahresbetrag von 1,205,000 Bulben aufzubringen ift, wonach ber Berftellungsaufwand eines Jahrganges über 34 Gulden (die Neue freie Preffe selbst gibt nur 30 Gulden an) für ein Blatt ausmachte, mährend der Abnehmer in Wien bis Ende 1873 nur 18 Gulden dafür zahlte — ein schreiendes Migverhältniß, desgleichen bei keinem anderen Geschäfte vorkommt. Wir werden später wahrenehmen, wie es ausgeglichen wird.

Die Neue freie Presse hat auch einen anziehenden Aufschluß über die Bertheilung ihres Absahes gegeben, welcher ihr möglich ift, weil sie Bersendung selbst in handen hat.

Der zehnte Theil von der Auflage der Neuen freien Presse geht außerhalb der öfterreichischen Grange; von den übrigen 9 Behnteln verbraucht fast die Salfte Wien und feine Umgebung. In Karnthen, Krain und Siebenburgen ist ihr öfterreichischer Abfat am ichmächften. Die Berhaltniffe beffelben waren im Ausstellungsgebäude in Gestalt einer von S. Zeiß gearbeiteten Karte jur Anschauung gebracht und dabei auf lehrreiche Weise bie Sprachgrangen durch farben tenntlich gemacht. Aber es tonnte blos von der Verbreitung in Desterreich ein Bild gegeben werden, weil die Postämter des deutschen Reiches keine Auskunft über die Bestimmungsorte bes durch fie vermittelten Absages gewährten. Bon 46 Prozenten der Abnehmer vermochte die Neue freie Presse den Stand anzugeben. Es fielen auf Gastwirthe und Gesellschaften 6%, auf Landwirthe, Handwerker und Kaufleute 17%, auf Beamte und Rechtsgelehrte 12½%, auf Soldaten 54/5%, auf Ingenieure 2%, auf Aerate 13/5%, ouf Lehrer 1%, auf Geistliche 2/5%.

Sollte es einer Bemerkung bedürfen über die Großartigkeit eines folchen Betriebes? Sicherlich hat er mehr Schwierigkeiten zu überwinden, als die meisten großen Geschäfte.

Wesentliches Ersorderniß sur ein Zeitungsunternehmen ist gegenwärtig der Besitz einer eigenen Druckerei Eine solche liessert billiger als eine fremde, aber die Hauptsache ist, daß einer Zeitung Druckgeschäft gänzlich von dem Herausgeber abhängen muß, nicht vom guten Willen eines Dritten. Denn an der Regelmäßigkeit des Erscheinens ist alles gelegen. Wie glatt alles ablause, hin und wieder kommt es doch auch vor, daß z. B. überraschende Nachrichten noch in der letzen Stunde anlangen

und ihretwegen der Herausgeber in den gewohnten Gang eingreisen und verändernde Anordnungen treffen muß, ohne erst eine Erlaubniß dazu einholen zu können. Wie sollen solche Störungen berechnet, dem Druckherrn vergütet werden? Da könnten tausend Berdrießlichkeiten entstehen.

Die Berausgeber ber Neuen freien Preffe haben freiwillig öffentliche Austunft ertheilt, allein teinem Zeitungsbefiger tann man zumuthen, sein Hauptbuch vor der Welt aufzuschlagen, Wir würden also auf muthmaßliche Abschätzungen des Beitungehaushaltes beschränkt fein, wenn es nicht im Staatseigentum befindliche Zeitungen gabe, von benen die Regierungen Rechenschaft abzulegen hatten. Um die Berhältniffe einer mitte leren Zeitung barzustellen, greifen wir baber zu den über die alte, noch im dreißigjährigen Kriege begrundete,\* Ronigliche Leipziger Beitung" gemachten Angaben. Der Jahrespreis berfelbenift 8 Thaler-Davon gehen für Bertrieb von der Reichspoft 20% ab, denn foviel zieht biefe für ihre Beforderung an die Abnehmer. Den Preis bes "für den redaktionellen Theil" verwendeten Papieres ichatt ber Berausgeber auf 2-3 Thaler; somit verbleiben nur 4 Thaler für den Auswand zur Beschaffung des Inhalts, für Sat, Druck und Mebenkoften. Diese Zeitung verkaufte 1859 taglich 6406 Abdrude und ihr Abfat mar im Steigen, bis die Wirkung des Jahres 1866 ihn herabbrudte; 1869 stand er bei 5600, nachber hob er sich wieder etwas; 1868 wie 1873 betrug er in runder Summe 6000. Im Jahre 1868 gemährte Diese Zeitung einen Ueberschuß von 19370 Thalern, auf 1873 murbe berselbe veranschlagt zu 16520 Thaler, wobei zu bemerken ift, daß diese Zeitung teine eigene Druderei befist. Im Jahre 1871 tamen ein vom Berkauf an festen Abnehmern 323312/3 Thaler, vom Berkauf einzelner Blätter (es war ein Kriegsjahr) 2271/2 Thlr., von eingerückten Anzeigen 57230 Thir.; die Gesammt-Einnahme betrug 89789 Thir. 7 Mgr. 7 Df. Die Ansgaben beliefen fich für Dieth= gine 1000 Thir., für Unterhaltungekoften und "insgemein" (d. h. besondere kleine Posten) 1596, für Gehalte, Bewilligungen an bie Beamten, Beitrage ju ihren Lebensversicherungen 12910, für

<sup>\*</sup> E. D. von Wigleben, Geschichte ber Leipziger Zeitung. Leipzig 1860.

Beitungen und Hülfsmittel, Porto und Bertriebsbedürfniffe 1450, für Berichte und Telegramme 11775, für Sat, Druck und Korrettur 19945, für Papier 22730, ungerechnet den Beitrag zu den Herftellungskoften der Zeitschrift des statistischen Amtes, zusammen 69411, Gewinn 20378 Thir. Dieser hat Aussicht zu steigen, weil die Reigung anzuzeigen immer größer wird; zwei Jahre später brachten die Anzeigen schon 66000 Thir. ein.

Fragen wir, wie bas Berhaltniß bes Aufwands geiftiger Arbeit, alfo bes Inhalte, ju den Roften feiner Bervielfältigung mar, fo murben im Jahre 1868 an die 3 Berausgeber 5790 Thaler und für Berichte und Telegramme ungefähr 10000 Thaler gezahlt, für Say und Drud 24000 (1873:27170), für Bapier noch mehr (1873: 25000 Thir.). Ein Berftandiger sollte nun wol meinen, daß bas richtige Berhältniß erft dann getroffen fein wurde, wenn auf die Beschaffung des In halt & minbeftens ebenfoviel verwendet worden mare, als auf deffen Bervielfaltigung, baß ber große Ueberschuß hierzu in den Stand sette und daß es bei einer Staatszeitung nicht barauf antomme, ein eintragliches Geschäft zu machen, sondern gang vorzügliche geiftige Rabrung ber Bevolkerung bargureichen und bergestalt mit ber Gute bes Blattes, mit der von niemand anzugweifelnden Ausgezeichnetheit des Inhalts der Ausbreitung mittelmäßiger Blätter ben Beg ju verlegen. Mit nichten. Leben wir doch in einem Reaftionszeitalter, in welchem berartige Auffassungen vielleicht im Munde geführt, schwerlich bethätigt werden. Denn mas geschah im Gegentheile? Ein Landbote von Leipzig, ein maggebendes Mitglied, auch Borfteher ber Stadtverordneten biefer ihrer Einsicht sich stolz rühmenden Stadt, herr Naser, gelernter Buch. binder, nunmehriger Bankbirektor, einer von den geltenden Wortführern zweiten Ranges in der Gegenwart, nahm in den flandischen Berhandlungen Anstoß an dem Aufwand für die geistige Arbeit und forderte, den Berbrauch für die 3 Berausgeber in der Folge au erniedrigen. Gin Bolt, in welchem folche Auffaffungen Raum erlangen, befindet fich ficher im Rudgange, worauf auch sonst noch Manches hindeutet, insbesondere jenes widrige Eigenlob, welches feit einigen Jahren aus den Aeußerungen der beutschen Beitungen und ber öffentlichen Sprecher fast überall uns entgegen

tont. Es berauscht und schwächt den Entschluß ab sich angu-firengen.

Das bereits hervorgehobene Umfichgreifen fleiner Drts- und Angeigeblätter, welche an die Stelle von Zeitungen treten, ift ferner eine beachtenswerthe Erscheinung unferer Tage. Sie erflart fich hinlanglich baraus, bag ber Sinn für bie allgemeinen Angelegenheiten noch recht schwach und von wenigen Mittheis lungen, die das Nothburftigfte gewähren, ichon befriedigt ift, mahrend die Reuigkeiten des eigenen Stadtchens lebhafter berühren und befferen Stoff zu Gesprächen geben. Die meiften Menschen leben ja in febr engen Rreifen. Die Chehalfte fann biefe Blatter doch auch mit Behagen lesen. Sie wirken auf die weibliche Welt ein, beren Stimmung benn boch auch fur bas öffentliche Leben von Belang ift. Bermag ein foldes Blatt nur einmal hinlanglichen Boden zu finden, mas allerdings fcmer halt, fo hat es eine Gewinn verheißende Butunft, denn feine Grundlage ift bie begablte Angeige, und das Angeigen nimmt immer mehr überhand. Der Aufwand für geiftige Arbeit fällt nicht in's Gewicht. Rimmt ber Buchdrucker oder Buchhandler nicht felber die Berausgabe in bie Band, fo findet er fur geringe Bezahlung einen geeigneten Mann baju. Allgemeine Staatenachrichten toften nichte; bas Blatt lebt auf Untoften ber größeren Zeitungen, ohne diese ichadlos ju halten, von Nachdrud. Die allermeiften Auffage über Dertliches geben ihm unentgeltlich ju; regelmäßige Berichte, welche bezahlt werden muffen, erhalt es billig. Bor einigen Sahren gablte g.B. ein Blatt diefer Art (ob noch jest, ift mir unbekannt) für die umftandliche Besprechung einer Schauspiel- ober Mufit. Aufführung einen Thaler. Wir haben aus ben von ber Neuen freien Preffe gemachten Angaben mahrgenommen, daß das Geld, welches die Abnehmer gablen, von den Bapierkoften beinahe verschlungen wird und der Gewinn hauptfächlich vom Erlos ber bejahlten Unfundigungen herrührt. Diefe Blatter haben nun gerade in den Anzeigen ihren Schwerpunkt, aber es ihnen boch an Bunahme ber Abnehmer viel gelegen fein, weil Die Anfundigungen vorzugsweise in viel gelesene Blatter gegeben werben, und weil unter taufend neuen Abnehmern voraussichtlich hundert find, die hernach grad in biefes Blatt einruden laffen.

Indem nun in größeren Städten solche Blätter sich zu kleinen Zeitungen umbildeten, mehrten sie ihren Absas. Wer sie hielt, bekam beides: die Anzeigen und die Neuigkeiten des Tages und konnte sich, falls er nicht ein starkes politisches Bedürfniß hatte, die eigentliche Zeitung ersparen, wobei er auch noch dem Zeitverluste entging, den ihm das ewige Wiederkauen und das unerquickliche Behaupten und Widerlegen unbedeutender politischer Angaben verursachte. Nachrichten von Handel und Wandel. Borschläge zu Verbesserungen in ihrer Stadt lesen ohnehin die Mehrsten viel lieber, als was in's Weite schweift.

Dieser Ausschwung der Ortoblätter, welche die größeren Zeistungen, von denen sie zehren, gleichzeitig auf dem Markte zurucksdrängen, ist ein Borgang von einer gewissen Erheblichkeit. Er besagt, daß ein Theil des Einflusses der mit Umsicht geleiteten und mehr oder weniger gründlich unterrichtenden größeren Zeistungen an sie, für die das Politische Rebensache ist, übergeht.

Um auch hier die Berhältnisse an einem Beispiele klar zu legen wählen wir Leipzig, wo die Königliche Leipziger Zeitung, wie wir wissen, 6000, die brochausische "Deutsche allgemeine Zeitung" einige tausend Abnehmer im Ganzen zählte. Das "Tageblatt" dieser Stadt verkaufte Ende 1856: 3400, Ende 1863: 5200 Stück, gewann demnach in sieben Jahren 1800 neue Abnehmer. Bon 1868 an, in welchem Jahre es den Absat auf 7550 gebracht hatte, also beide Zeitungen weit überslügelte, stieg es reißend. Ende 1870 hatte es 8650 Abnehmer, Ende 1873: 11100, Mitte 1874: 11800. Bon diesen vertreibt es über 7000 in ber eigentlichen Stadt, und ungefähr 2000 in den anstoßenden Bororten und der nächsten Umgebung, 1700 durch die Post. In dem eigentlichen Bereiche seiner Wirksamkeit kommt dermalen auf höchstens 15 Köpse ein Abnehmer d. h. mehrere Leser, und sein auswärtiger Absat ist schon recht beträchtlich.

Wenden wir uns zum Gesammtvertriebe der Zeitungen. Im Jahre 1873 hat die deutsche Reichspost (die sich auf Baiern und Würtemberg nicht mit erstreckt) 230 Millionen Zeitungsnummern befördert; in Berlin wurden ungefähr 55½ Millionen aufgegeben. Sonach wäre beinahe ein Biertel aller im Reiche durch die Reichspost vermittelten Blätter berliner Ursprungs. Der

Tag ber ftärkten Aufgabe ist der Sonnabend, an welchem jedesmal 215000 in Berlin ihr übergeben wurden. Im Jahre 1868 wurde noch die Gesammtsumme der Abnehmer aller berliner Zeitungen nur auf 187000 angegeben. Ein starkes Steigen ist solglich eingetreten. Baiern und Sachsen sind im deutschen Reiche die jenigen Länder, in denen verhältnihmäßig am meisten Blätter erscheinen. Am ausgedehntesten aber ist das Zeitungswesen in der Schweiz. Die eidgenössische Post, welche im Jahre 1851 die immerhin bedeutende Anzahl von  $7^{1}/_{2}$  Millionen Nummern von schweizerischen Blättern übermittelt hatte, vertrieb im Jahre 1870 nicht weniger als  $30^{7}/_{8}$  Millionen!

Die Berbreitung overhältnisse der Zeitungen sind Geschäftsgeheimniß. Die meisten Zeitungsbesiger kennen sie nicht einmal selbst genau, weil ihnen die Reichspost Auskunft, wohin und an wen die einzelnen Stücke gehen, versagt, obwol dies zu wissen für sie von großer Wichtigkeit wäre. Das Borenthalten der Bersendungslisten seitens der Reichspost sept sie außer Stand, Rücksichen zu nehmen, welche aus der Beschaffenheit ihres Abnehmerkreises hervorgehen. Sie müssen im Dunkeln tappen. Die Herausgeber können sich nicht mit einzelnen Lesern ihres Blattes besiehmen, außer wenn sie zufällig ersahren, daß dieser oder jener es hält. Sie wissen nicht einwal, in welchen Gegenden sie sich für seine Berbreitung anzustrengen haben.

Ueber die Bewegung des Zeitungswesens im Königreich Sachsen und herzogtum Altenburg während des Jahres 1866 gab Theodor Betermann 1867 im dreizehnten Jahrgang der "Zeitschrift des t. sächsischen flatistischen Büreaus", dessen schriftstellerischer Leiter er ik, mit der diesem hervorragenden Statistister eigenen Umsicht erwünschten. Ein kurzer Auszug seiner Abhandlung möge hier Platz sinden. In Sachsen (und Altenburg) erschienen im Jahre 1855 im Ganzen 202, im Jahre 1866 aber 291 Blätter, also gegen die Hälte (44%) mehr, welche Steigerung hauptsächlich in Zunahme der Theologie, Naturwissenschaft und Heilfunde, Handelunden Gewerbe, schöne Künste und Unterhaltendes behandelnden Zeitschriften lag; die politischen Blätter hatten in diesen 12 Jahren um nicht ganz 8% sich vermehrt. Bon diesen 291 im Jahre 1866 in Sachsen erschienenen Blättern kamen 127 (1873:

162) in Leipzig, 46 in Dresben, 118 im übrigen Lande, und zwar in der Besthälfte 73, in der Ofthälfte 45 heraus. Bon außerfächuschen Blättern murben 101 bis 105 in 12135—12836 Stücken nach Sachsen und Altenburg durch die Post befordert, außerdem viele durch Buchhandlergelegenheit. Das ftarkftverbreitete Blatt mar unter diesen der Kladderadatsch. Bon der "Nationalzeitung" betrug der Postversandt am Anfang des Jahres 428, an seinem Schluß 482, ber Poftversandt ber berliner "Bolfezeitung" am Anfange 256, im letten Bierteliabce 525; deren Richtung fagte folalich dem Geschmade ber Sachsen weit mehr zu als die stockpreusische Nationalzeitung. Die "Norddeutsche Allgemeine", die ... berliner Gerichtszeitung", ber "Preußische Staatsanzeiger" und bie "Bossische" setten zwischen 50 und 100 Stud ab. Kerner vertrieb die Poft am Jahresanfange 24 hamburger Blätter in 350 Studen. 22 frankfurter in 399, zweiundreißig stuttgarter in 440, elf augeburger in 228, neunzehn munchener in 221, dreiundvierzig wiener in 300 Stücken. Bon biefen tamen auf bas hermannsburger Miffioneblatt 337 in allen 4 Bierteljahren, auf "Ueber Land und Meer" über 160 am Jahresanfange, welche Bahl fich im Jahreslaufe verdoppelte, auf die "Allgemeine Zeitung" in Augsburg anfangs 193, im dritten Bierteljahre 299, im vierten 232; auf die "Kliegenden Blätter" in München 129, auf die "Fliegenden Blätter bes rauben Sauses" in Samburg mehr als 100, auf den frankfurter "Actionar" ungefähr 100, auf bas "frankfurter Journal" um 80. bie wiener "Breffe" am Sahresanfang 62, am Sahresende 90. auf die drei hamburger Blätter "Borfenhalle", "Reform" und "Rachrichten" je um 20. Bon frangofischen Blattern wurden am Sabredanfang 60 in 234 Stud (Indépendance belge in 49, beren Absat feiner Schwankung unterlag, die Revue de deux mondes in 14, Journal des Débats in 9 — 12, Illustration in 8 — 11). von den englischen 22 in 70 Stück (Galignani's Messenger in 13 — 16, Punch in 11—13, Illustrated London News somic Times in 8-11) ausgegeben.

Die geringe Anzahl der abgesethen französischen und englischen Blätter spricht dafur, daß sie nur an Lesevereine und Kaffeehäuser abgingen. Blätter in anderen fremden Sprachen sich auffälliger Weise gar nicht vermerkt. Der Absat der einbeis

mischen Zeitungen läßt fich nicht bestimmen, weil er größtentheils ein örtlicher mar; genau fennen wir nur ben ber beiben Regierungezeitungen und an diefem tonnen wir ben Ginfluß des Rrieaes erkennen. Die "Leipziger Zeitung" vertrieb im Januar 6489 Stud, Ende Juni 6789, bann fant fie wieder, ftand im August 6389 (man darf nicht vergeffen, daß die Breugen im Lande lagen) und erreichte im December 6419 Abfat. Davon gingen durch die Post zuerst 5374, zulest 5204; der Ortsabsat schwantte amischen 1115 bis 1473. Das "Dresdner Journal" begann mit 2925, gablte Ende Juni 5350, im Juli 6000 und fant dann berunter bis ju 4025 im December. Der Boffverfandt betrug anfange 1274, gulest 1679, ber Orteabsat schwantte zwischen 1540 und 4266. Mit ber'fteigenben Theilnahme an den öffentlichen Borgangen bing Abwendung von Zeitschriften gusammen. Diese betraf bei einheimischen und auswärtigen jusammen: 13 staate- und rechtswissenschaftliche, welche von 669 Stud auf 630 heruntergingen, 103 theologische mit 6139, die auf 98 mit 5869 Rummern, 11 pabagogische mit 1280, die auf 10 mit 1057 Stud fanken, naturwiffenschaftliche, die von 13 auf 12 Blätter und von 360 Nummern auf 87 wichen, landwirthichaftliche, die von 50 auf 48 Beitschriften und von 2183 auf 2129 Stud gurudgingen, gewerb. liche und kaufmannische, die von 136 in 9166 Stud auf 135 mit 8266 erniedrigt wurden, Runfiblätter, die gwar von 14 auf 15 Beitschriften fich erhöhten, aber in der Studiabl von 657 auf 557 fielen. Gine Bunahme fand ftatt bei filologischen und bibliografischen, Die zwar von 26 auf 25 Blatter eingeschränkt murben, aber fatt 782 im letten Bierteljahr 799 absehten, bei mediginischen und farmazeutischen, die von 24 auf 25 Blatter und von 398 auf 538 Stud fliegen. Beitschriften "vermifchten Inhalts" gab es am Jahresanfang 115 mit 26772, im zweiten Bierteljahr 117 mit 26588, im britten 102 mit 23488, im vierten zwarnur 101, aber 27662 Stud gahlten. Die Summe ber nichtpolitischen Blatter trug aus am Jahresanfang 536 in 49255 Stud, am Jahresschluß 512 mit 48705 Nummern.

Der tiefste Stand war bei den meisten Zeitschriften im britten Bierteljahr der Kriegszeit und zwar am auffallendsten bei ben naturwissenschaftlichen. Nach den Friedensverhandlungen erfolgte

wieder ein Steigen, man darf aber schließen, daß lange Andauer des Krieges eine Berheerung unter den Zeitschriften angerichtet haben würde. Im Ganzen verbreitete die Post von einheimischen und auswärtigen Blättern im ersten Viertelsahre 87495 Stück, im zweiten 89333, im dritten, der Kriegszeit, 82300, im vierten 87269, darunter waren Zeitungen im ersten 38240, im vierten 38564.
— Der Ortsabsah und der Bertrieb durch den Buchhandel würden, wenn sie berechnet werden könnten, diese nicht unansehnlichen Zissern bedeutend steigern. —

Auf die Berbreitung unterhaltender und unterrichtender Zeits schriften kommen wir zurud. —

Das Bedürfnig nach Zeitungen bat ichnell ftart gugenommen, die Lesermenge ift erheblich größer geworden, vielleicht noch mehr ift die Luft gestiegen, in Zeitungen zu schreiben. Dben (Seite 188 ) faben wir bereits, daß eine Zeitung für eine Rami. lie entstanden ift, und lernten eine gefdriebene Schulerzeitung fennen. Rach 1866 find fogar gebrudte Schülerzeitungen entstanden — von Schülern und für Schüler! Das ift des Guten denn doch zuviel. Magdeburger Gymnasiasten thaten sich ju einem Blatte "Walhalla" zusammen, um Schülern Gelegenheit zu geben, ihre Arbeiten drucken ju laffen und ihre Urtheile fund ju geben. Sie veröffentlichten ihr Blatt wohlgemerkt geheim - mas hinreicht die Seltsamkeit des Unterfangens zu kennzeichnen. Und siehe, es fand Eingang, besonders in den Gymnafien der Rheinlande von Schlefien. katholischen Theils -Ein brachte es zur Renntnif bes halberstadter Schulrathes Tod. Da maren die Gymnafialvorsteher und die oberften Schulbehorben nicht wenig überrascht, und vielleicht noch mehr, als die Prüfung des Erschienenen fo viel Ernft, Gifer und preußischen Patriotismus mahrnehmen ließ, daß man Bedenken trug die Treibhauspflanze auszureuten. Die guten Jungen wollten ihrerseits zur Entwidelung bes neu gegrundeten deutschen Reiches mitwirken! Umfturgler und himmelofturmer maren fie nicht. Der Minister entschied, daß die "Walhalla" unter der Aufficht der Lehrerschaft des magdeburger Domgymnasiumis bestehen durfe. Die "Walhalla" hatte nun freilich eine Cenfur, aber freies Kahrmaffer und gewann jest befferen Abfan. Ihre Blätter gelangten nach Defterreich, nach Siebenburgen, an-

geblich fogar nach Japan. Fünfzehnhundert Bundesbrüder gab es balb. Die Leitung bing indeß gang an geeigneten Berfonlichteiten — und aus Ihmnafiasten wurden bald Studenten. So fam es in Ermangelung tüchtiger Leiter, daß der Sig mehrmals wechfelte. Bon Magdeburg murde er nach Roln, von da nach Berlin unter gleichen Bedingungen ber Abhangigkeit von einer Cenfur ber Lehrer verlegt. Die Oberleitung mochte ihre Noth mit bem unreifen Zeuge gehabt haben, welches ihr eingeschickt wurde. Es wurden "Censurcollegien" von Schülern an den einzelnen Gymnaffen oder für einen Begirt d. f. eine Gruppe von Gymnafien einge richtet, benen eine Borentscheidung über die Aufnahmefähigkeit ber Manustripte in dem Bereinsorgane zugewiesen mar. Die Realschüler wollten auch mitthun und murben zugelaffen, mas mandem hochnäfigen Gymnafiaften nicht recht genehm mar. Das darmstädter Censurcollegium zeichnete sich durch den Antrag aus, auch junge Damen als Walhalliftinnen anzunehmen. Warum sollte ihnen der Anspruch versagt bleiben, in den Tempel der Unsterblichkeit einzugehen? Lieferte die Schuljugend doch nicht blos gelehrte Aufläge und Kritiken, sondern auch Liebesgedichte und garte Rovellen. Das fühlende Berg bes Junglings wollte auch au feinem Rechte tommen und fehnte fich nach Unregungen gur Schwärmerei. Bon einer Seite vernehme ich, Balhalla habe eine würdige Baltung und geschickte Führung gehabt, von anderer, ber modische Materialismus habe fich in ihm breit gemacht; felbst gesehen habe ich das Blatt nicht. Ich kenne wol ein Blatt in Frankreich, welches die Elèves de l'école des chartes herausaaben, aus dem ich Manches gelernt habe, aber "Walhalla" durfte gewiß nicht mit diesem in die Schranken treten. Die Lehrer ichentten, wie man fich benten tann, keinen rechten Beifall. Bon Berlin wurde der Sit nach Leipzig, wo es Leiner's Buchhandlung vertrieb, verlegt, sei es weil die Autoren sich der Beaufsichtigung ber Lehrerschaft entziehen wollten, sei es aus einem andern Grunde. Am Anfang des Jahres 1874 follen zwei tüchtige Primaner der Thomana Dietrich und Buf mit andern an der Spipe gestanden haben — bis der Reftor Edftein darein fuhr. Ob Walhalla beute noch feststeht, weiß ich nicht, aber so lange das Blatt beftand, hatte es ftarte Berbreitung. Bablte es boch, ohngeachtet bie

Reichspost es nicht verbreitete\*, nach einer Angabe 3000, nach einer andern an 5000 Abnehmer.

Solcher Erfolg reizte zur Nachahmung. Natürlich fanden sich einige Buchhändler, welche so viel versprechender Unternehmungen Gewinn einheimsen und deshalb "angehenden jungen Leuten ein möglichst unbeschränktes Feld zur Entsaltung ihrer Talente bieten wollten". 1873 kamen noch 3 andere Schülerzeitungen heraus: zwei Wochenschriften, "Irid" in Nostock (vierteljährlicher Preis 1/4 Thaler), Arnold Peres Zeitschrift für die deutschen Ghmnasiasten und Realschüler in Breslau (vierteljährlicher Preis  $^{5}$ /12 Thaler), und in Wien monatlich von S. Fleischer "Der Studiensreund für die österreichischen Mittelschulen" (Jahrespreis  $^{2}$ /5 Gulben).

Alles Mögliche wurde mit Zeitschriften zu unterftugen gesucht oder vielmehr an alles Mögliche heftete fich bas Bestreben burch Gingeben auf seine Erforderniffe einen Erwerb zu machen. Bon den drei Freimaurerzeitungen (von denen die eine, in Best erscheinende zugleich magnarisch geschrieben ift) und von den beiden Schachzeitungen mag dies weniger gelten, mahrscheinlich aber schon von ben mehrsten ber 20 ftenografischen und sicherlich von den 16 Mufifund den noch viel gablreicheren Theater-Zeitungen. Berlin befigt eine "Madchenzeitung". Oldenburg den "Ginjabrigen Freiwilligen" und in Berlin erscheint fogar seit bem 1. Januar 1874 eine "Unteroffigierezeitung", die ein herr vom alten brandenburgifchen Abel, ein Glasenapp, schreibt - ob nach bem Geschmade der Unteroffiziere. wiffen wir nicht. Das Neueste ift ber "Berlobungsfreund" in Dresden, welcher dem Beirathstifter Mosse in Berlin den Rang abzulaufen droht, - wenn er nicht etwa von diesem ausgeht. Er wird vierteliährlich um 11/4 Mart geliefert und verheißt "Berren, welche ohne Bermittlung mit reichen Damen Bekanntschaft zu machen wünschen, Beranlaffung." Er nennt fich mit Recht ein "einzig und allein in seiner Art daftebendes Fachblatt".

Die Anzahl ber erscheinenden Blätter ift seit 1866 größer geworden und auch ihr Absat hat sich betrüchtlich gemehrt.

<sup>\*</sup> Walhalla fehlt wenigstens in ihrem Preis-Courant für 1874.

Ein fehr gutes Zeichen. Db zwar die Nation noch lange nicht so selbstständig und vom eigenen Willen geleitet ift, wie man fich oft einbildet, drückt fich in ber Zunahme der Leser minbestens ber Wunsch aus zu erfahren mas vorgeht ober geistig fich zu beschäftigen. In späterer Zeit wird es beim blogen Bifsensbrange nicht bleiben. In den Rriegsjahren 1866 und 1870, 71 brannte alle Welt auf neue Nachrichten, allein diese naturliche Neugier reicht ebensowenig wie die erhöhte Regsamkeit im Berfcbleiße zu ber Erklärung bes ftarten Steigens und bes Abfanes vieler Blatter aus. Im Bolte felbst muß jest mehr Reiaung vorhanden fein, etwas zu lefen, mehr zu vernehmen als früher der Fall war. Dies ist höchst erfreulich, denn noch steht die Zahl der Deutschen, welche lesen gelernt haben, in argem Migverhältniß zur Bahl berjenigen, welche als wirkliche Leser in Anschlag zu bringen sind und man hat mit einiger Uebertreibung gesagt, bag die Deutschen mehr schreiben als lesen.

Rur ein kleines Bruchtheil des Bolkes nimmt selbsithätig an neuen Erscheinungen Antheil, die weitaus größte Daffe fummert fich weber um Schriftsteller noch um Schriften: mas fie ergreifen foll, muß ihr nahe gebracht werden, namentlich ift dies bei den Dorfbewohnern der Fall. In Städten wirft icon das Auslegen am Schaufenster, besonders wenn der Preis der Schrift angemerkt und nicht hoch ift. Gin Buchhandler in Wien, in gunftiger Befchafts-Lage, feste von Subner's Statistischer Tafel in mehreren Bochen 6 Exemplare ab, nachdem er fie in seinem Schaufenfter ausgestellt batte, in ein paar Tagen mehrere bundert. Dit allerhand Baaren in seinem Raften zieht der Trobler in den Dorfern umber, legt feinen Rram aus und verkauft fo Bander, Metallschmud und allerlei, mas er nicht losgeworden mare, wenn er batte marten wollen, bis Leute zu ihm gekommen waren, die es Auch der Berschleiß von Erzeugniffen der Preffe läßt fich auf gleiche Weise, burch bas "Rolportiren" (wieder eine unbeutsche Benennung) befördern. Gegenwärtig feben indeß noch viele Buchhandler den Bertrieb durch Saufirer für nicht recht wohlanständig an: mit Unrecht, benn worin läge in ihm etwas Unwurbiges? Mittelft bes herumtragens und Anbietens läßt fich viel "machen" und es ift jugleich infofern febr nüglich, ale baburch

Schriften in solche Schichten eindringen, die sonft niemals Geld für Drucksachen ausgeben. In weit zurückliegenden Zeiten war's gewöhnlich, daß der Buchbandler mit seinen Waaren berumzog und fie auslegte. Bei Zeitungen läßt man es jest gemeinlich mit ber Versendung von Probenummern, wenn sie zum erstenmale herauskommen, und in der Folge mit Ankündigungen in Zeitungen bewenden. Dies genügt jedoch nicht. Ausbieten fand nur ftatt, wenn nach dem Ginlaufen besonders wichtiger Meldungen "Extrablatter" burch Anschläge an ben Strageneden und burch herumträger binnen ein paar Stunden befannt gemacht werden sollten: manchmal ftieg bann ber Erlos bavon auf einige hundert In Wien waren allerdings die Verhältniffe 1848 anders, aber dieses machte eine Ausnahme. Die Gebrüder Brodhaus in Leipzig ließen zuerst nach bem Borgange ber Englander ihre Zeitung auf den leipziger Bahnhöfen ben Abfahrenden anbieten, viele Jahre mit gang geringem Erfolg, weil die meiften Menschen noch nicht gehörigen Werth auf Ausbeutung ihrer Zeit legten. Allmälig hat jedoch ber Absat auf ben Bahnhöfen mehr jugenommen. Das erfte Geschäft, bas in größerem Mafftabe herumtrager ausschickte, mar das des Englanders Panne in Leipgig (Geschäftsführer Wollen) und dieses brachte badurch den Abfat feiner meift werthlofen ichongeistigen Blatter auf 30 und 40,000 Stud in den mittleren und unteren Boltsschichten. Sober Bebilbete wußten oft gar nichts von dem Borhandensein dieser stark verbreiteten Blätter. Siegel in Dresden ließ barauf feine "Konftitutionelle Zeitung" an den Straffeneden ausbieten. Fruher legten die Behörden der "Colportage" Schwierigkeiten in den Weg; durch die Reichsgesetze ift sie frei gelassen; nun wird von ihr immer mehr Gebrauch gemacht. Unterhaltende Zeitschriften mit vielen Abbildungen finden natürlich am leichtesten Eingang.

Seit vielen Jahren ist es im Buchhandel eingerissen den festen Abnehmern von Erscheinungen der leichten Tageslitteratur und von Büchern, die nach und nach in heften erscheinen, zur Belohnung für ihr Ausharren (da man undeutsch zu sprechen liebt, als "Prämie") einen Stahlstich oder einen Roman als unentgeltliche Beigabe in Aussicht zu stellen. Jeder halbwegs Verständige wußte, daß ihm der Verleger, der seine Verson nicht einmal kennt, nichts

schenken, daß die Ruthat entweder aus nicht mehr verkäuflichen "Labenhütern" bestehen, ober ihr Werth auf Roften bes Werthes bes Blattes oder Buches, bas er bezahlt, herausgebracht werde, indeh die Lockung verfing doch bie und da. Im Jahre 1869 hat die Sallbergeriche Buchbandlung in Stuttgart, Berlegerin dreier Zeitschriften mit Bilbern (barunter "Ueber Land und Meer"), an beren Abnahme sogar eine Gelblotterie geknüpft. Sie spielte unter den Abnehmern Staatspapiere und Anlebensloofe aus. Was über diesen neuen Bersuch ju sagen ift, bat sogleich Frese nach. brudevoll ausgesprochen. "Wir fragen (schrieb er), ob eine bofere Berabwürdigung ber Bolfelitteratur auf geschäftlichem Bege bentbar ift. Wir wollen gern zugeben, daß im Anfang d. h. in diesem einen speziellen Kall, die Folgen nicht sofort in ihrer ganzen Schwere eintreten werben; aber bas erfte Unternehmen in biefer neuen unerhörten Richtung einmal begründet, und die Nachfolger werden nicht ausbleiben. Eine möglichst lockende Lotterie wird jeten möglichen Schund von Litteratur mit durchschleppen. der That, dergleichen fehlte auch noch grade, um unsere Bolksschriften herunterzubringen. Schon jest leiften fie das Denkbare. Möglichst charafterlos in ben vaterländischen Dingen schwankend, den Thatsachen gefügig (wir haben's vor weniger Zeit am Lahrer Boten speziell nachgewiesen) find fie nichts weniger als geeignet, den Boltegeift zu beben und zu fraftigen. Berfumpfen fie völlig zu Spekulationen auf den Geldbeutel und die Gewinnsucht der Maffen, so werden fie bald ben großen Tagesblättern in ihrer überwiegenden Mehrheit getreulich Concurrenz machen in dem edlen Geschäft, eine durch Litteratur gehobene und veredelte Nation durch Litteratur gründlich zu verderben". So Frese. -

Unterhaltung oblätter übertreffen an Berbreitung ben Theil der Presse, welcher die öffentlichen Borgänge mittheilt, weit. Aber sie unterscheiden sich (wie auch früher bemerkt) wesentlich von jenen schöngeistigen, die zu der Zeit, da der Sinn für Staatssachen in Deutschland noch so dürftig war, blühten und vielleicht größere Ausdehnung als in anderen Ländern besaßen. Jest ist meistens ein Zusah von kurzen und leichtsaßlichen belehrenden Ausschen für das Gedeihen eines Unterhaltungsblattes erforderlich. Jene gingen in Lesekränzchen und öffentliche Wirthschaften, die

jesigen werden in den Familien gehalten. Wohlfeilheit ist baher eine Sauptbedingung großen Absahes geworden. Der "Bolksflaat" — ein Blatt, welches allerdings fast ganz auf der unbemittelten Schicht ruht und nicht unterhalten will — gewann reißend Abnehmer, bis im Herbste 1873, damit er statt zweimal wöchentlich dreimal erscheinen könne, sein viertelzährlicher Preis um  $3^{1/2}$  Groschen erhöhet wurde. Diese geringe Bertheuerung am 1. Oktober 1873 hatte den Berlust von fast 1000 Abnehmern zur sofortigen Folge. Alle Bolksblätter, von der sur die Gebildeteren berechneten "Gartenlaube" anzusangen, sind auch wirklich im Berhältniß zu dem, was das Gelieserte kostet, außerordentlich billig.

An die Gartenlaube, die den ftarksten Absat hat (vgl. Seite 76 ), sollen fich hinsichtlich der Berbreitung die unterhaltenden Zeitschriften anschließen, welche hermann Schonlein in Stuttgart herausgibt: Illustrirte Pamilienzeitung, Illustrirte Unterhaltungsblatter, Buch für Alle, Chronik der Zeit. An Bohlfeilheit sollen fie bie Gartenlaube noch übertreffen. Es wird ergählt: ber Besiger habe ein Blatt mit Muh' und Roth auf ein paartaufend Abnehmer gebracht, da habe er fich entschlossen, einen Bersuch im Großen mit herumtragern zu magen und dieser sei fo gut ausgeschlagen, daß Schönlein seitdem auf diesem Bege fortfahre ohne fernerhin Ausgaben für Ankundigungen und Reclamen zu machen. Seine Chronit der Zeit, welche 1870 als Illuftrirte Kriegsgeschichte anfing, geschrieben von Dr. Karl Müller aus Erfurt (unter dem falschen Ramen: Karl Mylius), foll gegen 200,000 Abzüge erfordern. Demnächst geben jest wol am besten bie in elf Sprachen in Berlin erscheinende "Mobenwelt", welche 1872 nach achtjährigem Bestande 165,000, das stuttgarter Blatt "Ueber Land und Meer", welches 1872 nach vierzehnichrigem Bestehen 150,000 (nach Mosse's Tarif: 170,000), der mehrsprachige Bajar", welcher 1872 nach achtjährigem Bestehen 140,000 Abnehmer hatte. "Daheim" in Leipzig, feit 1865 erscheinend, brachte es auf 80,000, die leipziger "Illustrirte Zeitung" gablt 16 ober 17000, Weftermann's "Illuftrirte Monatshefte" in Braunfcweig Im Jahre 1873 sesten angeblich ab: das berliner Binblatt "Rladderadatich" fowie der "Salon" 50,000, der Angeiger bes "Omnibus" in Hannover 48,000, der monatliche "Anzeiger für den Hausfreund" in Berlin 30,000, der stuttgarter "Hausfreund" halbsoviel, die "Kinderlaube" in Dresden und der stuttgarter "Welthandel" je 20000, "Europa" in Leipzig 16000, die berliner "Romanzeitung" wie "die Aktien" in Wien je 15000, die hilbburghausener "Ergänzungsblätter" 13000, der wiener "Eentralanzeiger für Handel und Gewerbe" 12000. Ob manche von diesen Angaben nicht zu hoch gegriffen sind, muß ich dahin gestellt lassen. Erinnert man sich der Absahverhältnisse dieser Art von Schriften in den letzten 30ger, ersten 40ger Jahren, so wird die Behauptung, daß eine Berzehn fachung der Abnehmerzahlstatgefunden habe, keineswegs ungegründet erscheinen.

Die Lage ber Schöngeister verbefferte fich wesentlich trop bes Untergebens der früheren schöngeistigen Presse. Sabre bindurch mar fie fehr traurig geworden, als diese einging und die eigentlichen Zeitungen fie fich theilweise einverleibten. Des Zeitungs. fäufers theuere Chehalfte, ber Staatssachen gleichgultig find, will für bas vom Manne ausgegebene Geld doch auch etwas genief. fen und um ihren Geschmad zu befriedigen tischten die Berausgeber hinter ben Angaben über Staatshandel unter einem Striche Unterhaltendes und Zerstreuendes, turze Erzählungen, selbst Romane in Broden auf. Dergleichen gehört eigentlich gar nicht in eine Zeitung, ift für fie Ballaft, mußte indeg ber Berhaltniffe wegen gegeben werden. Lange gablten bafür bie Beitungsbefiger äußerst wenig, aber es ward besser, pornämlich seit die großen wiener Blätter mit einander wetteiferten Romane von gern gelefenen, vielgenannten Dichtern ihren Abnehmern vorzulegen. Der Bedarf der in Aufnahme gekommenen unterhaltenden Bolksblätter steigerte daneben die Nachfrage. Der Marktpreis stieg. Allerdings burfen die Dichter sich nicht etwa in gebundener Rede schwungvoll vernehmen laffen, wenn sie nicht nach wie vor hungern wollen-Das Genießen von Berfen erheischt beschauliche Stimmung, gesteigerte Aufmerksamkeit, spannt an; jedoch nur auf flüchtiges Lefen ift zu rechnen. Nur felten bart einmal ein Gedicht als Würze zugelaffen werben. Sie muffen fich vielmehr ergeben in eingebilbeten Liebesgeschichten, im Ausbreiten veinlicher Kalle, in ausgesponnenen Anekboten, ergötlichen Blaubereien und in anberem

Unterhaltungsfutier zur Bertreibung der Langenweile. Wollten fie auf bes haufens niedrige Bildung und schlechten Geschmad gar keine Rücksicht nehmen, so würden fie freilich auch heute in der Regel schlechte Geschäfte machen.

Bei alle bem ift die eingetretene Wendung der Dinge eine recht erfreuliche, benn die Romanschriftsteller darbten. 3m Buchhandel mar die Bezahlung für Romane und Novellen tief gefunten, weil außer Leibbibliothekaren beinabe nur Landedelleute ber ruffiichen Oftfeeprovinzen und Ungarns fie kauften. Ueber schriftstellerische Berhaltniffe haben die außerhalb derfelben Stehenden gemeinlich gang falfche Borftellungen, die fie fich nach Ausnahmefällen bildeten. Einzelne Modeschriftsteller nahmen früher auch viel ein - so lange fie in ber Mode maren, doch bas mahrte gewöhnlich turze Zeit. Ich könnte mich auf ben Brief eines folchen, ben er vertrauensvoll an mich richtete, berufen. Was nicht in die Mode kam, ging in ein paarhundert Abdrücken, wie verschiedene Berleger mir versichert haben. Und auch dabei waltete der Ein langst verstorbener, ehrenwerther Landsmann, Bauschke, ber beides, Berleger und schöngeistiger Schriftsteller gugleich war, erzählte mir, daß er von dem burch ihn verlegten Roman eines damals beliebten Romanschriftstellers, Lubojasti, wiewol der Roman gang gut sei, mahrend bes ersten Jahres im Ganzen sieben Abdrucke abgesett habe! Einen zeitae= mäßen, nicht übel geschriebenen Roman im Umfange eines Bandchens, bem ich einen Berleger suchen follte, mußte ich um 10 Dukaten losschlagen. Dr. Robert Gifeke, ein geistvoller Schriftsteller, theilte öffentlich mit, daß er für fünfzehn feit bem Sahre 1850 herausgegebene Bande Romane im Gangen 630 Thaler vereinnahmt habe, macht durchschnittlich auf den Band 42 Thaler. So stand es! Jest ist es besser. Um einträglichsten sind furze Erzählungen für den Zeitungsbedarf. Sie mandern, wenn fie aus der Feder eines geschätten Berfassers herrühren, aus einem Blatt in das andere. Von Dr. Friedrich Friedrich wurde z. B. eine solche in ungefähr 80 und vielleicht noch viel mehr Blättern abgedruckt und so lassen sich mitunter aus einer Novelle in 5 bis 6 Jahren 800 bis 1000 Thir. herausschlauen. Der Waizen der Novellisten blüht. Wofern sie umsichtig Die Bortheile mahrnehmen, verdienen sie freilich noch lange nicht so viel wie tranzösische Schongeister, aber doch immerhin ein schön Stück Geld. Denn der wiederholte Nachdruck, den sie geschehen lassen können, wosern ihnen dafür eine kleine Zahlung bewilligt wird, vervielsätigt ihre an sich geringen Bedüge. Aber sie müssen, was sehr schwierig ist, den Blättern nachspähen, welche ohne sie zu befragen, ihre Schöpfungen sich aneignen. Erheblicher würden ihre Einnahmen sein, wenn unsere Rechtszustände und unser Gerichtswesen nicht so mangelhaft wären. Der Diebstahl florirt in der Presse.

In Beziehung auf die unterrichtenden, den Fortschritten der Naturkunde und des Gewerdswesens zugewendeten Zeitschristen bemerkte schon 1833 der früher erwähnte Schön: "man könne beinahe die Behauptung wagen, daß die gesammte Natur- und Gewerdswissenschaft sich in Journalistik verwandelt habe." Leidet dieser Ausspruch auch an Uebertreibung, so ist doch viel Wahres an ihm. Der Umtausch der neuen Erfahrungen wird am schnellsten durch Zeitungen vermittelt und die Mittheilung eines ersolgreich angestellten Bersuches oder einer mathematischen Berechnung von hohem Werth ersordert selten so viel Raum, daß sie zur Beröffentlichung in einer besonderen Schrift geeignet erschiene. Ihr Platist in einer Zeitschrift, wo sie überdies vor die Augen der meisten Fachgenossen gelangt. Daher der Ausschwung des gewerblichen Zeitungswesens (vgl. S. 88 ff.).

Boran steht, was auf Gewinn abzielt oder bem Geschäftsleben angehört. Diese Art Blätter ist jungen Datums, ihre Zahl in reißend schneller Zunahme, ihr Absat aber steht noch weit hin-

ter bem ber unterhaltenden Bolfeblätter gurud.

Am stärksten ist (1873) ber Absat des "Waidmann's" in Leipzig, der angeblich an 20000 Personen verschickt wird, sowie der von landwirthschaftlichen Blättern. Das Wochenblatt des landwirthschaftlichen Bereins in Karlsruhe geht 15000, die bremer und berner landwirthschaftlichen Blätter je 12000 Abnehmern zu. Wiens "Praktischer Landwirthschaftlichen Bereins 5000, in München die Zeitschrift des landwirthschaftlichen Bereins 5000. Die berliner Allgemeine Zeitung für Land- und Forstwirthe hat 4800, das berliner Anzeigeblatt der Annalen der Landwirthschaft, die "landwirthschaftlichen Anzeiger" in Darmstadt und in Franksut

am Main je 4000. Das Gewerbeblatt aus Würtemberg hat 7000, der praktische Maschinenconstructeur in Leipzig 6000, die "Schweizer Eisenbahn- und Sandelszeitung", in Zürich 5000. Die illustrirte wiener Zeitschrift "die deutsche Rüche" verbraucht 7000, "die Sausfrau", in Leipzig erscheinende Blatter für das Sauswesen, muffen es fich an 5000 genügen laffen. Der "Bairische Bierbrauer" in München hat 5000, so viel wie die "Pharmaeeutische Zeitung" in Bunglau, etwas weniger als ber "Pharmaceutische Centralanzeiger" in Neuftadt-Cberswalde. Die "Allgemeine deutsche Gartenzeitung" in Frauendorf in Baiern zählt 4000. Bon friegswiffenschaftlichen Blättern erreichen 2 in Wien herausfommende ("der Ramerad" und "Mittheilungen über Gegenstände des Artillerie- und Geniewesens") ebenfalls die Sohe von 4000. Das "Gewerbeblatt für Seffen in Darmstadt", ebenso das in Grünberg jährlich 24mal erscheinende "Deutsche Wollengewebe" haben noch 3000. Nun geht es herunter; von gewerblichen Blättern haben noch manche, wie "Dingler's polytechnisches Journal" in Augsburg 3000, "die neuesten Erfindungen" in Wien und "Gräf's praktisches Journal für Bau- und Möbeltischler" in Erfurt 2300, die "Deutsche Industrie-Zeitung" in Chemnit, ber "Maschinenbauer" und die "Mühle", beide in Leipzig, bas "Bayrische Industrie- und Gewerbeblatt" in München je 2000. Bu derfelben Sohe schwang fich die "Deutsche Feuerwehrzeitung" in Stuttgart. Die "Gerberzeitung", "die Mufterzeitung für Farberei und Druckerei", beide in Berlin, der "Sprechsaal" in Koburg, welcher Porzellan-, Glas- und Thonmaaren behandelt, haben je 1200, die Hotelzeitung in Berlin 1000. Mehr als Berufsblätter benn als rein wiffenschaftliche find wol theologische Blätter anzusehen, welche ansehnlichen Bertrieb haben, z. B. das "Pastoralblatt für die Diöcese Augsburg" 12000, das würzburger Sonntagsblatt "Philotea" 4600, die katholische für Ranzelberedsamkeit bestimmte Monatschrift "Chrysologus" in Paderborn und die "Fundgrube" in Offenburg 4000, das "Evangelisch-lutherische Miffionsblatt" in Leipzig 3500, das augsburger "Wochenblatt für das chriftliche Bolf" und "ber Joraelit" in Maing 3000; mehrere andere theologische sowie einige Schulzeitungen haben über oder gegen 2000 Abnehmer.

Der Mangel an einer nur irgendwie genügenden, die neu erschienenen Bücher mufternden allgemeinen Zeitung wird von Bie-Ien schwer empfunden. Gine sachtundige, gerechte Ueberschau bes Rumachfes zu dem vorhandenen Schrifttum ift in der That ein bringendes Bedürsniß. Reuestens wurden auch wieder ein paar Anfate zu Litteraturzeitungen in Jena und Leipzig gewagt. Der Wille der Unternehmer ift löblich, allein an ber Bermehrung fleiner Blätter ift wenig gelegen und um das Nothwendige im Groffen zu leiften, mußten Geldmittel barangefest werben konnen, die aus dem Berkaufe wieder heraus ju schlagen in unfern Lagen niemand erwarten barf. . Nur Meifter in ihrem Sache find die rechten Beurtheiler und mußten in wenigen Zeilen ihren Ausspruch kundgeben, weil die Lesewelt wenig Muße übrig hat: um jene zu gewinnen und zu entschädigen, reicht der Erlos vom Absate nicht entfernt aus. hin und wieder ift mol in Fachblättern Erfat zu finden, aber folche erfeten ja doch teine allgemeine Lit-Auf Absonderung, auf Bereinzelung der verteraturzeituna. ichiedenen wissenschaftlichen Thätigkeiten, richten fich allerdings die Bestrebungen der Zeit: leider kann es dabei sich ereignen, daß ein in seinem Berufdzweige grundgelehrter Mann in ben meis sten andern einfältig bleibt, und daß die allgemeine Bildung Stodungen ausgeset ift.

Auf vielen wissenschaftlichen Gebieten springt übrigens grade wie bei den eigentlichen Zeitungen eine bedenkliche Ueberfülle uns entgegen, welche verhindert, daß gewisse Haupiblätter zu wirklichen Mittelpunkten sich erheben, von denen jeder Fachmann schlechterdings Kenntniß nehmen muß. Die Anzahl der gegenwärtig in Deutschland vorhandenen wissenschaftlichen Blätter zu bestimmen, ist deshalb mißlich, weil man verschieden rechnenkann, je nachdem man in Hefte erscheinende oder Jahr um Jahr fortgesete "Jahresberichte", "Repertorien", "Archive", "Jahrbücher", je nachdem man Mittheilungen gelehrter Gesellschaften, die in keiner sessen Folge herauskommen, miteinrechnet oder nicht. Die letzteren nicht veranschlagend, weil ihr Erscheinen davon abhängig ist, ob grade die Gesellschaft druckbare Beiträge und Geld zum Drucken besitzt, auch erstere nurausnahmsweise hinzuzählend versuche ich eine un gefähre Abschäung. Gewährt doch auch die Statistik, in deren

Angaben man ein übermäßiges, ja zuweilen thörichtes Bertrauen ju segen pflegt, in febr vielen Fällen ebenfalls nicht mehr. gegenwärtige Bestand mare etwa dieser. Es arbeiten im Dienste der Filosofie 6, der Sprachwissenschaft 16, der Beschichte 11 und, was als merkwürdig entgegentritt, ber Wappen-, Müng- und , Sigel-Runde 6 Blätter. Die letteren richten fich nur an Liebhabereien, aber Liebhaber wenden willig Geld auf, halten alle die Blätter ihrer Borliebe. Sehr gestiegen ift die ber Erbkunde gewidmete Tagespresse; rechnet man ju ihr die für Auswanderung bestimmten Zeitungen und die regelmäßig in furgen Zeiträumen für Reisende erscheinenden "Coursbucher", so besteht fie aus 22 Blättern. Mathematit und Sterntunde wird gepflegt in 9 Blättern, Ansit und Chemie vertreten 6, Steintunde 3, Bflangentunde 5, Thierfunde 9, außerbem Naturwiffenschaften im allgemeinen 20, die Beilkunft 78 und noch 13 bie Farmagie. Die Angahl ber medizinischen Blätter hat fich seit 1837 beinahe verdoppelt, denn damals gab ce 43. Die große Menge und farte Bermehrung berfelben rührt daher, weil der Stand der Aerzte, von denen viele und in neuerer Beit immer mehrere an ben Fortschritten regen Antheil nehmen. groß ift. - Wo auf bem Grund einer Wiffenschaft ein ausgebehnter Bedarf befriedigt wird, folglich der Beruf Bieler fie auf dieselbe hinweist, breitet auch die periodische Preffe fich aus; für die Bestrebungen bes bloken Erfennens vermögen nur wenige Blatter aufzukommen. Der Kilosofie, Geschichte und Naturforschung wenden nur Wenige ihre vollen Kräfte zu, daher konnen auch nur wenige Blätter für diese Wiffenschaften erscheinen, diese Blätter nicht viel Leser finden und ihre Mitarbeiter gar nicht, höchstens spottschlecht bezahlt werden. Bo solches Erkennen, welches zu unmittelbarer Anwendung führt, ben Gegenstand ausmacht, ba ist Gedeihen, da wuchert die periodische Presse und schießt selbst leicht in's Kraut. Auf 5 chemische Zeitschriften gibt es eine einzige für Apfil, die überdies gleichzeitig als 6te Zeitschrift für Chemie auftritt. Die vielen Merzte unterhalten auch viele Zeit-In erfreulicher Weise find für einzelne Sauptzweige der Medizin besondere Blätter im Gange, als für mifrostopische Unatomie, für pathologische Anatomie, für Augenfrankheiten, Gehörleiden, Zahnheilkunde, Kinderkrankheiten, Frauenkrankheiten, für Behandlung von Schäden, die ber Rrieg anrichtet, für Baber, für Psychiatrie, Biologie, für Staatsarzneikunde, u. a. Die Recht & wiffenschaft jählt, Gesegblätter mit inbegriffen, an 100 Staatswissenschaft, Bolkswirthschaft und Statifif taum die Balfte, etwa 40. Das Dugend statistischer Beröffentlichungen erscheint auf Rosten ber Staaten: durch ben Bertauf möchte kaum eine ftatistische Zeitschrift sich beden. Die Babl the ologischer Zeitschriften in Deutschland und ber Schweiz, welche 64 im Jahre 1837 betrug, hat fich bis 1865 verdreifacht, mas eine merkwürdige Erscheinung ift, seitbem aber nicht mehr juge nommen; sie ist immer noch sehr hoch, indeß muß man bedenten, daß sehr viele nur kleine Blättlein find. Nicht wenige find amtlich oder blos örtlich. In der katholisch-theologischen Prese bestehen folche, deren Sauptaugenmerk die kirchliche Berwaltung des Sprengels ift, und solche, welche fich auch mit Staatsvorgangen befaffen. Beachtenswerth ift, daß die Bahl der protestantischen (141) die der katholischen (38) dennoch um mehr als einhundert übersteigt. Unter ersteren befindet fich 1 mennonitische und 5 freireligiöfe. Uebrigens gibt es ein deutschkatholisches und 14 judische Blätter. Die noch vorhandene Macht der Theologie druckt fich in dieser Fülle theologischer Blätter aus; wir gemahren aber auch, wie fie anfängt vom Schulmefen überflügelt ju merben, benn die Bahl ber pabagogischen Blatter hat feit 1837 fich ungefähr vervierfacht: damale gab es 20 und jest so viele, ja noch mehr als juriftische, nämlich über 100, und außerdem 25 Zeitschriften für die Jugend, des Guten doch fast ju viel. Darunter befinden fich "Blätter für Taubstumme" und ein "Organ für Taubstummen- und Blinden-Anstalten", ein Blatt für Kindergarten und mehrere Turnzeitungen, eines zur Fordes rung bes Zeichnenunterrichts, auffälligerweise auch brei Dif fioneblatter für Rinder, die von Gnadau, Berlin und Stuttgart ausgehen. Seltsam ift, bag manche Gegenden für erforderlich hielten, ihr eigenes padagogisches Blatt zu befigen; febr viele nämlich tragen die örtliche Beschränkung auf bem Titel.

Um den Absat wissen schaftlich er Zeitschriften ist es übel bestellt. Zwei medizinische Zeitungen in Wien vertreiben allerdings die eine 7000, die andre 6000 Abzüge, das steht jedoch vereinzelt da. Die viel verbreiteten theologischen und pädagogischen Blätter würden vielleicht nur mit Unrecht unter diese Rusbrisgebracht. Außerdenbeiden erwähnten hat es wolkeine rein wissenschaftliche Zeitschrift zu ein paartausend Abnehmern gebracht. Die Auflage der am günstigsten gestellten schwankt zwischen 1700 und 1000, die der allermeisten erreicht keine tausend, geht herunter bis zu 400, wieviel von den "Philosophischen Monatsheften" in Halle und der regensburger "Flora" gedruckt werden. Es gibt viele gelehrte Blätter, aber sie haben wenige Käuser.

Bie färglich ift bei ber Geringfügigkeit des Absakes ber mifsenschaftlichen Blutter ber Berdienst der Gelehrten! Das Arbeiten und Forschen unserer meisten Gelehrten ift eine fortgesette Aufop-Zeitungen wie Unterhaltungsblätter theilen übrigens gar nicht selten recht werthvolle wissenschaftliche Auffäge mit. Bedauerlicherweise geben diese in der Regel verloren, falls fie nam. lich teine Bruchftude aus einem fpater erscheinenden Buche find. da unsere Büchereien nur Kachblätter und blos ausnahmsweise eine Beitung oder eine schöngeistige Zeitschrift aufbewahren. Gebräche es auch vielen Bibliothekaren nicht an Berftandniß fur die Wichtigkeit der Tagespresse, so murden ihnen die Geldmittel jum Un-Allzu wenig sorgt der Staat für die Erhaltung fauf abgehen. bes Schrifttums. Biele Arbeit geht demnach verloren, ohne den Ruben zu ftiften, den fie gewähren konnte. Schwer, oft unmoglich ift es daher ein alteres Zeitungs- ober Unterhaltungsblatt aufzutreiben.

## XIII.

Was im beutschen Zeitungswesen bis 1866 entwickelt worden war, blieb in der seit diesem Jahre verlaufenen Zeit bestehen, wurde gesteigert und geschärft. Ein Umschwung trug sich in der Zwischenzeit nicht zu; die vorhandenen Schäden wuchsen; alles

nahm zugleich größere Berhältnisse an und es gewann das Zeitungswesen in diesen sieben Jahren zusehends an Ausbreitung; wesentlich besser ist es schwerlich geworden. Seine günstigen wie seine üblen Einwirkungen erstrecken sich aber jest in weiterem Umfange auf unser Bolk.

Der schwache Reim in unserm Zeitungswesen zu weltburgerlicher Beschaffenheit zu wachsen (ber hinweis barauf mar bas Schlufwort der ersten Auflage dieser Schrift\*) ist nicht ftarker geworden. Wir durfen auch von so wenigen Jahren nicht viel erwarten. Große Entwickelungen ruden nur in langen Reiträumen vorwärts. Unser Zeitalter ist wol bereits ergriffen von einem aus der Bereinzelung und Enge beraus zur Berbindung des Gemeinsamen hinftrebenden Buge, jedoch von ihm noch keineswegs beherrscht. Erinnern wir uns, daß mahrend bes Mittelalters die römische Kirche beinahe ganz Europa in Einheit Mit dem heiligen Bater auf Sankt Peters zusammenhielt. Stuhle stand felbst der Bischof von Ratholt auf Joland in Berbindung. Das Schrifttum war in lateinischer Sprache gehalten und gemeinsam. Bas in Italien ber Doctor angelicus Thomas von Aquino, der in Köln ftudirt hatte, auseinandersette, oder was der Schotte Duns auf der pariser Universität lehrte, das las man in Brag so gut und so leicht, als in Balencia, Oxford und Rrakau. Gleiche Anschauungen und Vorschriften wurden unter allen Abendlandern verbreitet: im Dichten und Trachten befand man fich baber in großer Uebereinstimmung. Diese Einheit gerriß in Folge des machtigen Emporkommens der lebenden Spraden, indem nun jedes Bolt fein eigentumliches Schrifttum ausbildete; die Kirchenspaltung facte gar unter den andersgläubigen Bölfern den Samen schlimmer Feindschaft. Seitbem zeitigten getrennte Entwickelungen hier biefe, bort jene Reime, und mas 3. B. in englischer Sprache erschien, war in Spanien ober Deutschland ein verschloffenes Buch, in welches blos einige wenige Auserwählte eindringen konnten, wie umgekehrt spanische oder beutsche Bücher in England so gut wie ungelefen blieben. Biele Scheibewände bestanden nunmehr. Noch am längsten hielt die strenge

<sup>\*</sup> Bgl. oben Seite 191 und meine Geschichte ber Schrift und bes Schrifttums I 42. 43.

Gelehrsamkeit das Band der Einheit sest. Das leberschen bedeutender Werke sing darauf an und nahm zu; auch die Zeitungen trugen zum Wiederverbinden des Getrennten bei, indem sie nicht blos Nachrichten aus fremden Ländern, sondern auch Betrachtungen, die in ihnen angestellt worden waren, deutschen Lesern zuführten und damit halfen, die geistige Strömung verschiedener Bölker in näheren Zusammenhang und in eine gewisse Gleichmäßigkeit zu bringen, den Einklang Europas, der gebildeten Weltherbeizuführen — ein großes Berdienst.

Die Jahre nach 1866 maren nicht dazu angethan, Fortschritte in diefer hinficht zu begunstigen. Die ersten Bersuche mehrspradiger Zeitschriften gediehen auch in ihnen nicht. Des brestener Brofessor Zeibig breisprachige "Warte" vermochte nicht sich zu Sein mit B. Rrieg 1869 unternommenes inhaltreides "Bonftenographicon", eine Auffate in verschiedenen Sprachen enthaltende, zwanglos erscheinende "Zeitschrift für Runde der ftenographischen Spsteme aller Nationen", batte glücklicherweise Beftand, aber nur weil Staatsmittel diefes vortreffliche Unternehmen bedten. Aber auch ein eigenthümlicher, von Franfreich ausgehender, Deutschland mitbetreffender Bersuch scheiterte. In Deutschland wiegt man fich augenblicklich in Einbildungen, die Rübrung Europas zu haben: es ift nicht fo. Wol wird in zwei Gebieten mehr geleistet als von anderen Bölkern, allein nicht in allen. Das eine ift bas der Universitätsgelehrsamkeit und das mit ihr Busammenhangende, und dies will allerdings viel besagen. Das andere ift das Rriegsmefen in Breugen. Die foldatische Ueberlegenheit beruht aber jum Theil auf der Unterwürfigkeit der Menschen, die einen guten Theil ihres Lebensglucks, ihres Behagens und ihrer Kraft hingeben muffen, jum Theil auf einer Militaruniversität, in welcher ein ausgezeichneter Generalftab und einfichtige Anführer in großer Zahl berangebildet werden. haben Professoren der berliner Universität, wie der unfterbliche Meister der Erdfunde Karl Ritter, geistvolle Obersten und Feldberrn gelehrt. Die Frucht dieser flugen Ginrichtung ift nun schon eine Reibe von Jahren vorhanden und dadurch ist auf Jahrzehnte hinaus die Ueberlegenheit der preußischen Kriegführung sichergestellt. Jedoch in Bielem und namentlich in den Bregverhaltniffen folgen wir dem Borgange anderer Bölker, die es in ihnen weiter gebracht haben, nach.

Wie erwähnt worden ist, faßte der Provenzale Vierre Baragnon (für beffen Stellung im Staatsleben bezeichnend ift, daß er 1871 von den Radikalen Marfeilles zur Ermählung in den Generalrath der Provinz aufgestellt wurde und jest, 1874. Unterstaatsfekretar im Ministerium bes Innern ift) ben Blan ein französisch geschriebenes Tageblatt, "Bulletin international. Informations europeennes" in der Art erscheinen ju laffen, daß es abwechselnd, an jedem Wochentage in einer andern 'hauptstadt erschiene, und in diefer auch selbstständig verfaßt werde, damit es die Bewegung des betreffenden Landes getreu abspie gele. Wer alle 7 Blätter fich kommen ließ, empfing bemnach eine wirklich in 7 Orten entstandene Zeitung. Man konnte auch blos Abnehmer des Blattes eines Landes sein. Es erschien am Sonntage in Paris, in den andern Tagen der Boche wechselsweise in Bruffel, Nimes, Florenz, Konstantinopel, Wien, am Sonnabend in Dresben, allwo es ber Profeffor an ber Militarato demie heffele und unter ihm der Deutsche Otto-Balfter beforgten. Der Gedanke mar gut, die Ausführung vorerst schwach, das Unternehmen überhaupt noch nicht recht fertig und ber Erfolg daher noch gering, als der Krieg von 1870 das dresdener Blatt, welches ben preußischen Strebungen nicht gunftig gewesen war, unterdrückte. Der Unternehmer verfaufte darauf einzeln die andermarte erscheinenden Wochenzeitungen. .

Die lithografirte Korrespondenz griff weiter um sich. Nachdem so große Nachfrage nach kurzen Erzählungen entstanden war, wendete ihr Berfahren die Berlagshandlung des "Daheim" auch auf solche an und gab seit einigen Jahren eine "Belletristische Correspondenz" heraus, den Zeitungen kleine Mittheilungen, Novellen, Romane in der Eigenschaft von Manuskripten liesernd. Ein gleiches Unternehmen vom Berleger des "Freischüß" in Hamburg, betitelt "Novellenmanuskript", ging bald wieder ein, dafür erschien in Hamburg durch Wolf die "Novellenmappe". Im Jahre 1873 sing Dr. Löwenskein in Berlin eine wöchenkliche "Feuilleton-Correspondenz" mit dem Titel "Unter dem Strich" zu dem Spottpreise von 6 Thalern vierteljährlich an.

Somit sehen wir auf diesem Felde ebenfalls den Ansat zu einer Art schöngeistiger Fabrit, welche leicht bedeutenden Einfluß gewinnen könnte. Ohne Zweifel wird eine solche die Gleichartigfeit der in verschiedenen Städten heraustommenden Blätter beforbern, die Unterhaltungeschriftsteller jedoch burften, wenn fie folche Unternehmungen aufkommen laffen, wenn fie aus Unluft mit außeren Geschäften fich zu befassen, Bormunder annehmen, die gewonnene Bequemlichkeit fehr theuer bezahlen. Arbeitetheilung ift an sich gewiß nüplich, sobald sie jedoch die Abhangigkeit der Schriftsteller jur Folge bat, schlägt fie ju großem Uebel aus. Bebergigten boch die Schriftsteller, daß mer die Geschäfte führt, der herrschende ju werden pflegt. Er behalt das Fleisch und wirft seinen Lieferanten die Knochen zu. So war es stets. Waren ja auch die Regierungen anfangs bazu bestimmt des Volkes Geschäfte zu beforgen und die Menschen lange frob - bies ift eine geschichtliche Thatsache - daß die Regierung ihnen die Dube der Selbstverwaltung abnahm. Bas ift aus diesem bequemen Buftande geworden? Alleinmacht der Fürsten, Unmundigkeit des Bolkes, Herabsinken der Gesinnung und Kraft der einzelnen Menschen.

Auf eine verwandte Gefahr mochte hierbei binzuweisen sein. auf die Einigungen unter Berlegern zum gegenseitigen Ueberlaffen ber erkauften Schriftstude. Solche find fogar vorgekommen, ja es ift ernstlich vorgeschlagen und als Bervollfommnung der gegenwärtigen Berhältniffe empfohlen worden, daß ber Beitungsbefiger gegen eine jährliche Zahlung Inhabern anderer Blatter beliebigen Nachdruck aus seiner Zeitung gestatten folle. Ge-Schähe bies, fo konnten die großen Zeitungen, von benen fo viele fleine Blätter sich nähren, mit befferem Inhalt verforgt werden. Rachdrud wird aber nicht blos gegenüber dem Berleger, namentlich nicht gegenüber dem Zeitungsbefiger, der mit dem erkauften Auffat seinen festen Abnehmerkreis schon richtig versorgt bat und in den Fall einer zweiten Auflage gar nicht kommt, sondern in erster Stelle gegenüber bem Berfaffer verübt. Diesem geburt neue Bezahlung für neue Benupung. Nun vermöchten freilich die Zeitungsbefiger fraft eines Uebereinkommens untereinanber die Reitungeschreiber dazu zu zwingen, daß diese ihnen das

unbedingte Eigenfum an den angenommenen geistigen Hervorbringungen überlassen, und die Zeitungsschreiber müßten dann, wenn sie nirgends außer unter diesem Zugeständniß ihre Schriststüde anbringen können, entweder sich sügen oder aufhören sür Zeitungen zu schreiben. Aber alsdann liegt wieder Mißbrauch des Rechtes vor, und in solchem Falle hat der Socialismus volle Berechtigung. Weil die Schule unserer Rechtsgelehrten in ihrem Unvermögen die rechten Gränzlinien abzusteden, Zustände als zu Recht bestehend ansieht, welche Unterdrückung des Schwäckeren sind, darum hat sich der Auf nach Enteignung, nach volliger Niederwerfung des Schrökeren bis zu des en Rechtlosigkeit erhoben. Das bedenke man wohl. Die Schmarogerblätter würden übrigens durch Besolgung jenes aus Vergewaltigung seitens der Geschäftsinhaber beruhenden Vorschlages nicht einmal aus der Welt geschafft.

Die Zeitung ofdreiberei ift ein ebenso wichtiger als fcwieriger Beruf und verdient, wenn fie gewiffenhaft geübt wird, bei weitem mehr Ansehen, ale fie unter une Deutschen derzeit genießt. Wie anstrengend, wie erschöpfend, wie aufreibend ift ber Beitungebienft! Wie färglich fein Lohn! Beinahe bem Schauspieler gleich wirkt ber Zeitungeschreiber fast nur für den Augenblick und ohne den Beifall zu ernten, der jenen fogleich erfreut Ihm gehört ein Tag und die Mitwelt fummert fic und belebt. nicht einmal um seinen Namen. Wo die Berhältnisse in der rechten Lage fich befinden, da find neben ausgezeichneten Boltsabgeordneten hervorragende Berausgeber, icharfblidende Berfaffer von leitenden Auffagen die richtigen Manner für die Ministerstellen, nicht alte Bureaufraten, die fich in ber Regel nur ju Bureauchefs eignen. Doch von folden Buftanden find wir in Deutschland noch weit ab!

In den früheren Erörterungen ist nachgewiesen worden, daß die meisten Mitarbeiter an den Zeitungen zu handlangern herabsgedrückt worden sind und daß der Einzelne, wenn er seiner Einsicht und Ueberzeugung folgen will und diese nicht mit den jeweilig waltenden Auffassungen zusammenstimmt, fast stets auf Betheiligung an der Tagespresse verzichten muß, es höchstens zu einer sehr verkümmerten bringen kann. Die Herausgeber scheinen frei dazustehen, — die Wirklichkeit ist anders.

Die Zeitungen sind als Abspiegelungen der Gegenwart Tageechroniten und werden insofern Quellen der Geschichtschreibung (nach welcher Seite bin fie in meinem Lehrgebäude der geschichtlichen Forschung, welches ich nach dem zweiten Bande meiner Geschichte der Schrift zu veröffentlichen gedenke, gewürdigt werden sollen). Aber ihr Schwerpunkt liegt barin, daß fie Neuigkeitsblätter sind und als solchetischen sie einen Wust von fleinen und kleinlichen Einzelheiten auf, der den Leser verwirrt. Das Werden vollzieht fich in lauter vorkommenden Bruchtheilen. Die Flachheit des Denkens, Die weit häufiger anzutreffen ift als Bertiefung', breitet fich in deren Berichten aus. Das ift naturlicherweise fo, das ift fein Tadel: es fann nicht anders fein. Weil es aber fo ift und weil die Blätter alle jusammen einen so mach. tigen Ginfluß auf die allgemeine Entwickelung ausüben, ift es von aröftem Belange, daß an der Spige der Beit ungen erleuchtete Manner fichen, welche fowol ihrer lleberzeugung folgen tonnen, als im Stande find die Richtung bei der Auswahl der Radrichten zu geben, durch eingeschobene Beinerkungen eine Rlarung zu befördern, durch Erinnern an den geschichtlichen Sintergrund die Einzelnheiten in den rechten Busammenhang ju ruden, durch leitende Auffage dem Lefer zum befferen Berfieben, zum fich Burechtfinden zu verhelfen. Wie viele unserer Berausgeber befinden fich in der Lage dies zu vermögen? Nicht fage ich, wie viele die Eigenschaften dazu besitzen, denn wiewol gar nicht felten Beitungen untergeordneten Leuten anvertraut find, benen es an Berständniß gebricht, gibt es doch nicht wenige Berausgeber, die. wenn es ihnen die Berhältniffe nur möglich machten, gern und gut der hohen Anforderung würdig entsprächen. Allein überburbet werden sie gewöhnlich mit geringfügigen Berrichtungen, abgehett von der Fülle kleiner, zerftreuender, Sammlung und Ueberichau fast unmöglich machender Sorgen, fo daß fehr viele in die Stellung höberer Registratoren bineingerathen. Und babei beziehen fie nur ben Gehalt befferer Gehülfen in Kaufmannogeschäften (die meisten, soviel ich weiß, zwischen 600-1500 Thir. lährlich); die wenigen Ausnahmen besserer Bezahlung sind das gegen nicht einzuseten. Satte ein tüchtiger Zeitungoschreiber feinen gleichgearteten Sohn in den Raufmannsstand gegeben, so erlebte er wol bald, daß der Junge viel mehr Geld verdiente als er.

Bas ift die Folge? Gedankenloses Gebenlaffen. redlicher Mann fich angestrengt ju leiften, mas er irgend vermag, und fieht bennoch ein, daß er trot feiner Aufopferung nichts Rechtes auszurichten im Stande ift, fo verzweifelt er endlich, thut wol noch was er unschwer vermag, läßt aber die Arme finken und die Dinge laufen. Bare es, falls es fich anders verhielte, möglich, daß die an die Schriftstellerei ju stellenden Anforderungen so häufig zum Schaben der Leser vernachläsfigt werben, daß 3. B. so oft bei Mittheilung von Abstimmungen in Landtagen ber Inhalt des angenommenen Antrags gar nicht dabeiftebt? Bas nütt benn die Berweisung auf ein früheres Blatt, da nur die wenigsten Lefer diefes jur Sand haben? Bare es sonft moglich, daß fo häufig in den einlaufenden Berichten grade bas Erheblichste herausgestrichen wird? Bare es sonft möglich, daß zuweilen hand greiflicher Unfinn fast burch die halbe Preffe läuft? Nur ein Beispiel. In der "Sächfischen Zeitung" ftand 1867 zu lefen, im Ronigreich Sachsen gebe es 2555 Armenbaufer mit ungefähr 4000 Infaffen : fichtlich ein Drudfehler (und zugleich ein Migverständnig). Jedermann konnte fich fagen, daß weder auf ein Armenhaus 1-2 Infassen tommen könnten, noch daß im Königreiche Sachsen solch' allgemeiner Wohlstand vorhanden ift, um die angegebene geringe Ziffer Nothleidender glaublich erscheinen zu lassen. Gleichwol lief der Druckfehler unangefochten durch eine Reibe von Zeitungen!

Da eben nur die Tagesarbeit abgehaspelt werden kann, verlieren die Herausgeber die Möglichkeit ihre eigene Einsicht und ihren Willen in ihrer Zeitung walten zu lassen, wenn außerhalb befindliche Kräfte in entgegengesestem Sinne ihrer Zeitung sich bedienen. Häufig werden sie auch da, wo sie zu leiten sich einbilden, geschoben. Auch dasür einige Beispiele in Beziehung auf Fragen, über welche, unter Schriftstellern, ziemlich Einverständnis herrscht. Die Berechtigung des geistigen Eigentums wird außer von den auf römischem Boden stehenden Rechtsgelehrten von allen denen angesochten, welche aus Eigentumsverlezungen Ruzen ziehen wollen. Hätten die Zeitungsherausgeber nur einigermaßen dessen, was ihr eigener Vortheil ist, sich angenommen, so würden die gegnerischen Stimmen längst nirgends mehr Gehör sinden

Der Musterschutz, der mit der Grundlage des Schriftstellerrechtes jusammenhängt, wird sogar miggunftig von ben Reitungen behandelt. Lange Auslassungen von Aeltesten der Kaufmannschaft von Sandelstammern gegen beffen Ginführung druden fie ab ohne die gehörige Zurechtweisung. Da hieß es g. B.: Die deutschaden fommen, weil fie "auf schnelle und gut organisirte Nachbildung der in andern Ländern geschaffenen neuen Mufter und Formen bafirt ift", ohne daß hinzugefügt mare: Ah, der Diebstahl behagt Euch! Die Zeitung vertheidigt, mas ihr Berausgeber felber verwirft. Rlagt nicht fast jedermann über die plotliche Bertheuerung bes Lebens? Da follte man boch benten, die Schriftsteller murden dem Aufschnellen der Preise entgegenwirken, das auch fie fo ichmer trifft. Mit nichten. Als Professor Birnbaum den Landwirthen fagte, fie mußten gar nicht, daß fie die Milch viel zu billig verkauften verbreiteten die Blätter wol den Inhalt feiner bezüglichen Borträge, allein einer Beurtheilung unterzogen fie ihn nicht. Qui tacet consentire videtur. Beil Schacherseelen fich in den Zeitungen äußern und die Berausgeber Rullen find, wird beständig das Aufschlagen gelobt, als fordernd hingestellt, barauf los mit ber Preffe gewirkt. Auch bafür ein Beispiel. Ende 1872: "Immer günftiger gestaltet fich die Lage von Raffee." Bunftia? das heifit doch: die Kaffeeernten find vortrefflich ausgefallen, die Bufuhr jum Markte ift reichlicher geworden, die Unschaffung des Raffees wird jest dem Unbemittelten erleichtert, der Kaffeegenuß kann allgemeiner werden — aber so ift es nicht gemeint! Jener Auffat fuhr fort: "In Brafilien hat der Markt bereits eine fteigen be Richtung genommen. Die Bufuhren aus dem Innern find auf die Balfte, von täglich 10,000 Ballen auf 5000 gefallen. Der Distrikt Santod erzielte nur eine halbe Ernte. für den Berbrauch von 1873 fehlt ohnehin bereits ein fehr beträchtliches Quantum. Die Borrathe schmelzen täglich mehr zusammen. Die Aufuhren werben sich ausweisen wie ein Tropfen auf einen hohlen Stein". Das Zurudbleiben des Kaffees hinter dem Bedarf wird auf anderthalb Millionen Zentner berechnet, - und ein solches Unglud wird als ein "gunstiges" Ereignig vorgeführt! Rachträglich erfährt man obenein (auch nicht aus Zeitungen), daß Kausseute in Frankfurt am Main, Mannheim u. a. sich zusammengethan, um durch Ausstreuung übler, weit über die Wirtslichkeit aufgeschraubter Nachrichten eine Banik betreff dieser Waare bervorzurufen, damit sie aufgekaufte Borrathe hoch losschlagen könnten.\*

Eine tiefgreifende Beränderung vollzieht sich in Deutschland, die kein Blatt besprach. Die höher gebildete Schicht, insonderheit die der Studirten, ist in reißendem Sinken begriffen. Der Werth ihrer Einnahmen wird von Jahr zu Jahr niedriger. Spreche man doch nicht schnöde vom Gelde, wo es sich um ihre äußeren Berhältnisse handelt. An ihm hänat die gesellschaftliche Stellung, an dieser wieder ein Theil des Einflusses, in diesem Falle eines Einflusses, der. wenn auch nicht durchweg untadelig, weil alles Menschliche mit Gebrechen behaftet ist, dennoch im Ganzen ein emporhebender ist. Selbst die Mittel zur Weiterbildung werden verkürzt. Wie kann der Gelehrte, der Dorfprediger, der

<sup>\*</sup> Es liegt bie Anficht nabe, baf es vielleicht richtig fei, wenn in Sachen ber Gewerbe und bes Handels bie Zeitungsberausgeber, als nicht recht facverständig, sich auf bloges Registriren beschränten und auf hinnahme ber ihnen aus ber Geschäftswelt gutommenben Meugerungen. Bernehmen wir jeboch bierüber eine Stimme aus beren Mitte. Der Befitzer eines ber größten Drogengeschäfte, Bebe in Dresben, ein ebenfo einfichtsvoller wie uneigenniltiger Mann, gibt monatlich ohne Entgelt feinen Aunten und Ronfurrenten Berichte, in benen er fie in Renntnig von ben Beränderungen auf bem Markte, ben Bezugswegen und Erforderniffen ber einzelnen Maaren bes Drogengeschäftes und bal. fett. In ber Einleitung eines feiner letten "Drogenberichte" fieht nun ju lefen nach einem hinweis barauf, bag als meine Schrift 1866 heraustam, bie in ihr entbillte Räuflichkeit und Unselbstständigkeit ber Breffe "ben Meisten überrafchend und kaum glaublich" erschienen, daß biese jett in schamloser Nacktheit vor Aller Angen flehe und "wie etwas Selbstverftanbliches in ein man tann fagen officielles Spftem gebracht" fei. "Gegen bie verbundete Linge fann nichts mehr auffommen. Burerfichtlich, wo nicht höhnend fdreitet bie im Befitz befindliche Macht fiber bie noch fo gablreichen, aber feinen Wieberhall finbenben Rlagen schwer verletter, bercchtigter Interessen binweg. Das Wort gebort fast aus. schließlich einer Schaar von Frasenmachern, die ohne Kenntniß ber Thatsachen mit bem Schlagmorte "Freiheit" in Wahrheit ter allerärgften Monopolwirthschaft bas Wort reben." In Folge bavon "ift ber wirthschaftliche Raubban zur Regel geworben und an die Stelle bes auf Berforgung mit bem Erforberliden gerichteten reellen Sanbels bie wijfte Spekulation getreten" und biefes verfehrte Treiben beeinflußt bann fogar Professoren ber Staatswirthicaft und Minister ber Staaten, so bag falsche Theorien in Schwung und Geltung tommen.

Richter, der arme Lehrer gar Bucher und andere Gulfemittel ju Studien erwerben, wenn fie vertheuert find, mabrend gleichzeitig der erhöhte Aufwand feines meift ohnehin eingeschränkteren Saushalts ihm kein Geld zu folchen Ausgaben übrig läßt? Bie feine Rinder forgfältig unterrichten laffen, nachdem gradezu unverant. wortlicher Beife fogar Regierungen das Schulgeld erhöht haben? Mein Bater gablte fur mich, ale ich ber oberften Rlaffe eines porzüglichen Gymnafiums angehörte, jährlich 8 Thaler: jest muffen für einen Schüler in mittleren Klaffen 36 und felbst 48 Thaler entrichtet werben! Das fann boch nicht ohne Nachwirkuna blei-Bugleich erhebt sich das beschränktere Wissen über das höbere. Aus Lehrermangel oder aus Schlaffheit wird bei den Briifungen eine Nachsicht geübt, die früher nicht vorkam. Junge Männer, die es wenig über die jegige Seminarbildung gebracht haben, werden Lehrer, werden Borffeber höherer Schulen und führen in Rragen bes Unterrichts und bes Schulwesens bas große Wort. Den Gelehrten bleibt übrig sich in die Politif zu werfen, wenn fie Einfluß gewinnen wollen, ober in Forschungen zu vergraben, beren Ausbeute fie oft nicht an die Deffentlichkeit bringen konnen. Bei einem fold en Bange muß unausweichlich ein Rudfall unferes Er bereitet fich vor unsern Augen vor. An Bolfes kommen. Klinten und Kanonen hängt die Größe nicht. Wie verdienfilich ware es von den Zeitungen, die ja doch unausgesest Bacht zu halten berufen find, wenn fie diesem Bug ber Dinge Schritt für Schritt Widerftand entgegensetten. Geschehen ift dies bisber nicht.

Ein anderes Beispiel zeige das Berhalten. Der äußerst seltene Fall trat kürzlich ein, daß eine neue Universität errichtet werden sollte. Unsere alten Universitäten sind ungeachtet ihrer Musterhaftigkeit vermöge ihrer geschichtlichen Entwickelung mit Gebrechen behaftet, welche sich ohne große Einschnitte in vieles nicht mehr beseitigen lassen, da sie seit Alters mit ihrer ganzen Einrichtung verwachsen sind, jedoch bei einer neuen Schöpfung sind solche vermeidbar, mag sich neuen Gedanken und Bedürsnissen, welche die Zeit zu Tage gebracht hat, zum allgemeinen Besten Rechnung tragen lassen. Als im Jahre 1847 nur der Plan auftauchte, das Johanneum in Hamburg zu einer Universität zu erhöhen, wurden viele Porschläge in den Blättern verhandelt. Diesmal fanden

in der Deffentlickleit gar keine Erörkerungen über die Grundlagen statt, obwol man sich hierbei auf einem Gebiete bewegt haben würde, auf welchem die verschiedenen politischen Parkeien einträcktig zusammenwirken konnten, vorausgesetzt, daß die neue Universität ein Tempel der Wissenschaft, kein politisches Werkzeug werden sollte. Was trat ein? Es kam zu keiner Neuschöpfung, und doch hätte eine solche der Universität Straßburg Bedeutung geben können. Einsach die vorhandene Gestalt mit allen ihren Mängeln nachahmend gründete man eine Universität gleich den übrigen, als ob es uns in Deutschland an mittleren Universitäten sehle, und bei den Berufungen erwiesen sich Klicken- und Parkeiaussalfusungen als mitwirkend. Die Zeitungen sagten Amen und stimmten in die vorgesungenen Lobeshymnen ein. So sehen wir auch hier wieder, daß die Zeitungen nicht genug selbstthätig eingreisen. Sie werden gebraucht. Doch genug.

Bei folder Burudbrangung bes herausgebers fündigen fich neue Zeitungen an, die es gar nicht nöthig finden, ben Mann nur zu nennen, ber für ihren Inhalt zu forgen hat!

Gegen früher haben fich die Unsprüche der Lesewelt an Bielfeitigkeit so febr vermehrt und gleichzeitig ift ber Aufwand ber Drudlegung fo boch gestiegen, daß nur wer im Besite eines beträchtlichen Bermögene ift, magen barf eine Zeitung erscheinen zu laffen, welche den Wettlauf mit den vorhandenen großen Blättern bestehen tann. Auf Borguglichkeit der schriftstellerischen Rraft läßt fich bei mäßigen Geldmitteln heutzutage keine folche grunden. Bersuche, viele Gleichgefinnte zu vereinigen, um gemeinfam das Erforderniß zu beden, haben bisber meiftens babin geführt, daß fie entweder auf die Lange fich nicht behaupten konnten oder allmälich damit endeten, daß die Antheilscheine in Die Bande einiger Reichen übergingen. Gin Beispiel ber letten Art liefert die auf die gedachte Beife in der Zeit der hereingebrochenen Rudftrömung als wirklich fortschrittliches Blatt entstanbene "Nationalzeitung" in Berlin, beren Aftien, als fie jum Drittheil ihres Nennwerthes zu kaufen waren, der wiederholt ermahnte Bolff an fich brachte. Seitbemift fie ein Blatt wie die andern.

Nachdem die Bedingungen der Tagespresse sich so wesentlich verändert hatten, reichten die Kräfte derjenigen, welche ihre eigent-

lichen Träger sind oder sein sollten, höchstens zur herstellung kleiner Blätter aus. So haben und denn die letten Zeiten die neue Erscheinung kleiner Blätter in großen Städten gebracht. Grade diese sind der Ausdruck selbstständigen Strebens geworben und befinden sich in voller Unabhängigkeit, grade sie zeichnen sich durch Gedankengehalt aus, aber sie stehen im Schatten der großen Zeitungen und führen ihr Dasein im Dunkel.

Dergleichen Blätter tauchen in bewegten Zeiten als Parteifundgebungen auf, wenn Gesinnungsgenossen Opfer bringen, um sich und andere nicht von dem Strome fortreißen zu lassen, vielmehr vereint widrigen Fluthen gegenüber Stand zu halten. Sie sind keine Gründungen zum Erwerb, sondern sollen einer gewissen Auffassung Raum verschaffen. Sie sind streitende Blätter, daher nicht immer frei von gestissentlicher Einseitigkeit. Jeder Leser weiß sogleich, wie er mit ihnen daran ist, und mag sich gegen etwaige Uebertreibungen, Bemäntelungen oder Anschuldigungen ihrer Widersacher wassen.

Die Bolkspartei regt sich im deutschen Reiche beinahe nur in solchen kleinen Blättern. Ihr Hauptblatt war die "Zustunft" in Berlin, welches Dr. Johann Jacoby 1866 mit einer ihm als Ehrengabe zugewiesenen Summe gründete. Es vermochte sich nur bis in's Jahr 1871 zu halten, obschon in ihm Guido Weiß mit vollendeter Meisterschaft das Stärkse unversfänglich und dabei zugleich anmuthig zu sagen verstand. Seitsdem ist ihr einziges großes Blatt die "Franksurter Zeitung", oft spricht sie auch aus der wiener "Tagespresse." Die Lage ist ihr widrig, aber sie kann warten. Sie ist unverwüsslich. Ihre Zeit wird wieder kommen.

Die Abelspartei besittzwei auf die nämliche Weise entstanbene größere Blätter: die neue Preußische (Rreuz-) Zeitung" in Berlin und "Das Baterland" in Wien. Beide sind selbstständig und eigentümlich, aber ihre Partei liegt banieder ohne Aussicht in Zukunst aufzukommen. Wagener gründete die Kreuzzeitung mit einer Aktiengesellschaft, um der rückgängigen Bewegung Borschub zu leisten. In Berlin wurde sie ansangs Soldaten und niedern Beamten gegen den bloßen Betrag der Steuer und des Abtragelohnes überlassen, höheren Beamten, Geistlichen, Lehrern zum halben Preise. Sie hat damals ihren Zweck erreicht: heute erinnert fie an die Bergangenheit, obwol sie noch eine Auslage von 7000 hat. Sie nimmt (was, wenn ich nicht irre, das "Baterland" nicht thut) Reclamen zum doppelten Preise der einfachen Anzeige auf.

Bedeutung hat die den katholischen Standpunkt betonende "ultramontan" genannte Preffe. Start ift diefe, weil in ihr fraftige Ueberzeugung das Wort führt, von den angenommenen Boraussehungen aus folgerichtig verfährt, unzugänglich andern als firchlichen Ginfluffen. Wankelmuth darf ihr nicht vorgeworfen werden. Die Bahl der katholischen Blatter ift groß, viele find Parteieigentum, doch ist unter ihnen keine weitum bertichende Zeitung; zu ihren größeren gablen bie "Germania" in Berlin, die Bonner Reichszeitung, die Kölner Bolkszeitung und einige andere. Der Papft, die meisten Bischofe, die Generalversammlungen der katholischen Bereine ermahnten zu wiederholtenmalen nachdrücklich das heer der Gläubigen, die Zeitungen im Auge zu behalten und mittelft der Preffe einzugreifen. Wenn der Antrag Birle's (von der "Augsburger Postzeitung") auf der Bereinsversammlung zu Trier im September 1865, ein katholis Sches Pregbureau zu errichten, nicht zur Annahme gelangte, fo muß das verwundern. Immerfort ertonten aus den Reihen der gläubigen Ratholiken bittere Rlagen, daß die Breffe, welche die Sache der Rirche vertritt, feine genugsame Unterftupung bei ber Beifflichkeit und den Laien finde. Das hieß aber nur, es geschehe noch nicht genug. Der Regensburger Lufas geftand, bag fie "den Rampf des verlorenen Poftens fampft." Streitet fie boch gegen den Zeitgeift, gegen die Anschauung, welche die Frucht des wissenschaftlichen Fortschritts ift. Geldmittel fehlen ihr keineswegs, wie ber Bolkspartei, die ebenso wie fie von ftarken Ueberzeugungen durchdrungen ift, aber Gaben der fatholischen Presse wollten lange nicht recht anschlagen; das Feld ihrer Wirksamkeit war unfruchtbar geworden. Ein aufrichtiger und einsichtsvoller Wortführer dieser Richtung, der erwähnte Lukas schilderte 1867 die Lage folgendermaßen: "Unter den Gebildeten greifen nur diejenigen nach fatholischen Blättern, die mit formellem Bewuftsein an Gott und der Kirche hängen. Und diese find

bald gezählt! Unter dem Adel sind es einige wenige Kamilien, bei benen die Religion jum Inventar des Sauses gehört." (Der geneigte Lefer bente über ben Ginn biefes ungewöhnlichen, von Lulas sicher mit Bedacht gemählten und für viele Källe gemiß sehr treffenden Ausdruckes nach.) "Daß die Studirten en masse brutal ungläubig werden muffen, dafür forgt die Berwilderung unferes Univerfitätelebens. Unter ben Burgern find diejenigen bie Gifrigen, bei denen die geiftlichen Berrn ihre Bucher binden laffen. dann ihre Beinkleider, Stiefeln und Schreibmaterialien taufen, Diejenigen, von denen unsere Seminare und Stiftungen den Reis und den Sago beziehen, oder benen andere materielle Ueberzeugungegründe beifteben. D taufchen wir une nicht über unfere Babl. Der nächfte beste Spieß genirt sich das Allerheiligste zu begleiten, kaum der zehnte burgerliche Magen kann die Fastenspeisen mehr vertragen und was die Frequentation der beiligen Saframente anlangt, fo greift allmälich eine Stimmung um fich, die einmal ein Bauer mit gottloser Einfalt also aussprach: "Unser Klima ift unerträglich; im Winter ift es zu kalt, im Sommer zu beiß; zu Oftern ware es grade recht, aber ba hat der Teufel das Beichten wieder da." Ja, unsere Katholifen! Schaut fie an! Bablt die Mitglieder unferer Biudvereine, unserer Bruderschaften, unserer Bincentiusvereine, fucht fie im Pfarraotteedienst! Wir haben freilich fehr ehrenwerthe Ausnahmen, Männer voll Ueberzeugungstreue. Muth und Singebung aber das find eben die Abonnenten unserer Blätter." Indefidies wurde anders, als der Angriffsstoß die katholische Rirche in Breugen traf. Da warf selbstverständlich die katholische Presse sich in den ausgebrochenen Rampf und ichöpfte aus ihm frisches Leben. Ronnte ihr ein größerer Gewinn werden, als daß nun laue Ratholiken auf fie hören?

Eine neue Erscheinung ist das Aufschießen einer so cialdem okratischen Presse, die auf einemeigenen Boden wurzelt. Lassalle ging mit der Gründung einer socialdemokratischen Zeitung um, als er (im Sommer 1864) das Leben verlor. Sein Borhaben führte Baron Dr. Schweißer aus und 1865 erschien in Berlin "Der Social-Demokrat. Organ des Allgemeinen deutschen Arbeiter-Bereins". Ostern 1871 bekam dies Blatt den Namen des "Neuen Social-Demokraten". Es hob sich zu 12000 Abnehmern,

Im Jahre 1866 ließ in Genf Johann Kilipp Beder den "Borboten, Organ der Internationalen Arbeiter-Association", erscheinen, eine Monatschrift, die später, 1872, einging. 1867 gründete serner Liebsnecht in Leipzig das "Demokratische Wochenblatt", welches er 1869 zum "Bolksstaat" erweiterte, der gegenwärtig 7500 Abnehmer zählt. In gleicher Richtung tauchte eine große Anzahl kleinerer Blätter seitdem auf; manche gingen wol nach kurzer Frist wieder ein; bald jedoch ersetzten sie andere. Die Begründung geschah mehrmals durch Antheilscheine von 10 oder 5 Thalern. Bis jest erhielten die Blätter sich im Parteieigentum. Mittelst Herumtragen und Berbreitung in den Werkstätten, nicht durch bezahlte Anzeigen wurde Absah gesucht und neue Abnehmler waren neue Werder, weil sie die Hebung ihres Blättes als Parteisache sich angelegen sein ließen. Dermalen besteht schon ein viertelhundert socialdemokratischer Blätter \* und 5 oder 6 von

<sup>\*</sup> Der Hauptsache nach in gleicher Richtung gehalten erscheinen außer ben oben genannten I im Anschluß an ben von haffelmann und hafenklever jett herausgegebenen neuen Social-Demokraten "Social-Politische Blätter", ein Unterhaltungsblatt in Berlin und bann in Hamburg ber "Social-Demofrat". II in ber Richtung von Marr: in ber Schweiz "Das Felleisen", in Burich "bie Tagwacht" und "ber Rütlianer"; in Stuttgart bie "Sübbeutsche Boltszeitung", in München "ber Zeitgeift", bas fürther ober nurnberger "Social=Demotratische Wochenblatt", Die "Hoferzeitung", in Wien Die "Allgemeine raditale Arbeiterpreffe", in Wiener=Neuftadt die "Gleichheit", in Rlagenfurt bas "Socialpolitische Boltsblatt", in Best bie "Arbeiterwochenchronit", in Mainz bie "Silbbeutsche Bolfsstimme", in Braunschweig "ber Bolfsfreund", weiter ber "Thuringer Boltsbote", ber "Geraer Boltsfreund", ber "Crimmitfcauer Bürger= und Bauernfreund", Die "Chemniter freie Preffe", Der bresbener "Boltsbote". Bier von biefen haben jugleich unterhaltende Beilagen mit Ergablungen, Witen u. bgl. Die Erscheinungsorte lehren, daß die unter ben Gocialiften eingetretene Spaltung auch räumlich fich tennzeichnet. III hinzugurechnen in gewiffem Sinne ift bie Preffe ber Gewertvereine und ber Befellen in bestimmten Sandwerken; bas in Rrimmitschau gebruckte nur für Mitglieber bestimmte "Circular" bes Weber- und Manufaktur-Arbeiterbunds, "Gelvetische Typographie", "Rorrefpondent", "Bormarts", brei Blatter ber Buchdrudergebülfen, ber "Botschafter, Organ ber beutschen Cigarren- und Tabafarbeiter"; "Korrefpondent, Organ ber beutschen Butmachergebulfen", ber "Genoffenschafter". ein Blatt ber Golb- und Silberarbeiter, ber "Sprechsaal" ber Porzellanarbeiter. IV Bon Seiten ber sogenannten liberalen Bartei ausgebend: "Concorbia" und "ber Arbeiterfreund" in Berlin. V Bon ber fatholischen Geiftlichteit ausgebend: "Arbeiterfreund" in Milnchen, "Chriftlich-fociale Blätter" in Achen.

diesen erscheinen sechsmal in der Woche. Dies gibt viel zu denken. hier tritt uns vor Augen der Rückschlag auf die Ruchlosigkeit des Uebermuthes, der den lebendigen Menschen blos als eine Arbeitskraft betrachtete, blos wie eine Waare auf dem Markte schäpte.

Bon den im deutschen Reiche und den in Desterreich heraussfommenden Zeitungen, die auseinander zu halten sind, üben die ersteren die überragende Wirkung aus. Mit ihrer Betrachtung beginnen wir demnach.

Zweierlei haben wir aber noch im allgemeinen an den Borgängen dieser letten Jahre zu beachten: die großen Berlegenheiten zuvörderst, in welche die Zeitungen in vielen Städten durch das Ausbleiben der höheren Lohn sordernden Setzer und Drucker wiederholt geriethen. Stockungen traten ein; in Wien und Berlin einigten sich die getrossenen Zeitungsgeschäfte und gaben mit den ihnen übriggebliebenen Kräften eine gemeinschaftliche kurze Zeitung heraus dis der Sturm beschworen war. Die Zeitungsherausgabe gehört zu denjenigen Unternehmungen, welche keine Unterbrechung zulassen. Für sie wird also hinsort auf die Erwerbung von Setz- und Ablegemaschinen allgemein Bedacht genommen werden.

Sodann Regungen eines Strebens nach größerer Selbst- ständigkeit.

Die Abhängigkeit von den Telegrammengeschäften sing den herausgebern doch an lästig zu werden. Auch diesmal gingen Franzosen voran. Monatlich mußte jedes pariser Blatt in der Durchschnittssumme an die Agentur Havas eintausend Franken daßür entrichten, daß diese die französische Presse mit Nachrichten vom Auslande auf dem Lausenden hielt. Es war öffentliches Geheimniß in Paris, daß sie zur Preswirthschaft des Kaisers gehörend Zuslüsterungen der Regierungen zugänglich war und daß über alle bei ihr einlausenden Depeschen der Minister des Innern eine Censur übte, daß sie ferner den bei dem Unternehmen mit ihrem Bermögen betheiligten Börsenleuten diente, insosen nach ihren Mittheilungen sich die Kurse auf der Börse richteten, ja daß sie in Paris fabrizirte Nachrichten in Depeschensorm ausschickte. Unabhängige Herausgeber von Zeitungen wünschten sich dieser Beherrschung zu entziehen, sahen aber ein, wie schwer dies sei. Am

5. August 1867 traten auf Girardin's Betrieb Berausgeber von 9 Blättern, welche andere Blätter herangiehen follten, zusammen, um Bavas für jede Zeitung monatlich 500 Franken anzubieten und die ersparten 500 in eine gemeinschaftliche Raffe zu legen, aus ber für sämmtliche Theilnehmer eigene Telegramme beforgt werden sollten. Welche Wirkung dies Borgeben hatte, blieb mir unbekannt, erwähnen will ich aber noch, daß bei diefer Bufammenkunft ber Berausgeber ber Independance Belge, Berardi, einen Bund ber Zeitungen Frankreichs, Belgiens, Deutschlands und Englands vorschlug, um havas badurch entbehrlich zu machen, · daß sie alle wichtigeren Runden sich gegenseitig burch ein Bermittlungsamt gutommen liegen. Dan ficht, der Bogen war von den Besitern bes euroväischen Telegrafengeschäfts zu straff gespannt und der Mifbrauch ichreiend geworben. Wie es bem Geschäfte in den Kram pafte, so gab es, veränderte es die theuer bezahlten Telegramme.

Einige Jahre später regten sich auch deutsche Zeitungen, die ihre Spipe natürlich gegen Wolff's Allgewalt kehrten, und der Journalistentag beschloß auf seiner achten Wanderversammlung in hamburg am 17. August 1873, Geldmittel aufzubringen für Borarbeiten, um zur Errichtung einer Telegrafenanstalt zu gelangen. Der jüngere Stein in Posen nahm dieser Angelegenheit sich besonders an. Es werden aber wol wiederholte Ansatz genommen werden muffen, ehe es zu einem Ersolge zu bringen sein wird.

## XIV.

Welchen Geistes die allermeisten Blätter im neuen Reiche sind, erhellt aus der früheren Auseinandersehung sattsam. Sie arbeiten rührig an der Berherrlichung Preußens und an der Berpreußung, am Berschlucken der übrigen Gebiete. Ein gerechter Beurtheiler wird hierbei an die altpreußischen und die nicht preußischen Zeitungen ein verschiedenes Maß anlegen. Derausgeber der ersteren waren Preußen, als solche von Jugend auf

in die Einbildung hineingeschraubt, in Preugen stehe es am besten, Preußen fei allen übrigen Staaten voran; fie maren barum ehrlich überzeugt, ben übrigen Deutschen Gutes zu thun, wenn fie zu ihrer Berpreufung binwirften. Saben fie ja immer icon in Preußen beren Vormund und Beschützer der übrigen Deutichen . obgleich ce ihnen ichwer gefallen fein wurde, Ginem gegenüber, der ihren Behauptungen entgegnen durfte, ben Beweis zu führen, daß bei unsern Lebzeiten die Mittel- und Kleinstaaten in bestimmten Borkommenheiten außer 1849, wo Breußen zugleich feinen eigenen Bortheil verfolgte, den Schut Preugens bedurft batten; ihr Schut lag im beutschen Bunde. Anders jedoch verhielt es fich mit ben Berausgebern vieler Zeitungen in nichtpreußischen Gebieten, welche ebenso ihre Lefer bearbeiteten; jum Theile waren diese keine Angehörigen des Landes, als deffen Glieder fie fich gebardeten, jum Theil und meiftens bethorte Sch marmer, manche vertaufte Geelen.

Böllig gleich war im übrigen Inhalte die Haltung de Zeitungen nicht. Ob sie einen mehr oder minder zahmen Widerspruch gegen Regierungsmaßregeln einlegten, ob sie schückterne oder kecker Wünsche laut werden ließen, machte indeß im Grunde keinen erheblichen Unterschied. Inmitten ihres Kreises wurde auf diese geringfügigen Verschiedenheiten unter einander vieler Werth gelegt, während außerhalb Stehende dieselben in der Hauptsache als unwesentlich betrachteten. Diese letzteren fanden die Zeitungen wol etwas mehr rechts oder etwas mehr links, im Ganzen jedoch gleich. Borausgesetzt, daß jemand nicht zu einem der nicht sehr zahlreichen Blätter greisen will, welche auf einem ganz anderen Boden sich bewegen, kommt in unseren Tagen nicht sonderlich viel darauf an, ob jemand diese oder ob er jene gewichtige Zeitung liest.

In diese alle spielt nämlich das berliner Presbureau hinein. Allen diesen gibt es, sei es in unmittelbaren, sei es in mittelbaren, von den Herausgebern nicht allemal erkannten Anstößen die Richtung. Die Betrachtungen des Presbureaus werden wieder-holt und zu den Weisen, die es hören läßt, siedeln andere Zeitungsschreiber lustig Accompagnement und Bariationen. Da besindet sich unter den Eiserern sur's neue Reich gar mancher

wohlmeinende, ehrliche Raus, der's gar nicht gemerkt hat, daß er ein Sampelmannchen ift.

Ein hoher Beamter in Berlin, den ein Freund darauf hinwies, daß eine beabsichtigte Maßregel einen üblen Eindruck auf die öffentliche Meinung hervorbringen werde, gab die Antwort, das sei nicht zu besorgen, "denn wir haben die ganze Presse." Und in der That ist es beinahe also. Preußen ist Gebieter der öffentlichen Meinung.

Offizielle, offiziöse Blätter und vom Pregburcau ausgehende Aufsäße in unabhängigen Blättern dienen dem Ministerium in Berlin. Hinsichtlich der offiziösen Blätter äußerte Fürst Bismard auf eine Frage Hermann Raster's: "Alles was ich verlange, ift, daß die Zeitungen mir so und so viel weißes Papier für die von hier (Berlin) ausgehenden Mittheilungen zur Berfügung stellen; im übrigen können sie schreiben, was sie wollen. Negidi hat die ganze Sache unter sich, doch übt Bucher die leitende Controlle."

"Sauhirten" sollen die untergeordneten Werkzeuge in vertrauten Kreisen genannt werden: bestimmt weiß ich dies natürlich nicht und ebenso wenig mag ich verbürgen, was einmal in einem Berichte aus Berlin stand: Fürst Bismard habe in einer Gesellschaft auf die Borhaltung, warum so viele schäbige Leute im Presbüreau verwendet würden, geantwortet: anständige besomme er selten.\* Für alle diese im Umlauf besindlichen Angaben kann und mag ich keine Berantwortlichkeit übernehmen. Indem ich blos berichte, daß bergleichen herumgetragen wird, überlasse ich jedem, ob er dem etwa Glauben schenken will oder nicht. Diese Berwahrung gilt auch für einiges Andere in diesem Abschnitte.

Täglich werden im Prefbureau, mit dem ich 1866 bekannt machte, Weisungen aufgestellt, welche den abhängigen Schriftstellern und Blättern zu wissen thun, wie sie schwebende Fragen behandeln, in welcher Beise sie diffentliche Meinung richten sollen. Was

<sup>\*</sup> Zusolge bes in Berlin heraustommenden Wochenblatts von Dr. Guido Weiß, 1873 S. 38, hätte Bismard's Ausspruch gar gelautet: "Denten Sie denn, daß anständige Menschen für mich schreiben mögen?" Sollte aber nicht sein Bort im Durchgehen durch den Minnd Andrer schon eine geschärstere Fassung erhalten haben?

hahn, was Aegidi in den obersten Kreisen in Ersahrung gebracht und was sie als zu betreiben aufgestellt haben, gelangt täglich an den "Direktor des Büreaus", von diesem können dies Programm des Tages diesenigen Schriftsteller in Berlin, denen "Gelegenheit gegeben ist, sich über die Stellung der Regierung" zu unterrichten, empfangen; es soll auch "wie den Feldwebeln auf der Parade die Parole" in die Feder diktirt werden. Auswärtigen wird es zugeschickt.

Jeder der zwei Minister (vgl. Seite 130,131) scheint über eine gewisse Summe unabhängig von dem andern versügen zu können. Einigemale ist es vorgekommen, daß da dies Presbüreau in zwei Abtheilungen zerfällt, die beiderseitigen Borschriften nicht übereinstimmten, auch wol einander entgegenliesen und somit "die Leidsossissen des Ministers Eulenburg" (wie sich der Abgeordnete Richter in einer in den Ständen gehaltenen Rede ausließ) nach ganz anderen Borschriften arbeiteten, als die Leibossisssen des Fürsten Bismarck, wol gar deshalb in Streit mit einander geriethen. Dies beweist, daß eine gewisse Freiheit nicht ausgeschlossen ist und zulest doch immer jeder einzelne Schriftsteller die Berantwortlichkeit selbst trägt.

Den wohlangeschriebenen Schriftstellern laffen auch viele einflugreiche und gutunterrichtete Manner in den verschiedenften Staatsstellungen. Gebeimerathe aus allen Ministerien Ungaben, Betrachtungen, Winke zukommen, wie dieses auch nichtpreußische Bundestommiffare thun. Manche Beamte find ausdrudlich baju angewiesen, andere thun es auf freie Sand, sei es, aus Untheilnahme am Gange ber Beiterentwicklung, fei es weil fie fich gut mit der Preffe ftellen, auch mittelft berfelben gewisse Unliegen ihres Beschäfts zu fordern trachten, sei es endlich weil fie von einer Zeitung, die es weiß, daß fie ben regelmäßigen Berichterstatter mit auter Auskunft bedienen, nicht unansehnliche Geldbe. juge erhalten. Die halb oder versteckt Offiziösen, die nicht täglich in's Pregbureau tommen, haben fic an diefe zu flammern. Fruhmorgens fahrt der Berichterstatter der Zeitung mit der Droschfe ju seinen Inftruktoren und bolt fich ben Stoff ju feinen Auffaben. Im Mittelpunkte übersieht man, von wem diese oder jene Darstellung in den Zeitungen ausgeht.

Menschen, welche in abgeschloffenen Einrichtungen gemeinsam

lange thatig find, gerathen häufig darauf, für Berhaltniffe, die mit diesen zusammenhängen, eigentumliche Ausbrude unter fich zu gebrauchen, welche Außenstehenden unverständlich find. Bo man folche vorfindet, darf man zuversichtlich schließen, daß die Einrichtung, innerhalb deren fie entstanden find, bereits eine Bergangenheit hinter fich hat. Das Pregbureau ift ichon bermagen ausgebildet, daß derartige Bezeichnungen in ibm gang und gabe find. Nun möchte ich zwar ebensowenig behaupten, daß bes Fürften Bismard Bezeichnung : "meine Saubirten" unter diesen felbst fic eingebürgert habe, als daß die, welchen fie galt, dem göttlichen Sauhirten Eumaios an die Seite zu ftellen feien, mit dem uns der gute Bater homeros bekannt machte, allein es gibt noch einen andern Runftausdruck für die "Sauhirten". Um Pregbureau thatig fein, beißt "Schlammbader nehmen" (fie befommen ben Betreffenden meistens gut), die Mitarbeiter also "Schlammbader". Sie zehren vom "Reptilienfond" und neben "Offiziofen" gibt es "Hochoffiziöse" und "Salboffiziöse" und "Oberoffiziöse". Die von den Leitern ertheilten täglichen Beisungen führen ben Ramen "Waschkettel". Diejenigen Austunftgeber ober "Instruttoren", welche nicht unmittelbar jum Pregbureau gehören, beißen alles sammt in jenem Rothwälsch "Pfeifer", mit einem Ausdrucke nicht eben schmeichelhaften Ursprungs. Ich murbe aber für boshaft gelten, wenn ich diesen verriethe. Gar Manche in Berlin werden wissen, mas in einem gewissen Jargon "Pfeifer" bedeutet.

Das Presbüreau bekam einen viel größeren Umfang. Die für das Presbüreau des Ministeriums des Innern unter dem Titel "Dispositionssond" von den Ständen gleich nach dem Kriege gegen Desterreich im Rovember 1866 bewilligte Summe betrug nur 31000 Thaler. Bei der betreffenden Berhandlung sagte Wagener: "Bedenken Sie die Stimmung in den neuen Ländern. In Süddeutschland (welches in diesem Jahre noch nicht zum nordbeutschen Bunde gehörte) werden wir schwerlich preußenfreundliche Blätter ohne Anregung von Seiten der preußischen Regierung sinden." Später wurden in zwei Titeln zusammen 70000 Thaler zu Preszweckender Regierung zugestanden. Höchst bedeutende Summen slossen aber balb dem Presbüreau zu, als die preußische Regier

rung den hauptstod der hauseinnahmen des Königs von hannover und des Kurfürsten von heffen sich aneignete.

Das hing folgendermaßen zusammen.

Preußen hatte beiden Fürften den Krieg erklart und keinen Frieden mit ihnen geschloffen. König Wilhelm hatte seinen Better Georg ben Welfen aus feinem Lande im Juni 1866 vertrieben, und Ende Juli ben Brief nicht angenommen, in welchem Georg um Frieden ansuchte. Der hannöversche Abjudant, der ihn überreichen follte, murde gurudgewiesen. Der Kriegoftand tam folglich zu keinem Ende. Zwischen Rriegführenden werden bekanntlich auch einzelne besondere Berhaltniffe anlangende Abtommen getroffen, ohne daß darin ein Friedensschluß läge. 3wischen den Königen Wilhelm und Georg murden nun zwei solche Bertrage vereinbart. Der eine, bevor Georg um Frieden bat, als bei Langensalza bas hannöversche Beer nach einem Siege über Die Breugen die Baffen ftredte. Dieser enthielt die Bestimmung: "Er. Maj. (Georgs) Privatvermogen bleibt zu Allerhöchster Berfaqung", feste mithin für biefes ein Ausnahmsverhaltniß fest und entzog es preußischer Berfügung. Tropbem murde preußischerseits auf die aus hannover kommenden Ertrage aus demfelben und sogar auf die in der englischen Bank liegenden Stocks bes Königs von Sannover Beschlag gelegt. Als Grund bafür biente, daß noch vor der preußischen Besigergreifung von Sannover der Ronig mit Buftimmung aller hannoverschen Minister am 15. Juni 19 Millionen Thaler, die jum bei weitem größeren Theile Staatsgelder waren, nach London geborgen hatte, Die demnach die Breugen, als fie Sannover besetzten, nicht hatten mit wegnehmen konnen, auf die fie aber doch die Sand legen woll-Durch Bennigsen und Miquel erhielten fie ein Berzeichniß der geflüchteten Werthpapiere und fie forderten deren Ablieferung. Bei dem Uebereinkommen von Langensalza war dieser Anspruch nicht erhoben worden, folglich hatte man denken follen, die in Langensalza getroffenen Abmachungen könnten auch von ihm nicht berührt werden. Der weggenommene Privatbefig Ronigs Georg ift welfisches hausvermögen und fann einft Erbe ber englischen Ronigsfamilie werben. Die englische Regierung mengte nd beshalb vermittelnd ein. Als Borbedingung von Berhand-

lungen fiellte Preußen die Forderung, daß Ronig Georg die Ginverleibung des ehemaligen Ronigreichs Sannover in die preußische Monarchie anerkenne - mit ihrer Annahme ware der Frieden erfolgt. Bon Georg wurde jedoch diese Borbedingung ausbrudlich "abgelehnt", wie er benn überhaupt bei jeder Gelegenheit sein Recht auf seine Krone verwahrte. Breugen ließ darauf diese seine Borbedingung fallen, und sette die Berhandlungen fort, die zu einem am 29. September 1867 vollzogenen "Bertrage über Die Bermögensverhältniffe Gr. Maj. des Königs Georg V." führten, zu einem Bertrage alfo, welcher bas Rriegsverhaltniß nicht abstellte, sondern etwas Besonderes betraf. Georg soll von vorm berein nicht geglaubt haben, daß die in ihm enthaltenen Abmachungen preußischerseits gehalten werben murben, inden aus Rudficht auf das Berlangen seiner englischen Berwandschaft zur Ginwilligung fich verstanden haben. Er gab seine Unterschrift unter bem Drude der Drohung (so hat Kurft Bismard in einer Landtagerebe erzählt), daß wenn der Abschluß nicht vor dem 30. September 1867 erfolge, mit welchem Tage Wilhelms Dittatur über hannover aufhören follte, die Angelegenheit an den preußischen Landtag gebracht und beffen Bustimmung eingeholt werden muffe. Dieser zweite Bertrag besagte: Georg gibt die nach London geretteten 19 Millionen an Preußen und tritt demfelben fein Grundeigentum in Sannover ab, mit Ausnahme einiger Dertlichkeiten, beren Berwaltung aber bei Preußen bleibt, "bis er auf die bannöversche Königekrone für fich und seine Erben ausdrücklich verzichtet" (mas demnach durch diesen Bertrag nicht geschah, so daß ber Rriegszustand fortbauerte), Preugen dagegen gestand ju, daß ber gesammte Inhalt ber abgetretenen Befigtumer, die Gilber kammer, der Juwelenschat u. f. w. Georg "verbleibe", übernahm die Entrichtung der von ihm ausgesetzten Benfionen und verpflichtete fich 16 Millionen auszugahlen. Indeffen follte fo lange Breugen nicht verpflichtet fein, diefe Millionen auszuhanbigen, fondern nur zu verzinfen, bis Berhandlungen zum Abichluf gediehen seien über Anordnungen "behufs Sicherftellung diefer Ausgleichssumme" und über ben Betrag gemiffer Anrechnungen Bum Berständniß dieses Zusapes gehört, daß es sich um ein hausvermögen, an dem die englische Königsfamilie eine Anwartschaft hat, handelte und daß die Unterzeichnung des Bertrages auf preußisches Berlangen rasch, bevor noch über die Sicherstels lung ein Einvernehmen erfolgt war, zu Stande kommen mußte, damit der preußische Landtag in das Abkommen nicht hineinzureden habe. Das Uebereinkommen war ausdrücklich eine bloße Abmachung über Bermögensverhältnisse, kein Bertrag, der Staatsfragen entscheiden sollte. Ueber die Berwendung des Geldes hatte Preußen sich keinen Vorbehalt ausbedungen.

Der König Georg erfüllte seine Berpflichtung, lieferte im Rovember die 19 Millionen an Preußen ab.

Preußen erfüllte feine Berpflichtungen nicht in allen Studen. Die Silberkammer, in beren Befit es fich nicht befand, (fie mar im Schlosse eingemauert und ungeachtet viele tausend Thaler für Angabe des Berfted's geboten worden sein sollen, hatte keiner von den vielen Mitwissern den Ort verrathen) gab es nach gemachter Eröffnung über ihren Berbleib an Ronig Georg. Um über die Sauptfache hinwegzukommen bediente das Ministerium fich des Landtages. Diesem legte ce ben Bertrag gur Genehmigung mit dem Bemerken vor, daß die Regierung "bis jum 1. Oftober an eine Mitwirfung bes Landtages nicht gebunden mar" und außerte fich in ber ftandischen Berhandlung, "daß es nicht Die Absicht fei, die freie Disposition über das Absindungskapital, bem Ronige Georg einzuräumen, es sei vielmehr die bestimmte Absicht, die Mitwirkung der preußischen Regierung bei der Berwaltung bes Rapitals ju sichern." Und boch ftand bavon im Bertrage fein Bortlein.

Rachdem König Georg alles im Vertrage Uebernommene gewissenhaft geleistet und Preußen seine Gegenleistung — ungefähr neunzehn Millionen Thaler in Empfang genommen, erklärte Minister von der Heydt in den ständischen Berhandlungen des 18. Februars 1868: "wenn König Georg eine Stellung einnimmt, die mit Geiste und Sinne des Bertrages durchaus in Widerspruch steht, so wird zunächst die Regierung allerdings verpslichtet sein, das Vermögen des Königs Georg von neuem mit Sequester zu belegen und keinen Thaler von der Rente zu geben, die auch der andere Theil ebenso ehrlich wie wir (!) den Vertrag zu halten entschlossen ist". Also der "Geist"

bes Bertrages, der in seinem Wortlaut nicht ausgesprochen, sur Andersdenkende nirgends herauszulesen war, sollte das Recht dazu geben. König Georg rüftete; es ist wahr, aber es ist ebenso wahr, daß er schon lange vor dem Bertrage gerüftet hatte, daß im preußischen Ministerium ties sehr wohl bekannt war und daß es in dieser Beziehung bei dem Abschluß des Bertrages sich nichts ausbedungen und keinen Borbehalt gemacht hatte. Der frühere hannöversche Minister Windthorst hat im preußischen Landtage später angegeben, daß während der Berhandlungen von hannöverschen Rüftungen wol die Rede gewesen, aber keine Beschränkung König Georg auserlegt worden sei\*. Ohne die empfangenen 19 Millionen herauszugeben legte König Wilhelm am 2. März zum zweitenmale auf das ganze in seinem Machtbereiche besindliche Brivatvermögen König Georgs Beschlag, "nach Kriegsrecht" sagte Bismard. War doch kein Kriede geschlossen\*\*.

Gleichermaßen wurde mit dem Bermögen des Kurfürsten von heffen verfahren, dessen Zinsen auf 400,000 Thaler geschätst wurden. Der Kurfürst hatte sich in einem zur Zeit seiner stettiner Gesangenschaft getrossenen Uebereinkommen am 17. September 1866 dazu verstanden, seine Unterthanen des gegen ihn geleisteten Sides zu entbinden, jedoch nichts darüber hinaus verheißen und sich namentlich vor dem Abschluß geweigert, einen Berzicht auf sein Fürstenrecht auszusprechen. Rach Wiedererlangung seiner Freiheit ließ er eine Denkschrift über die "Usurpation" des Kurfürstentums ausgehen. Weil er dies gethan, sah Preußen jenes Abkommen nicht mehr als gültig an.

<sup>\*</sup> Windthorst drückte sich ans, es seien schon vor Abschließung des Bertrags die Thatsachen, die für die Beschlagnahme sprechen, zwischen dem Ministerpräsidenten und ihm (ber die Berhandlungen für König Georg flührte) erörtett worden.

<sup>\*\*</sup> Beil die Allermeisten keine Attenstilde lesen, sondern die von Parteidwecken geleiteten, sehr hänsig ungetreuen Besprechungen der Attenstilde sich genügen lassen und hernach auf Grund vermeintlicher Bekanntschaft mit den Borgängen in Unkenntniß vieles Erheblichen ihr Urtheil gestalten, sei verwiesen auf eine Schrift, welche die betreffenden Attenstücke enthält: Onno Klopp, Das preußische Bersahren in der Bermögenssache des Königs von Hanvover. Wien 1869.

Der preußische Landtag genehmigte, gleich als ob er eine Rechtsbehörde ware, am 29. und 30. Januar diese beiben Beschlagnahmen fremden Eigentums und wies den Ertrag dieser beiden fürstlichen Bermögen, soweit er nicht traft besonderer Berpsichtungen beschwert war, den Staatsleilern zu freier Hand an, damit sie ihn verwendeten, um den "Umtrieben" der Feinde Preußens zu begegnen. In den damaligen Berhandlungen hatte Graf Bismarck die Worte ausgesprochen: er "versolge bösartige Reptilien bis in ihre Höhlen hinein, um zu beobachten, was sie treiben". In Folge dieser Aeußerung benannte der berliner Wis das ihm anvertraute Geld den Reptilien sond.

Seitdem standen höchst bedeutende Summen für Breffiwede ju Gebote. Roch im Jahre 1869 erklärte ein Schreiben der Regierung an den Borfiger des Abgeordnetenhauses, die Zinsen der beiben fürfilichen Bermögen langten nicht zu Bermendungen für die Länder. Allenthalben wo preußische Belange in Frage kommen konnten, wurde in einem weit größeren Mafstabe als bisber mit diesem Gelbe eingegriffen und die Rahl ber im Solde befindlichen Tagesschriftsteller ward viel stärker. Da die Gegentraft, welche wider das Pregbureau eingesest murde, lediglich in den Gegenbestrebungen Einzelner bestand, die außer ihrem Berftande nichts zur Berfügung besagen, war die Wirkung eine außerordentliche. Blos innerhalb der Kreise der katholischen Rirche gab es einen nicht bestimmbaren Mittelpunkt und Geldmittel, wurde auch Manches gang anders angesehen als in Berlin. Auf diese fallen jest Reulenschläge.

Was läßt sich mit so vielem Gelde ausrichten, da die Febern so billig sind! Es gebrach nicht etwa an Werkzeugen für die erweiterte Thätigkeit. Zwar schlossen Männer von selbstständiger Denkart sich nur an, falls ihre Ueberzeugungen dies zuließen, ja deren Mehrheit, weil sie hernach gemeinschaftlich mit seilen Skribenten durch Dick und Dünn traben mußten, auch wol nur wenn sie nicht mehr anders sortzukommen wußten, aber die Rekrutirung geschah ohne merklichen Schaden aus verkommenen Schriftstellern, bedürftigen Studenten, insonderheit vielen israelitischen Bekenntnisses, und (was bemerkenswerth ist) mit aus dem Postbienste entlassen früheren Bostsekretären. Letztere sind wegen ihrer

raschen Fassungsgabe wie ihrer flotten Arbeitefraft sogar gern gesehene Stipendiaten des Reptiliensonds.

Die erstaunlichen Erfolge der preußischen Wassen riffen ohnehin den Schwarm unselbstständiger Schriftsteller in's Schlepptau. Erfolgsandeterei tried überhaupt was selbstswätig und ehrgeizig war, der Schwacksopf, der Wischlappen, der große Hause kurzssichtiger Filister, natürlich also auch gar Mancher unter den Schriftstellern. Mit allerlei landläusigen jedoch windigen Redensarten legten sich Ueberläuser die Beschönigung ihres Absalls von den früheren Ueberzeugungen zurecht. Viele solche, welche bis dahin großdeutsch gewesen waren, schwangen darauf die Fahne Preußens hoch. Gab es unter solchen vielleicht einige, deren Augen nicht wirtzlich geblendet waren, so wollten diese doch dem Berdienste nachgehen, der jest beinahe nur im preußischen Lager zu sinden war, und in ihm mußten sie sich durch Feuereiser hervorthun um Berztrauen zu gewinnen.

Das Personal des Preßbureaus war in fortwährendem Bachsen begriffen. Die Zahl der Zugehörigen, jedoch vor der Welt selbstständig Dastehenden nahm stark zu, derjenigen, welche insofern sie kein Gehalt bezogen, nur Nachrichten, Winke und durchschlagende Empsehlungen, mit einem für Unkundige genügenden Scheine von Recht behaupten mochten, sie seien nicht bezahlt, sie schrieben unabbängig.

Das Presbureau aber hält zulett die Fäben. Je nachdem sich eine neue Feder bewährte oder nicht, der neue Diener brauchbar oder ungeschickt, zuverlässig und verschwiegen oder schwaphaft und vorlaut sich zeigte, ward er bald in bessere Stellungen versorgt oder mit rühmlicher Eile entlassen. Auch der nur halbwegs Brauchbaren nahmen sich die Leiter treulich mit dem Bemühen an, ihnen fortzuhelsen.

Wer mitthut, muß alles mitmachen. Ich möchte es nicht grade läugnen, daß sie in der That es so meinten, wie sie drucken liefen. Allein dies reicht zu völliger Rechtsertigung nicht aus. Denn um als Bolksredner sich auswersen zu dürsen — und dies sind ja die "Bublizisten", nur daß sie nicht mit ihrer Stimme, sondern mittelst der Presse zum Bolke reden — genügt es nicht eine Meinung leichthin gesaßt zu haben, ist vorgängige reissliche Prüsung

ber Grundlagen, auf benen die bewegende Frage entstanden ist, Pflicht. Das Urtheil soll ein gewissenhaftes sein. Sie jedoch besinden sich obenein in der Lage, sich etwas einreden zu lassen und Borschriften befolgen zu müssen — Und wer wüßte es nicht, daß Menschen, die immer und immer wieder dasselbe erzählen, auch wenn dies nicht wahr ist, schließlich selbst an ihre Lügen glauben?

Die den an der Spige stehenden Mannern obliegende Aufgabe war gewiß keine leichte; ihre Schwierigkeit wurde noch badurch erheblich gesteigert, daß die gewöhnliche Einrichtung eines Amtes nicht burchzuführen mar, weil dies leicht einmal Berantwortlichkeit vor der Bolksvertretung jur Folge haben konnte, man fich aber in völliger Freiheit ohne Rudfichtnahme auf zufünftige Rechenschaft bewegen wollte und auch, wenn anders dem vorgestedten Ziele wirksam nachgeftrebt werden follte, mußte bewegen konnen. Es galt namentlich bie gur Berfügung ftebenden Rrafte ebenfowol lodzulaffen, bergeftalt bag fie auf eigene Sand handelten, und bennoch gleichzeitig bie Faben zu behalten, welche fie richteten und zu Werfzeugen machten. Bor ber Welt mußten die Rugehörigen gleichwie unabhängige Denker bafteben, welche felber alle Berantwortung tragen, in Wirklichkeit gehorsame Diener abgeben. Das Pregbureau wollte im Geheimen arbeiten; beshalb durfte es nur in den seltenen Källen, in denen es kein Berfteden mehr gab, offen hervortreten. Es befand fich demgemaß vielfach in der Lage durch Mittelspersonen, mit Strohmannern vorzugehen. Es mußte Ableger ichaffen, die außerlich in keinem Zusammenhange mit ihm ftanden, ohne daß ihm gleich. wol die Oberleitung entschlüpfte. Gelungen ift dies und in folchem Grade, daß fürglich fogar bas Borhandenfein eines preußischen Pregbureau vor der unkundigen Lesermenge in 3meifel gezogen und diefer die Ansicht nabe gelegt werden konnte, die Rede der Gegner von einem Centralpregbureau sei eitel Flunkerei! Diefe Beschaffenheit fann in ber Folge einen weiteren Bortheil haben. Sollte eines Tages unausweichlich sein, das Centralpreß= bureau fallen zu laffen, fo bliebe boch bas von ihm geschaffene Repwerk und die Maschinerie murde weiter arbeiten, sofern bie Geldmittel, mit welchen fie gespeist wird, nicht ganglich ausgeben.

Am Prefbureau Angestellte kauften seitungen, kofteten fie selbst hunderttausend Thaler und mehr. Man fragte erstaunt, woher fie das Geld dazu nahmen?

An Orten, wo ein gewichtiges gegnerisches Blatt lahm zu legen war, erhob sich diesem gegenüber ein neues anscheinend unabhängiges, wie neben der demotratischen "Frankfurter Zeitung" die "Neue Frankfurter Presse". Fortan entnahm der ganze Chorus der am Leitseile gegängelten Blätter Nachrichten und Urtheile aus Frankfurt ausschließlich dieser. Lithograsirte Korrespondenzen wurden an verschiedenen Pläzen geschaffen, so die "Deutsche Reichstorrespondenz" von Matthias, welche an mehr als 60, man sagt sogar an etwahundert und zwanzig, deutsche Zeitungen abund in sie übergeht. In Braunschweig wie in Hannover sollen vom Reptiliensond unterhaltene Unternehmungen dieser Art thätig sein. Die Sternsche Korrespondenz, die an mehr als 40 Zeitungen geht, gewährt dem Preßbüreau ebenfalls Eingang. So behaupteten Kundige.

Für preußische innere Verhältnisse blieb die "Provinzial-Korrespondenz" ein Haupthebel; sie trat ungescheut öffentlich vor.
Seit dem Märze des Jahres 1873 ließ auch Dr. Robolski in Berlin eine mit ihr übereinstimmende kleine Zeitung erscheinen welche darauf berechnet war in kleineren Städten als eigenes örtliches Blatt ausgegeben zu werden. Auf ihrer ersten Seite besand sich keine Titelangabe, sondern war für den nachträglich hinzuzusügenden Kopf leerer Raum gelassen, und die letzte Seite blieb ebenfalls offen. In jeder Sadt, die sich dieselbe aneignete, kam vorn das Anzeigeschild, für die letzte Seite wurden örkliche Nachrichten und Anzeigen gesetzt und das Ganze kam in ihr nochmals unter die Presse, um als Ortsblatt zu erscheinen. Hiermit führte das Presbüreau einen fruchtbaren Gedanken aus, den mehrere Jahre zuvor Herr Schraps (das nachherige Reichstags-

<sup>\*</sup> Damit verhielt es sich folgendermaßen: zuerst kaufte 1866 ber preußische Polizeipräsident in Franksurt am Main um einen hohen Preis (10,000 Thr.) das dortige Tageblatt, dann wurde aus diesem eine sörmliche Zeitung gemacht, "die Franksurter Presse", darauf 1878 dieselbe um den viersachen Preis an die Gesellschaft Engelmann und Comp. mit dem Vorbehalte wieder verlauft, das die volltische Leitung dem Pressbüreau verbleibe.

mitglied) beirieben hatte, als er die Herstellung einer Zeitung in Leipzig versuchte, welche am nämlichen Tage in allen Städten, mit denen die Eisenbahnverbindung es ermöglichte, nach Hinzufügung eines örtlichen Theiles als Ortsblatt ausgegeben werden sollte. Dem Besitzer der "Bolkszeitung" gelang es 1874 diese auf Ke angegebene Beise in Potsdam, Lauenburg, Danzig, Friedberg, Rosenberg, Beuthen unter verschiedenen Titeln einzubürgern. Da ihre Haltung "fortschrittlich" ist, erboste sich der Nationalliberalismus ob solcher "publizistischen Normalabsütterung". Das berliner "Tageblatt" verunglimpste dieses statthafte Bersahren als einen "widerwärtigen Auswuchs"; "es ist ein unster geschäftlichem Druck vor sich gehendes gewaltsames Auszwinsen politischer Anschauungen". Fabula de te narratur.

Durch vorhandene Zeitungen ju mirfen mar ohne 3meifel das Bortheilhaftefte. Auf schwachen Füßen Stehenden murde Beld aegeben, damit fie fich erhalten möchten, und größeren feines Buschuffes bedürftigen ebenfalls, auf daß ihre Befiger fich dienstbereit erwiesen. Bur Führung von Zeitungen murden am Bregbureau Ungeftellte vermöge deffen Ginflug berufen. Bereitwilligen oder abhängigen verausgebern (beide Arten wird man ju unterscheiden haben) murden mancherlei Bortheile zugemendet. je nach den Umftanden. Wo schon die öftere Anführung eines Blattes und sein Lob seitens ber abhängigen Zeitungen, mo Bufenden von Auffagen ohne honorarforderung ausreichte, um einen Berausgeber oder Befiger zu befriedigen, wird man es fich nicht mehr haben toften laffen. Dlan konnte aber auch bezahlte Anzeigen dem Blatte zuwenden. Ja daß abhängiger Blatter Raution erfest, ihre eingezahlte Stämpelfteuer gurudverautet. foaar ihr Berausgeber besoldet worden fei, murde fur einzelne Kalle behauptet. Beispielsweise sei angeführt, daß der tilfiter "Bürger- und Bauernfreund" miffen wollte, es beziehe von jenem Mittelpunkte. der preußischen Bregthätigkeit ein gemiffer Berausgeber der "Preußischen Lithauischen Zeitung" ein Gehalt von tausend Thalern. Unverfänglich find berartige Behauptungen in Breufen, fintemal ale der Berausgeber der "Germania" in Berlin ben Berausgeber ber Spener'ichen Zeitung ber geheimen Abhängigkeit beschuldigt und dieser lettere, Dr. Wehrenpsennig, jenen deshalb verklagt und beschworen hatte, seine Zeitung habe kein Geld vom Staate genommen, der Gerichtshof ersteren dennoch (im Oktober 1873) freisprach, indem die über ihn mitgetheilte, wenngleich falsche Angabe keineswegs zur herabwürdigung herrn Wehrenpsennig's in der öffentlichen Meinung geeignet sei. Dine berartige Behauptung gilt folglich in Preußen keineswegs als ehrenrührig und so wird man wol auch fragen dürfen, ob Wehrenpsennig's Nachfolger, "unser Braun", denselben Eid zu schwören im Stande ware.

Megidi, ftets für Preugen begeiftert und glübender Berehrer des Fürsten Bismard, entwidelte unermudliche Thatiafeit und die größte Umficht, den Leistungen des Pregbureaus in großen und fleinen Blättern Gingang zu verschaffen, ihren Berausgebern iconen Zeitungestoff gur Berfügung zu stellen und ihr Blatt gu versorgen, ohne daß es diesen Geld fostete; überall mubte er fich mit Zeitungeschreibern Berbindungen anzuknüpfen und das Bereich der Wirkungsmacht des Centralpregbureaus zu erweitern. aufdringlich zeigte fich bas leptere. Es "beläftigt (wie bas "Tageblatt" in Braunschweig im Jahre 1873 befannt machte,) die Redaktion mit feinen birekten und indirekten Sendungen bis gur Bergweiflung". Auch die Wormser Zeitung beklagte fich barüber öffentlich. Bulest glückte es ihm doch meiftens. Es find wol nur Ausnahmefälle, in denen die gu Gebote ftehenden Mittel nicht verfingen. Doch tam es vor. Umsonft wurde i. B. einem Beitungsbefiger wöchentlich einmal freie Fahrt nach Berlin, damit er sich dort über den Stand der Dinge unterrichte, angeboten und Anderes in Ausficht gestellt. Doch wollte ich Räheres veröffentlichen, mare ju gemartigen, daß Betheiligte "aus geschäftlichen Rudfichten" widersprächen!

Ganz besonders wurden Blätter in Süddeutschland in's Auge gesaßt. Es gab da solche, welche wegen ihres Arbeitens für Preussen sich keines genügenden Absayes erfreuten; diese wurden thatträftig unterstützt. So soll namentlich (ich verbürge es nicht) für Fröbel's "Süddeutsche Presse" in München durch Bermittelung der preußischen Gesandtschaft eine Summe von 24000 Thalern nach und nach verausgabt worden sein; hernach wurden von ihr eis

nige hundert Exemplare bestellt, die in Baiern an Gasthofe, fleinere Wirthshäuser und Raffeeschanken unentgeltlich kamen.

Es ließ fich vorausseken, bag in Schleswig-Bolftein, Sannover und Kurheffen die frühere unabhängige Preffe durch eine abhängige verdrängt und ersent werden wurde. Es ist so ziemlich erfolgt. Ueber-die eroberten Reichslande fentte fich eine Wolfe von Prefiagenten und Lohnschreibern aus Berlin, wie Rasch angibt, reich versehen mit Geldmitteln aus dem Reptilienfond. Widrige Blatter wurden in Elfag-Lothringen unterdrückt, g. B. die "Colmarer Beitung". Neue Zeitungen schoffen dafür mit Staatsbulfe auf wie die "Zeitung für Lothringen" und die "Meger Zeitung", die "Mulhauser Zeitung". Der regierungsfreundlichen Tagespreffe ward nachdrücklich unter die Arme gegriffen. Der "Bolfszeitung" in Rolmar wurden 3.B. angeblich 10000 Franken gespendet. Die "Straßburger Zeitung", der "Niederrheinische Kurier" u. a. ergaben fich. Sämmtlichen Blättern bes eroberten Reichslandes gingen Auffätze zu. Der Angabe ber "Boffischen Zeitung" nach haben im Elsaß gegen deren Aufnahme sich blos ein paar beharrlich gesträubt, das Wochenblatt in Rolmar und das neue Elfäffer Journal in Strafburg, welches sonft an Zahmheit nichts vermissen lassen soll, aber als unabhängig gilt und beshalb den "Niederrheinischen Kurier" ausstach. Rasch nennt noch den Industriel alsacien in Mülhausen.

Bei der Regierung in Straßburg ward ein litterarisches Amt gegründet, welches eine lithograsirte "Elsassische Correspondenz" ansertigte. Anzuerkennen ist gewiß, wenn von Amtswegen das Land mit eingegangenen Nachrichten unverzüglich bekannt gemacht wird, wenn die Regierung bestissen ist, die besonderen Ersahrungen der Behörden jedwedem Einwohner zugänglich zu machen: insosern aber die deutschen Zeitungen, für welche diese Lithograsie bestimmt ist, in derartigen amtsmäßigen Berichten die einzige verslaßliche Duelle über die Justände im Elsaß erblicken, gehen sie ganz sehl, denn man darf sich nie nach einem Theile allein richten. Ein altes deutsches Sprüchwort warnt davor. Folgen sie lediglich ihnen, und das thun sie, so entrollen sie vor ihren Lesern kein zutreffendes Bild und erfüllen die Ausgabe nicht nur

nicht, die fie haben, sondern handeln ihr entgegen und schaden, wie alles, was einseitig verfährt.

Auch für zeitweiligen Dienst, für vorübergehende Zwecke wurde Geld verabreicht oder versuchsweise angeboten, insonderheit ist dies behauptet worden für Fälle, in denen, weil Lärmsschlagen über bestimmte Borgänge höchst ungelegen gekommen wäre, Schweigen erkauft wurde. Deffentlich versicherte der Kaplan Miarka, Herausgeber des "Katholik", eine gewisse Person habe ihm 7500 Thaler zahlen wollen, falls er während der Wahlen zahmer schreibe und der Einwirkung auf selbige sich enthalte.

Außerordentlich vergrößert wurde die Birksamkeit dadurch daß eine große Anzahl Schriftsteller den Schein der Selbstständigkeit bewahren konnten, sich als unabhängige Männer gebärbeten und sehr entrüstet in Abrede stellten, sich in Dienstdarkeit begeben zu haben. Herausgeber von Zeitungen, welche das heft in handen behalten wollten, gingen in die Falle und blieben guten Glaubens, während sie doch schmählich getäuscht wurden. Selbst auf den Tisch, den demokratische Blätter deckten, erstreckte sich solcher verborgener Einstuß, nur daß für diese der Braten mit anderer Brühe ausgetragen wurde.

Eine gange Reihe folder Schriftsteller, die falschlich fur unverfänglich gelten, namhaft zu machen, bin ich von ein paar Seiten in den Stand gesetzt worden. 3ch unterlasse es. Dem aufmerksamen Leser wird langst nicht entgangen fein, daß ich bie Nennung folder Personen, deren Name nicht bereits in die Deffentlichkeit geworfen mar, wenn es zu umgeben ichien, unterließ. Wo es fich um Grundfage handelt, unnachgiebig, fcmergt es mich doch felber, Personen als solchen weh zu thun, und ich denke, daß dem Einen oder Andern das Berausziehen feiner Berfon an's Licht der Deffentlichkeit den Rudtritt von den jest gewandelten Bahnen in lauterere versperren konnte; ich wurde es aber ale einen schönen Lohn meiner auf diese Schrift verwende ten Mühe halten, wenn auch nur Giner von denen, die fich durch fie getroffen fühlen, gur Befinnung tame. Go viel aber tann ich auf Grund meiner Borlagen verfichern, daß große Zeitungen wie die Allgemeine in Augsburg, die Kölner, die Weserzeitung

u. s. w. unter ihren ständigen Mitarbeitern nicht etwa einen, sonbern mehrere haben, welche unmittelbar oder mittelbar zum Preßbüreau gehören. Und nun wissen meine Leser, was davon zu halten ist, wenn gelegentlich von Herausgebern auf das bestimmteste erklärt wird, sie stünden in keinem Zusammenhange mit dem Presbüreau, wenn sie auf Borhalte mit "Berläumdern" um sich wersen, wenn sie äußere Beweise fordern, wo doch in den vielen von ihrer Zeitung mitgetheilten Aussähen die deutlichen Beweise vorliegen für jeden, dem die Augen über das heutige Treiben geöffnet sind. Ein der Berhältnisse sehr wohl kundiger Schriftsseller schrieb mir kürzlich: "Ich wüßte wenige deutsche Zeitungen, in denen nicht ein Schlammbader sist."

Sind nun, wie es gegenwartig der Fall ift, die größeren Zeitungen gespickt mit Aufsahen, die auf einen gemeinsamen Ausgangspunkt zurückzuführen sind, so ergibt sich als natürliche Folge, daß auch die kleineren Blätter, welche außer örtlichen Nachrichten selten Eigenes von Belang bringen, sondern vom Nachdruck bestehen, nicht minder Verbreiter der Ausstreuungen und Urtheile des berliner Presbüreaus werden. Herausgeber, die mit der Scheere arbeiten, machen gelegentlich mit der Unabhängigkeit ihres Blattes Parade! Die auf ihren Freisinn sich so viel einbildenden Leipziger merkten es nicht, daß sie Tag sür Tag die Kost des Presbüreaus in sich aufnahmen, daß sie sich "ihre Meinung" in Berlin machen ließen.

Bon besonderer Wichtigkeit ift, daß Wolff's Telegrafengeschäft unter preußischer Beeinflussung arbeitet. Dunkel ist das Rechtsverhältniß der preußischen Regierung zur Besitzergesellschaft dieses Telegrammengeschäftes, an deren Spize der Kommissionsrath Wentzel steht (vgl. Seite 166). Muthmaßen mag man, daß sie viele Antheilscheine gekaust hat; sicher ist, daß sie Wolff's Unternehmen begünstigt. Dasselbe hat bekanntlich stets einen Borsprung, indem die von ihm aufgegebenen Telegramme vor allen andern Brivatausgaben befördert werden.\* Diese Bevorzugung anerken-

<sup>\*</sup> Die Kölnische Zeitung allein kann gleichzeitig mit "Wolff" arbeiten, ba sie beständig ben Draht eines Hughes'schen Apparates zur Berfügung hat.—Eine andere Bergünstigung besteht barin, daß die genaue Bezeichnung des Empfängers nuterlassen und an Mehrere in einem Telegramme Mittheilung gemacht

nend färbte es denn auch Nachrichten, verbreitete Auslassungen im Sinne ber preußischen herrschaft, selbst wenn fie nicht den allergeringsten Werth besaßen, pustete Unbedeutendes auf, schlich stillschweigend über Widriges hinweg und gab auf diese Weise der Welt falsche Eindrude.

Welchen hohen Werth Preußens Regiment auf die Telegrafie legt, erhellt sattsam aus dem Umstande, das es 1866 nach seinen Siegen den Staaten, auf die es seinen Fuß setze, als eine Friedensbedingung die Ueberlassung ihrer Telegrasenanstalten auserlegte. Es gibt jest eine Reichstelegrasie und nur diese. Wird sie vermitteln, was Preußen nicht leiden will? Allemal hat mit ihr Preußen das erste Wort.

Weit über bes neuen Reiches Granzen hinaus wurde nun eingewirft mit der doppelten Wirkung, die öffentliche Deinung des Auslands zu stimmen und durch Mittheilung von vorgeblichen Urtheilen englischer, frangofischer und anderer Beobachter bie Deutschen in ihrem guten Glauben zu bestärken und damit harthöriger gegen die fachlichen Ginsprachen unabhängig Dentender babeim gu machen. Die in der auswärtigen Preffe untergebrachten Auffage waren es vorzugsweise, welche die Wolffiche Telegrafie und der Trof bes Prefibureaus als bes Auslands Stimme unter uns verbreitete. Biele zuerst deutsch geschriebene, bann in die fremde Sprache übertragene Auffätze wurden also wieder in's Deutsche zurück Man konnte füglich aus der häufigen Anführung überfekt. eines fremben Blattes und aus der wiederkehrenden Berufung auf baffelbe ichließen, welche "Organe ber öffentlichen Meinung" bas Pregbureau fich eröffnet hatte. Die Pregreptile vermöchte ich zu nennen, welche die Indépendance belge, welche den Hour verforgen, welche in italienische und fandinavische Blatter ju fcreiben hatten. Erinnert werden muß auch daran, daß in den hauptftabten mit der Gesandtschaft jusammenhangende ober an ihr angestellte ober ihr zugewiesene Manner Diefelben Dienfte leifteten. Man will 3. B. wissen, daß herrn Rudolf Lindau zur Einwirtung

werben barf. Schickt bas Geschäft an mehrere Zeitungen besselben Ortes, so bezeichnet es biese blos mit einem Buchstaben 3. B. Dresben A statt: "An Dresbener Journal", wozu noch eine Kontrolnummer kommt. Es gewinnt bemnach Wörter, bie sonst bezahlt werben militen.

auf die pariser Blätter 50,000 Thaler zu Gebote stehen. Auf die Beeinflussung der österreichischen Presse wird noch zuruckzustommen sein.

In Berlin bestanden 1869, um die Ansichten der Engländer zu gängeln, eine North Germany Correspondence und ebenso sur Frankreich eine Correspondance de Berlin und vom Januar 1869 an wurde in Berlin bei Sittenseld unter der Aegide der Asherschen Buchhändlersirma eine "Norddeutsche Correspondenz" zur Belehrung englischer und amerikanischer Zeitungen gedruckt und in Reujork wie in London von Agenturen weiter vertrieben. Wahrscheinlich sind diese 3 Unternehmungen eine und dieselbe. Mit Geldzahlungen wurden überdies einzelne Ausstätze in große englische und französische Zeitungen gebracht, außerdem auch kleinere Blätter im Auslande gradezu gekauft. Bekannt ist dies von dem "Hermann" in London, dessen Haltung vormals demokratisch war. Es ist gewiß nicht ganz gleichgültig, welche Meinung sich unter den in anderen Ländern lebenden Deutschen seissen

Endlich wurden auch Berbindungen mit einzelnen in der Preffe und dem öffentlichen Treiben ihres Landes thätigen Mannern angefnüpft, um burchibre Sulfe dem Evangelium Grofpreugens Gingang ju verschaffen, und es unterliegt schwerlich einem Zweifel, daß so Mancher, welcher fich dazu herbeiließ, "gespidt" werden mußte. Pall Mall Gazette in London gibt im December 1873 an: "Die lette Rummer der "Diplomatischen Revue" bringt erbauliche Angaben über gemiffe hervorragende Schuler bes Berrn Uraubart, die in preufische Dienste getreten find. diefer Gesellschaft murbe, wie und erzählt wird, vom Fürsten Bismard furz por dem letten Kriege eigens dazu verwendet, englische Zeitungsbefiger unentgeltlich mit gutgefchriebenen Artikeln über deutsche Politik zu versorgen. Auch werden die Korrespondenten in gesellschaftlichen Beziehungen bearbeitet." Auf Die sonstige Beschaffenheit ber Blätter im Auslande, welche sich bergaben, wurde fluger Beise keine Rudficht genommen. Sogar in das die Deutschen in Rugland so heftig anfeindende Blatt Katkoff's, die Moskauer Zeitung ward einzudringen versucht. Wir erfahren dies aus einer Erklarung Ratfoff's in seiner Beitung 1869 Nummer 263 vom 3./12. December, welche folgendermaßen

lautet: "Daß man von Berlin ber Berfuche gemacht hat, fic unserer Zeitung zu bemächtigen, bas ift mahr, und um hierfür ben Beweis zu liefern, brauchen wir nicht zu gefälschten Dotumenten unsere Buflucht zu nehmen, wie die ""Norddeutsche Allgemeine" unterftellt; wir überlaffen ihr die Ehre bes Gebrauchs berartiger Beweisstude. Unser Dokument ift ein lebendiger Mensch. Diefer lebendige Mensch ift der General Schweinit, gewesener preußischer Militarbevollmächtigter in Betersburg und jest Gefandter in Wien. Bir haben das Bergnügen, den General Someinig personlich zu kennen und nehmen an, daß er nicht gefälfcht werden tann. Bor einigen Monaten, im Laufe Diefes Jahres, mandte er fich vermittelst unserer Freunde in Betersburg an uns mit einem von ber ihn bevollmächtigenden Berfonlichkeit kommenden Borfcblage, eine fortlaufende Reibe von Artikeln in unferer Zeitung abzudrucken, die man und von Berlin aus guftellen murbe. Es murbe ibm gesagt, baf er uns folden Borfolga vergeblich machen wurde, und er ihn lieber gleich als nicht angenommen betrachten möchte."

"Nach einiger Zeit, die wahrscheinlich auf Berständigung mit dem (berliner) Auftraggeber verwandt wurde, kam ein neuer Borschlag. Dienst für Dienst; es sollte uns nun mitgetheilt werden, daß, wenn wir berliner Artikel officiös in unserer Zeitung erscheinen ließen, so würde man dagegen in allen dem Grafen Bismard untergebenen deutschen Zeitungen Mittheilungen und Rorrespondenzen jeder Art abdrucken, ganz wie wir sie durch die ausländische Presse in die Welt zu schieden für nöthig erachten dürsten. Auch dieser Borschlag konnte nicht angenommen werden."

"Es ist durchaus nicht tadelnswerth, daß politische Parteien sich Organe in der Presse suchen und schaffen. Im Gegentheil, es ist ein ganz gewöhnliches Berfahren, welches keinen Schatten auf die wirft, welche es anwenden. Aber es wäre nicht ehrlich, daß eine Zeitung, die sich unabhängig nennt, sich zu solchem Handel hergäbe. Jede Zeitung ist das Organ irgend jemandes; unfere Zeitung ist nur unser Organ, und wäre sie noch das Organ Anderer, so würde sie selbst die erste Anzeige davon machen. Wir haben niemals die Tendenzen und Meinungen Anderer als die unsrigen ausgeführt, grade wie wir niemals zu fremden Organen

unsere Zuslucht genommen haben, um unter ihrer Flagge unsere Ansichten zu verbreiten. Wer das Gegentheil sagt, der sagt eine Lüge!" Nachdem Katkoff die Aufforderung abgelehnt hatte, war die erwähnte berliner Zeitung d. h. vermuthlich Herr Braß, so dreist gewesen, zu wiederholtenmalen zu erzählen, Katkoff stehe im Dienste "Hiehings" d. h. des vertriebenen hannöverschen Königs. Dadurch sühlte sich der Russe zu dieser Veröffentlichung heraussgesordert. Es läßt sich eben nicht jeder einschüchtern.

Frese that in der "Demokratischen Korrespondenz" Ro. 63 vom 17. August 1869 bar, daß in einem Auffate ber Times, von welchem die Wolff iche Telegrafie die gebildete Welt ju unterrichten nöthig gefunden hatte, ein Stuck aus einer amtlichen Erklärung des preußischen Diplomaten Thile enthalten war, bie erft fpater, am 1. August 1869, in der Spener'ichen Beitung an bie Deffentlichkeit gebracht murbe. Daraus tolgerte er, daß die Times diesen Auffat entweder von dem berliner Bregbureau ober aus ber preußischen Gesandtschaft erhalten habe. Als felbstftandigen Ausbrud ber Gefinnung ber Englanber theilte ihn ber Telegraf mit. Unabhängige Aeugerungen des Auslandes, welche in Berlin unangenehm berühren möchten, verschweigt hingegen die Wolff'sche Telegrafie. Unwahrheiten d. h. Halbmahres, Schiefes, Berftelltes, welches jum Bortheile Preußens lautet, spendete fie reichlich an gang Europa. Es gilt nämlich Stimmung ju machen und es wird in Anschlag gebracht, daß die große Mehrzahl der Menschen urtheilslos ift und ficher ju geben gebenkt, falls fie bem Saufen folgt und das allgemeine Urtheil auch zu ihrem eigenen macht. Bernimmt fie abweichende Urtheile, so flutt fie und ftogt nicht so leicht in's horn und fie foll nicht zu einer eigenen Meinung tommen-

Wie selten kommen Enthüllungen vor über den unterirdischen Zusammenhang so mancher zu Tage tretender Erscheinungen! Es geht bei einem Bersuche, wie dem hier unternommenen, leider nicht ab ohne Muthmaßungen, die sich auf Berallgemeisnerung des ergründeten Urtheils in Berbindung mit gewissen Ruseichen stüßen. Entweder muß man sich an der Nase herumführen lassen oder Spuren nachgehen und auf die angegebene Weise versahren. Erst eine späte Zukunst wird in heller Beleuchtung die Borgange zeigen.

Forbert ein Leser bestimmte nähere Angaben, so antworte ihm Fürst Bismarck selbst mit den Worten seiner am 29. Januar 1869 gehaltenen Rede: "Dergleichen entzieht sich der Kontrolle und einem bestimmten Nachweis."

Den allgemeinen Sachverhalt, wie er sich aus der prüfenden Betrachtung der Borgange ergibt, haben auch mehrere unwiderlegt gebliebene Reden von Bolksvertretern in den ständischen Berbandlungen bekräftigt.

In ber Situng besselben Lanbtags sprach am 3. December 1873 ber vormalige hannöversche Minister Win bis or ft, Abgeordneter von Meppen, als er die Stempelstener ber Zeitungen wegschaffen wollte: "Es ist nothwendig die Presse zu erleichtern, weil sie sonst die Konkurrenz mit der Regierungspresse nicht mehr bestehen kann. Es ist in Deutschland nahezu daran, daß das Pressewerbe in der Hand der Regierung monopolisitt wird. — Ich behaupte, daß nicht allein in Preußen eine ganze Reihe von Zeitungen direkt von der Regierung gehalten wird, sondern daß auch an vielen andern Punkten Deutschlands Zeitungen existiren, die hier in Berlin sir die Regierung geschrieben werden. Ich behaupte serner, daß sei einer noch viel größeren Zahl von Zeitungen in Preußen und außerhalb Preußens in Deutschland ein Absommen — wie immer es zu Stande gesommen, will ich jetzt nicht untersuchen — besteht, wonach gewisse Spalten der Zeitungen dem Regierungspressblrean offen gehalten werden milsen. Sedermann, der mit irgend welcher Ausmerklankeit die Augsburger Zeitung, die

<sup>\*</sup> In ber Sigung bes preugischen Abgeordnetenhauses am 21. November 1872 fprach ber Abgeordnete für Bagen, Eugen Richter Folgenbes undes ift bagegen im Saufe tein Biberfpruch erhoben worben: "Wir feben, bag bier in Berlin ein Beamter bes offiziöfen Pregbureaus als Räufer einer Beitung auftritt und einen Ranfpreis von mehreren hunderttaufenben für diefe Beitung gablt. Es liegt bie Frage nabe wober bat ber Mann bas Gelb?" Richter meint, aus bem welfisch=bestischen Gelbe, welches nach bem Rammerbeschluß blos zur Abwehr von Unternehmungen gegen ben preußischen Staat seitens ber vertriebenen Fürften und ihrer Belfer bienen follte, aber als ein "allgemeiner Prefisond" angesehen wurde. "Gbenfo wie hier in Berlin (fahrt er fort) hort man bald aus biefer Stadt in ber Proving, bald in einer aukerbrenkischen Stadt, daß eine neue Zeitung entftanden fei. Riemand weiß, wer hat sie gegründet, woher tommen die Mittel, woher tommen die Redalteure? Man weiß nur, ber Polizeipräfibent, ber Regierungspräfibent ober wenn es sich um bas Ausland handelte, ber preußische Gesandte interessirt sich für bas neue Unternehmen. Ebenso sieht man, baß fich Umwandlungen vorhandener Blatter vollziehen. Das große Bublitum bat ilberhaupt gar teine Abnung, in welch' foloffalem Magftabe bie offizible Preffe in ben letten 3abren zugenommen hat".

Bur geworbenen Kampferschaar gesellten sich noch Freiwillige, welche Nitterdienst leisteten ohne Dant zu begehren. Aus ben

Rölnische Zeitung lieft, wird seben, bag gewiffe Nummern und Zeichen nichts Anderes find, als die Zeichen von Leuten, die im Regierungsprefbureou arbeiten. - Die Ginwirfung bes Pregreptilienfonds ift bereits bemerkbar auch außerhalb Deutschlands." Der Rebner fährt fort: "gang besonders in Wien" wobei es höchst verwunderlich ift, daß er dem nationalliberalen Jargon gemäß Wien als eine außerbalb Deutschlands gelegene Stadt gelten läßt - nennt ferner England, Kranfreich und Italien und theilt bariiber Folgendes mit: "Man bat versucht Einleitungen zu treffen, um in Lonbon neben ber Gefandtichaft ein litteracisches Prefreptilienbilreau zu etabliren. Das ift bann freilich, weil man ben in Betracht tommenben Berfonen nicht bie richtige Stellung bat einräumen können, nicht zu Staube gefommen, bafür aber hat man bier in Berlin für alle biefe ganber ein befonberes Brefreptilienbüreau eingerichtet. Ich will bavon nicht reben, mas bie Korrespondenten ber bedeutenderen Blätter dieser gander ben Zuweisungen von Nachrichten und ben Besprechungen und Arrangements zu verbanten baben. bie in ber Wilhelmstraffe [allwo bie Ministerialgebäude steben] vor fich geben: aber barauf will ich aufmertfam machen, bag bier in Berlin die "Deutschen Nadricten" erscheinen und zu taufen find in ber Schütenftrage Nummer 15. welche - ich habe bier ein englisches Eremplar in meiner Sand - in en g-Tifcher und italienifder Sprache ericeinen\* und in England und Stalien verbreitet werben, bag außerbem eine frangofifde Rorrefpondeng erscheint, die ebenso in Frankreich verbreitet wird. An und für fich murbe ich bas nicht filr unguläffig halten, wenn bie Berichte wenigstens unparteiische und obiektive maren, es ift aber bas grabe Gegentheil ber Kall."

Reine Wiberlegung ber Angaben Winbthorft's erfolgte. Der Minifter Camphaufen entgegnete blos: "Ich muß im Namen ber Staatsregierung bie Behauptung, bag bie Regierung unrecht befeffene Mittel verwende, entschieben aurlidweisen, werbe mich auf die Angabe, wie weit fich die Prefileitung erftrede, nicht einlaffen. Es möchte ja vielleicht für die Zwede, die ber Borredner verfolgt, febr erwünscht fein, wenn er überall Bescheib wilfte, wie in biefer Sache procedirt wird. Ich werbe ihm ben Gefallen, ihn barilber zu belehren, nicht thun", und ber Leiter bes Prefiblireaus, Aegibi, ber als Bertreter bon Mers ber Versammlung angehörte, sprach nur: "Der Abgeordnete Windthorst hat gemeint, ich könne Aufschluß ertheilen über gewisse Dinge, die ich nicht als Abgeordneter sondern in einer andern Eigenschaft erfahren. Der Abgeordnete für Mörs wird fich nicht barauf einlaffen. Ich bitte aber bas bobe haus aus meinem mir angemeffen scheinenben Schweigen nicht ben Schluß zu gieben, als ob ich irgend eine ber vielen pifanten Behauptungen bes Abgeordneten Windthorft damit bireft ober indirett habe bestätigen konnen ober wollen". Siermit beruhigte fich benn auch biefe Bertreterschaft ber Preugen, wie fie

<sup>\*</sup> Es gibt von ihnen auch eine beutfde Ausgabe.

Reihen ber Nationalliberalen gingen sie zumeist hervor. Diese sind ja die Pathen des neuen Reiches und längst gewohnt, sich als die erleuchteten Inhaber der Staatsweisheit, als die Kenner des "wahren Bolkswillens" hinzustellen. Ihre Mitthätigkeit war aus dem Grunde von allergrößter Bedeutung, weil ohne sie das Eindringen des Presbüreaus in so viele deutsche Blätter kaum möglich gewesen ware. Das gleichartige Eingreisen der Nationalliberalen ließ manchen Zeitungsherausgebern Aufsabe, die in ihm ihren Ursprung hatten, völlig unversänglich erscheinen und harmlos nahmen sie dergleichen in ihre Spalten. Unter dem

sich ja in allen wichtigen Sachen liberars kläglich bewiefen hat. Aus folden Entgegnungen zieht man ben Schluß, bag in ihnen teine Wiberlegung, eber bas Zugeftändniß ber hauptsache enthalten ift.

Der erwähnte Abgeordnete Richter hielt am 20. Januar 1874 im breugifchen Landtage abermals eine Rebe über bas Pregbureau, in ber er Berschiebenes an's Licht jog. So bob er namentlich bervor, bag bie "Norbbeutiche Allgemeine Zeitung in Berlin", aus welcher, wie allbefannt, bie Regierung fpricht, Eigentum zweier Raufleute, ber Brilber Ohlenborf ift. "Die Berren, fagte er, haben freilich nie ein besonderes politisches Interesse verrathen; es find Raufleute, bie burch gludliche Spekulation in beschäbigtem Guano fic rasch ein großes Bermögen gemacht haben - sagte Richter - und bie nun angeblich für mehrere hunderttaufend Thaler bas Eigentum einer fo großen Zeitung erworben haben follen. Man konnte freilich annehmen, fie wollten auch bier ein gutes Beschäft machen; inbeffen bie Nordbeutsche Augemeine Beitung führt felbft in einer Polemit mit ber Rreuggeitung aus, bag ihren Gigentumern nichts ferner liege, als ein gutes Geschäft zu machen. Nun find allerbings biefe Herren Oblenborf in ben Abelstand erhoben worben. — In ben Befitz biefer herren Ohlendorf ift nun neuerdings auch bas "Preußische Bollsblatt" übergegangen und baburch, wie es in ber Matthias'ichen Korresponden beißt, auch reines Regierungeblatt geworben. Diefes preußische Boltsblatt fdrieb früher im Sinne ber Rrenzzeitung, feitbem fcreibt es im Sinne ber Norbbeutichen Allgemeinen Zeitung und arbeitet nach ben Stichworten ber Regierungspresse, wird jett auch zu bochoffiziösen Rundgebungen benntt." Richter weift darauf bin, daß es "febr leichtfinnig von ber Regierung fein würde, wenn fie zwei einfachen Raufleuten ein fo mubfam auferzogenes Institut wie die Nordbeutsche Allgemeine Zeitung unbedingt preisgeben wollte" und bemerkt, nachbem er noch einige Ablagerungen bes Centralpregbureaus vorgehalten, bag "alle biefe Berhaltniffe, alle biefe Einrichtungen, alle biefe Bilreaus im innigften Zusammenhange mit einander fteben, und bag fie alle einträchtig einen großen Sallelujachor bilben zu Lob und Preis berjenigen Dimister, welche die Schlüssel zu biefem Fond besitzen."

Deckmantel ber Nationalliberalen, die ja 'auch gern gespreizt einherschreiten, von oben heruntersprechen und den Sachverhalt verrücken und entstellen, nisteten sich die Prefreptile in vielen Zeitungen ein. Besteht ja doch zwischen dem, was die Einen und dem, was die Andern als politische Weisheit verzapsen, kein durchgreisender Unterschied. Welche Auslassung auf Nechnung dieser Zugetretenen, welche auf Nechnung der Dienstbaren zu setzen ist, vermag ein außerhalb Stehender, wie der Versasser dieser Schrift, selten zu unterscheiden. Versuche ich nachher an einer Anzahl von Fällen den Beweis wenigstens dafür anzutreten, daß eine zusammengreisende, mithin planmäßige Wirksamkeit bestand, so muß dennoch dahin gestellt gelassen werden, ob und wieweit jede dieser beiden Kohorten von dem Beigebrachten getrossen wird.

Bieht man die fittliche Seite (mas allerdings nie geschehen follte) nicht in Betracht, so wird man taum in Abrede stellen konnen, daß die Aufgabe, eine bestimmte öffentliche Meinung ju machen, meisterhaft ausgeführt murbe und baf bie Bortampfer Breugens in der Breffe fo wirkfame und fo schneidige Berkzeuge waren, ale fich nur benten läßt. Der Aeolusschlauch ift in Ber-Iin. Die bort loggelaffenen Winde blasen mit Macht über Deutschland hin und darüber hinaus. Wie die Rloden eines Schneegestöbers fallen die Leitartifel bis sie eine weiße Decke gebildet baben. Falfche Angaben schwirren durch die Luft, daß Satanas feine Luft baran haben tann. Ift eine Losung vorhanden, so wird von den Trabanten gleichzeitig eingesett und von vielen Seiten schallt mit einemmale das Rämliche und dieses wird bernach in verschiedenen Tonarten abgespielt. Sie biegen und breben die Sachen, auf die es ankommt, bis fie geschmeidig werden. fie wenden fie so lange, bis das Licht nur auf gewiffe Bunkte fällt, der ganze übrige Körper im Dunkel bleibt. Da wird vorgegeben, geläugnet, jusammengelogen und gar ftart in vaterländischer Entruftung geschausvielert. Go ift's geschehen. Danchen Auffat aus diefer Schmiede habe ich in Bewunderung bes Geschicks und ber Feinheit wiederholt durchgelesen. Es ift mahrhaftig ein schweres Stud Arbeit, Krauses glatt, Widerwartiges mundgerecht ju machen, Unterbrudungemagregeln ju erhebenben Kortschritten zu gestalten. Die Sofistit hat es indeg in Staats. sachen wunderbar weit gebracht. Da läßtman z. B. Widerwärtiges, Aergerliches in einem erkünstelten Zusammenhange mit Altbekanntem auftreten, in welches die Menschen sich schon längst, obwol es ihnen nicht recht behagt, eingewohnt haben, um den Eindruck zu mildern, wobei es auf strenge Richtigkeit der Angaben und salsche Bersicherungen nicht ankommt, da es ja doch nur gilt, Sand in die Augen zu streuen. Stehen einmal Nachrichten erfreulicher Art zu Gebote, die wirklich Lob verdienen, ei, wie wissen sie dann Preußen, die Hohenzollern, Bismarck herauszustreichen! Dann schmettern die Kansaren!

In der That, wir muffen billig sein, es heißt dem gemeinen Manne mit oder ohne goldne Uhrkette etwas viel zumuthen, daß er sich von diesen Kreuz- und Querzügen, diesen Spiegelsechtereien den Kopf nicht einnehmen und verdrehen lasse, wenn unter den Studirten selbst nur Einzelne die seinen Kniffe, die Berschiebungen und Berhüllungen merken. Nicht leicht wirrt der Leser sich aus den Scheingründen heraus und erfaßt betrüglicher Redensarten eigentlichen Sinn.

Seit 1866 gebärdeten sich die Preffnechte und ihre Belfer oft außerst hochfahrend. Sie liebten es in bem eigentumlichen Tone der Ueberlegenheit zu schreiben, an dem der Berliner erkannt wird, ber alles beffer miffende Großstädter, der gegen den beschräntten Provinzialen fich zu äußern herabläßt. Das große Wort führten fie gleich als befänden fie fich im Bollbefige bes Berftandniffes, von bem fie einige Brofamen gutig fpendeten. Auf hoben Stelgen gingen fie gewöhnlich einher. Mit Mannern von entgegengefetten Auffassungen rechtend, mar ihr Brauch diese mit verächtlichen Bezeichnungen zu belegen, die ihre Gegner von vornherein in den Augen ber urtheilslosen, am Stichwort haftenben Menge herab. jusepen geeignet find. Sie selbst find ja die auf der Bobe stebenden Manner, die den Ueberblick weithin haben: jene andern find die Leute der übermundenen Standpunkte, die in die Tiefe Berabgeschleuderten, ein Gewürm, bas nun am Boden friecht, im Sumpf gebeiht. Wer eine andere Ansicht zu begen sich noch getraute, tem widerfuhr feine Gebur: er murde von oben herunter abgetangelt. Diefe Manier wirfte bann boch auf viele Lefer. Befcheis ben sind ja nach dem Dichterwort nur die Lumpe. Am sofistifcen Rasonnement, verbunden mit teder Dreiftigfeit, Ueberhebung, felbft Frechbeit, ift mitunter das Brefreptil erkennbar.

Auf's heben verstanden sich diese "Batrioten" in taum dage= wefener Beise. Bo Preugens Bortheil in Frage tam, hatte jeder Unrecht, der fich nicht bescheiben und nachgiebig fügte. Sie ftempelten es fast jum Berbrechen, einen andern Standpunkt eingunehmen, benn wer nicht Breugens Willen thut, ber ift ein schlechter Mensch. Smmer im Angriff, immer ausschlagend, ftellten fie fich überdies an, als ob fie fich in Rothwehr befanden, als geschähe Breugen d. h. bem beutschen Bolke Bebe. Treffend schilderte die wiener "Tagespresse" dies Treiben mit folgenden Worten: "der deutsche Michel wird so lange gefigelt, bis er sich wie ein betrunkener Matrofe gebarbet und Rache bafur verlangt,

daß er dem Anderen eine Ohrfeige gegeben hat."

Seit ber Siftung bes Pregbureaus bis jum Siege über Defterreich bestand ein Theil seiner Thatigkeit unläugbar in ber Berhepung Desterreichs. So bethätigten fie bas von ihnen sonst so oft im Munde geführte Dichterwort "Seid einig." Die Nationalliberalen (rectius: Breußischservilen, die Fortsetzer ber Bundesstaatspartei von 1848, dann der Nationalvereinler, einer Partei, die fich öfter häutete, ohne damit diejenigen gu tauschen, welche die Borgange im Busammenhang begreifen) thaten bas Nämliche aus Bergensbrang. Für beibes bebarf es teines Beweises. Man nannte folch' Treiben: "Beforderung deutscher Einheit". Die Bundesbruderlichkeit erschien in ihrer mahren Gestalt. Im Jahre 1870 that man gut gegen bie Desterreicher und schmeichelte ihnen sogar, weil man fie beschwichtigen und einlullen wollte, fo lange mit den Franzosen der Kampf rafte; nachdem biefe niedergeworfen waren, anderte fich der Ton gegen Defterreich und wurde wiederum übermuthig und feindselig. Etwas ergahlen, mas fich nicht begeben hatte, (ber beutsche Ausbrud hierfür ift verpont) gehörte babei jum handwert. Wendungen mußte man icon zu finden. Gin Beispiel. Ale 1873 gleichzeitig bas preußische Abgeordnetenhaus, in welchem der Blumenflor der Rationalliberalen pranate, und der öfterreichische Reichsrath jusammentrat, burchlief eine Anetbote bie Blatter, im öfterreichischen habe bei der ersten Zusammenkunft nach Aufruf des an Jahren

ältesten Mitgliedes zur vorläusigen Uebernahme des Borsises, dieses geantwortet "Nix baitsch". Damit sollte Schatten auf den österreichischen Reichsrath fallen, der obwol er deutsch verhandelt, als keine rechte deutsche Bertretung angesehen werden könne. Allein der in Rede stehende Greis, verschiedenen leipziger Kausseuten wohlbekannt, nimmt in seiner Heimath eine hervorragende Stellung ein und ist der deutschen Sprache selbstverständlich mächtig. Die flotte Erfindung trug indes doch auch dazu bei, die Ansichten vieler guten Leute von Desterreich zu bestimmen. Daß kein geeintes Deutschland besteht, sondern blos Kleindeutschland oder Großpreußen, muß immer von neuem verhüllt werden wegen des Borgebens, es sei die deutsche Einheit durch Preußen hergestellt.

Der alte Frangosenhaß, dies nothwendige Erzeugniß des schweren Drudes ber napoleonischen Beherrschung Deutschlands, war gludlich beinahe erloschen. Wer verständig war, hatte langft begriffen, daß Deutsche und Frangofen Sand in Sand als Freunde gemeinsam zu wirken und zu ichaffen haben. Unzählige Deutsche hatten in Frankreich ein besseres Unterkommen gefunden, als ihnen die Beimath gewährt haben durfte, unzählige waren bei vorübergehendem Aufenthalte in Frankreich (auch der Berfaffer diefer Schrift) entgegenkommend aufgenommen und nach Thunlichkeit, selbst mehr als sie begehrten, gefordert worden. Mit einemmale wurden nun alle Blasebalge angesett, um die unter ber Afche etwa noch glimmenden Funken alten Saffes aufzublasen. Ruchlos murbe ber Bolfer Gintracht ju gerftoren, ihr gegenseitiges Berhaltniß ju vergiften getrachtet. Gine Frangosenhat bob an, die der Rrieg nimmermehr rechtfertigen fann. Bon Rudwartelern ließ fich begreifen, daß fie die Frangofen als die Trager der neuen Ideen bes großen staatlichen Kortschritts bei bem beutschen Bolte anichwarzten, aber unverzeihlich ichwer haben fich auch bier wiederum die Nationalliberalen verfündigt. Beiches widerwärtige Geschimpfe und Gegeifere gegen die Frangofen, welches Donnern gegen ben "Erbfeind" nach 55 Friedensjahren! In ber allergemeinften Weise, höhnisch und verächtlich murde von Gambetta bei jeder Erwähnung gesprochen, von einem Manne, auf den die Frangofen stolz zu fein Ursache haben.

Das würdige Seitenstück blieb nicht auß: maßlose Ueberhebung in der Siegestrunkenheit. Wie die Farisäer des Neuen Testamentes warsen sich die Stimmführer der Presse in die Brust, bemitleideten die "verkommenen Nomanen" und schrien so laut sie vermochten: Gott sei Dank, daß wir Deutsche nicht sind wie diese verworsenen Franzosen, wir, ja wir Deutsche — sesten sie hinzu — überheben uns im Siege nicht, sondern bleiben besonnen und bescheiden — während doch grell vor den Augen das Gegentheil stand.

Mögen wir auch daran nicht zweifeln, daß sich die Franzosen während des Krieges nicht weniger, vielleicht noch viel stärter verfündigten, allein liegt in ihrer Thorheit etwa eine Rechtfer= tigung für dieses Berhalten der deutschen Tagespresse? Die frangofische Preffe biefer Zeit kenne ich nicht naber, habe auch gar nicht die Aufgabe über fie zu handeln, aber wenn ich jest von ihr spreche, mochte ich es thun, damit fie ju einer warnenden Lehre für die Deutschen biene. Jedermann wird zugestehen, daß, wenn vor dem Kriege von 1870 unter der frangofischen Tagespreffe eine viel größere Bahl unabhängiger Blatter und unter ben unabhängigen Blättern größere Unabhängigkeit von der jeweiligen Strömung vorhanden gewesen mare, Napoleon den für Frankreich fo verberblichen Rrieg entweder gar nicht ober nur weit beffer geruftet batte anfangen konnen. Allein die Zeitungsschreiber waren in Banben ober erhipt und hatten schon lange die Neigung der Franzosen sich zu rühmen gehätschelt. So trugen fie mit bie Schuld an bem Unglud Frankreichs. Wer in Deutschland klug ift, wird begreifen, daß eine abhängige Presse zwar außerst bequem ift, jedoch leicht verberblich merben fann. daß eine unabhängige Preffe hingegen ein mahrer Segen für ein Land ist. —

Heute tobt ein gräulicher Sturm wider Jesuiten und Bischöse, die das reine Wasser getrübt haben sollen. Die Prestrasbanten sind bei diesem Anlauf sicherlich mit vollen Herzen dabei und freuen sich gewiß ihren Gefühlen einmal Lust machen und drucken lassen zu können, was sie vor einigen Jahren mit Gefängniß schwer gebüst haben würden und sind auch des innigen Einverständnisses aller befangenen Protestanten gewiß, die bei dem Worte "Zesuit"

schon scheuen und schäumen und anrennen wie ber Stier, bem ein rothes Tuch vorgehalten wird, in Buth. Die Gunden ber Bergangenheit, die Uebelthaten im 16. und 17. Jahrhunderte kommen jest noch - auch dies ift höchst lehrreich - über die Baupter ber Jefuiten. Gern wird geglaubt, daß bie Bischöfe über einen bofen Angriff wider ben preußischen Staat und bas neue Reich bruten. Denn Preußen muß ja allemal der angegriffene Theil fein. Befit ein tatholischer Geiftlicher wie Potthoff in Dresben noch den Muth außerhalb der Kirche in öffentlichen Bortragen por einem gemischten Sorerfreise seinen Standpunkt bargulegen, ihn gewandt und magvoll zu vertheidigen, fo bringt die Nationalliberalen folche "maflose Frechheit" vor Born außer Rand und Band; es regnet bann auf ihn nicht Widerlegungen, nein, Schmähungen, Läfterreden und Beschuldigungen. Während man im Namen ber "freien Wiffenschaft" ju ichreien vorgab, rief man fogar nach dem Einschreiten des Hofes gegen Potthoff. Der "Dresdner Boltsbote", mithin ein Mann aus einem Schriftstellerfreise, bem niemand nachsagen tann, bag er jur tatholischen Rirche stebe, befprach am 17. April 1873 die an Potthoff's Auftreten fich knupfenden Borgange und tam ju dem Ergebniffe: "Die Minoritaten haben zu schweigen! Dies ift in der That der einzige Gedanke, welcher ber muften bebe ju Grunde gelegen hat, ber einzige Bebante, welchen ber Taumel ber Menge über frembe Erfolge noch auftommen lagt." Mit diesem Poltern thun fich viele gute Leute ein Benüge, wobei fie ganglich unbeachtet laffen, daß neben die fen firchlichen Fragen und felbst in ihnen hohe wichtige Fragen der Freiheit und der Wohlfahrt vorhanden find, um die es nicht grade jum beften fteht. Sie haben ein Spielzeug, bas fie angenehm beschäftigt. Unterbeffen fann manches vorgeben, worüber fie fich nachträglich die Augen reiben werben, ohne daß es ihnen bann noch helfen wird.

Wenn es irgend etwas in Deutschland gibt, worüber man mit Ausschluß einiger bestimmten Kreise allerorten nur eine Stimme vernimmt, so ist dies die Bewassnung inder Friedenszeit, die Stärse des stehenden Heeres. Dieses sollte nicht nur noch weiter erhöht werden, sondern zugleich der Reichstag für 7 Jahre hinaus auf das Recht des Boltes hierüber zu beschließen Berzicht leisten. Selbstverständlich waren die achten Nationalliberalen dazu bereit, der Anstand und der Gedanke,

daß ihre Abgeordneten nach einigen Jahren wieder vor das Bolf werden treten und fich einer Neuwahl unterwerfen muffen, flößten indeß gegen einfaches Sandeln in ihrer gewohnten Beise ihnen boch Bedenken ein. Sie wollten zu einem folchen außerorbentlichen in der bisherigen Geschichte des Konstitutionalismus unerhörten Borgange vom Bolte gebrangt icheinen. Gie mußten recht aut, wie bas Bolt dentt, aber mit bulfe ber Preffe murbe auch biefesmal ber erforberliche Schein erzeugt. Die Saupter fuchten auborderft nach einem ichonen Ausbrude, welcher ben mahren Sach. verhalt verdunkelte, - und hierin find fie ungemein geschickt; nichts ift ihnen auch mehr zuwider als eine offene, grade, ehr. liche Aussprache. Sie rebeten also z. B. vom nothwendigen "Einstehen für die volle und ungeschwächte Erhaltung der Behrkraft" und riefen die Parteigenossen zu einer Bersammlung, welche den Abgeordneten die Bewilligung als unerlaglich geboten bezeichnete - und war dies vollbracht, verkundete augenblicklich ber Telegraf dem erstaunten Europa, daß z. B. in Leipzig eine "äußerst gablreich besuchte" Bersammlung \* bies einstimmig beschloffen habe, -natürlicherweise einstimmig, ba keine Gegner erschienen maren, weil es fich um eine bloße Parteibersammlung gehandelt hatte. Eine wirkliche Bolksversammlung auszuschreiben konnten die Nationalliberalen fich ja gar nicht getrauen. Solche Runden von "Bolks. beschlüffen," eine nach ber andern, trug der Telegraf posaunend in die Welt. Als nun aber dies die Fortschrittspartei in Berlin, Dredden u. f. w. aufrüttelte (Demokraten u. f. w. regten fich nicht erft, da sie ja wußten, was von der Reichstagsmehrheit zu erwarten ift) und diese Gegenversammlungen unter großem Bulauf abhielten, da schwieg ber Telegraf über diese so gut wie

<sup>\*</sup> Zufällig bin ich genau berichtet ilber ben wahren Sachverhalt biefer leipziger Parteiversammlung, obwol ich selbe nicht besuchen konnte, ba ich nicht zur Partei gehöre. Gleichzeitig sand nämlich im selben Gebäube die regelmäßige Sizung des Schriftstellervereins statt und in ihr wurden von Mehreren, die jener beigewohnt hatten, gesprächsweise Mittheilungen gemacht. Die Bersammlung sand statt im Saale des Schützenhauses, der schön, jedoch nur von mittlerer Größe ist und in ihm standen, wie an gewöhnlichen Unterhaltungsabenden Tische und er war mäßig besetzt, so daß die Zahl der Anwesenden 4 bis 500 geschätzt wurde. In früherer Zeit gab Prosessor Biedermann, ein Haupt der Nationalliberalen, Antragsteller in dieser Bersammlung, Teles

gänzlich und das Wenige, was er meldete, begleitete er mit herabsehenden Bemerkungen. Ban ihnen ersuhren nur die Rächstiechenden. Die nationalliberale und die ofsijöse Presse hielt es ebenso. Die Spener sche Zeitung in Berlin versicherte sogar: "Bon entgegengesehten Aeußerungen ist dis jest nichts zu hören" (!) und die bekannte Provinzialkorrespondenz schrie dann: "daß die Bewegung aus den Tiesen der Nation heraus den Reichstag mit unerwarteter Kraft und Entschiedenheit" zur Nachgiedigkeit gegen die Regierungssorderung (dies wurde freilich mit Bemäntelungsausdrücken gesagt) treibe. Und so hieß es von dieser künstlich gemachten, dürftig genug ausgefallenen Bewegung, die so ganz dem allbekannten Sinne des Bolkes entgegenlies: "Das deutsche Bolk selbst hat seine Stellung zur Militärfrage in unzweideutiger Weise kundgegeben."

Einmal jedoch versagte das Werkzeug. Es gehorchte wol jedoch die Wirkung blieb diesmal aus. Es war nach dem Tage von Sedan, als der Plan gefaßt worden war, den gefangenen Kaiser oder doch sein Haus von neuem auf den Thron von Frankreich zu heben. Da sollte dem eidbrüchigen Manne, der Kaiser geworden indem er die ihm anvertraute Republik erwürgte, wieder ein guter Leumund geschaffen werden. Allzuhart ging dies indeß gegen die eben erst ausgeregten Volksgefühle und in der nothwendigen Schleunigkeit ließ ein Umschwung der Meinungen sich nicht zuwegebringen.

Das Gebahren und die Macht der Zeitungsschreiber foll nun an einzelnen Borkommenheiten herausgestellt werden. Thatsachen

gramme aus Leipzig an bas Wolff'sche Geschäft; vielleicht thut er es noch Als unmittelbar barauf in Dresben die Fortschrittler eine Gegenversammlung aussschrieben und babei Debatten ausschlossen, hüllte ein leipziger Nationalliberaler sich in den Mantel der Tugend und ein leipziger Blatt druckte aus seiner Feder: Die Dresdner Willensäußerung werde nur einen sehr zweifelhaften Werth haben, "da man der gegentheiligen Meinung den Mund verschließen zu wollen scheint. In der hiesigen Schützenhausversammlung tonnte jedermann seine Meinung frei und offen äußern." So steht es mit der Wahrheitsliebe dieserLeute, daß sie schon eine Woche nach dem Ausschweiben dieser leipziger Parteiversammlung darauf rechneten, die Leser würden vergesien haben, daß nicht jedermann zum Erscheinen eingeladen war.

mögen sprechen. Daß ohne Zweisel viele Leser auch hinsichtlich dieser Wahn in ihrem Kopfe festhalten, darf eine Untersuchung, welche auf die Wahrheit hinzielt, nicht beirren, nöthigt aber leider statt eines kurzen hinweises etwas aussührlichere Mittheilun-

gen zu geben,

218 Preußen sein Beer auf Defterreich warf, verrichteten, wie aus ben Beitungen bekannt ift, aar manche Soldaten nur mißmuthig den Krieg&dienft. Wie fie in Dresden einrudten, verwunschten einige laut Beuft und Bismard. 3ch borte es, und ich habe noch mitten im Rriege aus bem Munde gemeiner Soldaten von dem preußischen Rernlande die bittere Rlage vernommen, wie es ihnen an's Berg gebe, daß fie gegen deutsche Bruder tampfen mußten, auf eben Diejenigen gu ichießen, diejenigen in Gefangenschaft abzuführen, mit benen fie erft furalich fur Schleswig-Bolftein jusammen gefochten hatten. Rricgsluft mar bochftens bei Anführern porhanden. So mar die Stimmung. Noch war ber Rrieg nicht ausgebrochen, als bie Bredlauer Zeitung einen aus Berlin ihr jugeschickten "Beerbefehl Benedet's" abdrudte, beffen im bochften Grade übermuthiger Ton den Rriegern Preugens in's Dhr gellen mußte - ein Fauftschlag in ihr Angesicht, über ben sie ergrimmen mußten. Die Aber des Borns ichwoll ihnen auch an. Rach bem Ginmarfch in Bohmen, auf dem erften Salteplay lafen die Anführer in Folge erhaltenen Befehles ihn ihrer Mannschaft vor. Ein Befehlshaber von der Land. wehr, seines Zeichens ein Richter, bat mir nachmals erzählt, daß ihm bei dem Borlefen (es lag ihm ob) der Zweifel aufgestiegen fei, ob Benedet wirklich ein so unverständiges Machwert beraudgelaffen babe. Der Mann mar auf guter Fahrte. Diefer Deerbefehl mar eine Fälschung, eine Fälschung von der erften bis jur lenten Zeile. Breußische Lefer wollen ben achten, magvollen beerbefehl Benebet's in Schulthef' Europäischem Geschichtstalender 1866 S. 205 nachlesen. Selbst aut unterrichteten Desterreidern blieb dieser Frevel unbekannt, weil mahrend des Rrieges so wenig ale füddeutsche Blätter in den Bereich der preußischen Macht, so wenig preußische Zeitungen nach Defterreich brangen; nach bem Rriege bekummerten Desterreicher, Die in ihrer bekannten Lässigfeit auf Nichtösterreichisches nicht Acht haben, um das jenseits ihrer Branzen Borgegangene fich nicht recht. Defterreichischen Lesern will

ich darum ein Buch angeben, in welchem fie den untergeschobenen heerbesehl abgedruckt finden: C. v. Winterseld, Geschichte des Preußischen Feldzugs von 1866, Potsdam (erfte Auflage) 1867 Seite 69.

Etwas Aehnliches spielte bei dem Ausbruch des Prieges mit Frankreich 1870. Die Zeitungen machten viel Aufbebens von ber unverschämten Budringlichkeit des frangofischen Botichafters Grafen Benedetti gegen den Konig am Brunnen in Ems, den 13. Juli. Benedetti habe ihm jugemuthet, mas, wie fogar fech ner in feiner Geschichte bes beutsch-frangofischen Rrieges fagt, "in der Geschichte der Diplomatie wol unerhört war und nur auf Demuthigung Preugens bingielte". Sie fprachen von verbienter Abfertigung. Man las in den Zeitungen ein Telegramm, batirt "Ems 13. Juli Nachmittags", in welchem es bieß: "der Ronig bat es darauf abgelehnt, den frangofischen Botschafter noch mals zu empfangen und demselben durch den Adjutanten vom Dienst fagen laffen, daß Gr. Majestät dem Botschafter nichts milzutheilen habe", und man erzählte, ja stellte in Bilbern den Auf tritt, wie König Wilhelm dem Botschafter Frankreichs den Ruden kehrte, noch draftischer dar. Gin solches Benehmen ware eine Beleidigung Franfreichs, eine Berausforderung Napoleon's gur Rriegs. erklärung gemesen und mar auch einem so gebildeten und höflichen Manne, wie dem, der fich jo aufgeführt haben follte, gar nicht zuzutrauen, und mar auch nicht geschehen. Benedetti berichtete im Gegentheil am 13. Juli 101/2 Uhr Morgens an feinen Borgefesten: ber Ronia habe fich ihm buldvoll gezeigt, ihn eingelaben, noch einmal zu ihm zu fommen. Wenn er ftatt beffen, ben Besuch abschneidend, seinen Abjutanten Fürsten Radziwill an ihn abordnete, so fiel doch, wie Radziwill's eigener Bericht beweiß, nicht das geringste Berlegende vor. Der Berkehr bewegte fich bei derseits in allen Formen der Artigkeit, der guten geselligen Sitte. Weder eine Beleidigung bes Ronigs noch des Botichafters trug fich ju.\* Es war ein falsches Telegramm, bas aus "Ems" batirt jum Boricbeine fam. -

<sup>\*</sup> Benedetti, Ma mission en Prusse. 2. Auflage Paris 1871. ©. 372. 374 386. 387. 430 Am breizehnten Juli schreibt Benedetti amtlich nach Paris L'accueil apparemment gracieux qu'elle (der Rönig) n'a cessé de faire

Ale die Breuken im Juni 1866 in Dresden eingerückt maren, fertigten fie am folgenden Tage allen Berausgebern bortiger Blatter eine gedruckte Gebeimzeitung mit dem Bemerken zu, es fei Skurforge getroffen, die Beitungen rafch mit genauen und quverlässigen Nachrichten vom Rriegsschauplage zu verseben. bedeutete augenfällig soviel als: diese sollt ihr abdrucken, abweidende Radrichten durft ihr nicht veröffentlichen. Ohne 3meifel haben fie es in allen größeren Städten, welche fie einnahmen, ebenfo gehalten. Rummer 25 bes vierten Jahrganges der Brovinzial-Correspondenz vom 20. Juni 1866 mar die erste Rriegenummer. Auf bem Kriegsschauplage, im preußischen Lager murben Die Berichte abgefaßt, darauf nach Berlin geschickt, mo eine abermalige Sichtung und Ueberarbeitung fatt fand, bernach gedrudt und an die Blätter geliefert. Selbstverständlich mar alles so dargeftellt, wie preußischerseits gewünscht murde, daß man es glauben solle. Diefe Geheimzeitung gaben alle Blatter Rord. und Mittelbeutichlands gang ober großentheils wieder. Sie ift daber die hauptquelle ber meiften bisber erschienenen sogenannten "Geschichten" dieses hiermit ist der Stab über eine Menge "geschichtlicher" Berke gebrochen. Es fei zugestanden, daß nicht allzuarg gefärbt morden ift. Satten die Breugen doch, weil fie fich 1866 wie nachher 1870 in einem ununterbrochenen Siegeslaufe befanden, wenig Beranlaffung, in dem Erzählten fich von der Bahrheit weit zu entfernen.

Was indes vielleicht zu erwarten gewesen sein würde, wofern die preußischen Heere in Nachtheil gerathen wären, verrieth
ein Fall, der Bericht von dem einzigen Gesechte, welches die Preussen 1866 verloren. Als nämlich Gablenz am 27. Juni 1866 sie
aus Trautenau herauswarf, nachdem sie den tapfersten Biderstand
entgegengeset hatten, wurden Nachrichten ausgestreut, es hätten
die Bürger von Trautenau aus ihren häusern binterrücks auf
die Preußen geschossen, heißes Wasser und siedendes Del auf sie
von aben herunter ausgegossen. Das hieß doch den guten Traute-

à mes instances. — En mettant fin à notre conversation du matin, le roi m'avait en effet assuré, qu'il m'inviterait à me rendre auprès de lui à l'arrivée des dépêches u. s. w. Der König hatte ihn noch, als er Ems in persaffen im Begriff stand, auf den Bahnhof bestellt!

nauern zwiel heldenmuth zutrauen! Der Bürgermeister von Trautenau Dr. juris Roth, Mitglied der böhmischen Stände und des österreichischen Reichstags, ließ darüber drucken: "Wahrlich, eine so ungeschickte, folgenschwere und allgemein geglaubte Lüge würde ich nicht für möglich halten, wenn ich est nicht selbst erlebt hätte".\* Die preußische Presse ichaumte damals über die Unthat der rucklosen Trautenauer und im Zorn über die Trautenauer achteten die Leser um so weniger auf die Schlappe, da die Preußen am solgenden Tage Trautenau wieder gewannen. Aber Bürgermeister Roth, ein bekannter Ehrenmann, wurde fortgeschleppt, schmählichst behandelt, 80 Tage in schwer drückender Gesangenschaft geholten. Damit schien die salsche Rachricht beglaubigt.

Ale bas frangofische Beer am Beginne bes Rrieges von 1870 einen matten Angriffestoß gegen Saarbruden ausführte, durchlief die Zeitungen die graufige Runde, es habe diese Stadt eingeaschert, und tief war ihr Eindruck in Deutschland. Auch solche, welche den preußischen Baffen den Sieg darum nicht munichten, weil diefer Sieg soviel bedeuten konnte, als Burudwerfung der freiheitlichen Bestrebungen in Deutschland auf ein Menschen alter, auch solche emporte derartige barbarische Kriegführung der Franzosen. Doch auch an dieser Nachricht war kein wahres Wort. Die Stadt Saarbrucken steht heute noch unverfehrt wie sie das mals mar! Blos ein paar von der Stadt abstehende Baufer, welche den preußischen Soldaten zum Stütpunkt ihrer Abwehr gedient hatten, waren von den Franzosen in Brand geschoffen worden. Die Menschen wurden indeß damals durch das Zeitungslärmen dermaßen betäubt und eingenommen, daß felbst verständige Bersonen widersprechenden, unmittelbar aus Saarbruden selbst eingezogenen Nachrichten keinen Glauben schenken wollten! Die Barbarei ber frangofischen Rriegführung war jum allgemeinen Berede gemacht worden.

Ach, wie war das Berhältniß der preußischen! Da aber hatten unsere Beitungen, unsere nationalliberalen Stimmführer kein Wort der Entrüftung, des Abscheues. Sierüber hatte ich mancherlei Betrachtungen niedergeschrieben, doch ein Freund siel mir in die Feder, weil die gegenwärtige Zeit noch nicht dazu angethan sei, die volle

<sup>\*</sup> Roth, Achtig Tage in prenfifcher Gefangenschaft. Prag 1867 S. 13. Diese Schrift soll in Prenfen verboten sein.

Wahrheit zu hören, weil meine Worte jest ohne Verständniß bleiben würden und ich ohnehin schon bis zu den äußersten Gränzen des heute Möglichen mich vorgewagt hätte. Wiewol es mir schwer ankommt, indem ich schwanke, ob bei richtigerer Erfenntniß nicht geboten ist für die Grundsähe der Sittlichkeit und für die Ehre des beutschen Namens einzutreten, so unterordne ich mich doch seinem weisen Rathschlag. Andere haben ja in den häusigen Ausbrüchen wilder Robeit seit 1871 eine Frucht dieses Krieges deutlich vor Augen. Ich durchstreiche die Seiten, die in die Hände des Seigers sollten.

Tafchenspielerkunstftude im Schriftstellern verfangen bei bem nicht nachprüfenden Bolte. Bon der Art bes Berichiebens auch eine Brobe. Ich muß zu folchen Beispielen greifen, die allgemein Bekanntes bringen. Als Mallindrodt aus des früheren italienischen Ministers General Lamarmora Buch mitgetheilt hatte, daß Bismarck 1866 die Abtretung eines Bezirks an der Mofel und Saar in Aussicht gestellt habe und als darauf Fürst Bismard biese Angabe für eine lügenhafte Erfindung erklärt, Lamarmora aber seine Aussage aufrecht erhalten hatte, wog man keinesmeas die Wahrscheinlichkeit nach den damaligen Umftanden, der Zuverläsfigkeit der einander Widersprechenden und dem, mas fonft ein Geschichtschreiber in Betracht gieben murbe, ab, sondern ftellte in den Bordergrund, daß Lamarmora Staatsgeheimniffe in feinem Buche ausgeplaudert habe und beshalb fein vertrauenswürdiger Mann fei. Nun hätte zwar jemand meinen konnen, daß wenn Lamarmora, mas die Rabinette verstedt hielten, veröffentlichte, ihm dafür, dag er die Welt beffer unterrichte, Dant gebühre, dies überhaupt mit der Frage: ob er einer Luge fich schuldig gemacht, gar nichts zu schaffen habe - allein nach ben Zeitungen sprach man allgemein von Lamarmora's Berletzung feiner Amtspflichten und fummerte fich um das Uebrige wenig; die Wirkung war erreicht, ohne daß der Fall, wie die Geschichtschreibung es erfordert, untersucht worden ware.

Als Milliarden von dem bestegten Frankreich gefordert, eine noch nicht dagewesene, ich will den Ausdruck mählen, "Schatzung" über dasselbe verhängt wurde, jubelten die Zeitungsschreiber, ja die preußischen Unterhändler konnten ihnen nicht genug thun

1.

im Berlangen, und hinterher noch bedauerten fie, daß nicht noch mehr geforbert worben fei. Die voraussichtlichen Folgen erörterten fie nicht; fie gebardeten fich fo, ale ob jeder Deutsche mit einem Beuteantheil bereichert werden wurde. Die Rufe, baf die Aranzosen schwer leiben und wir, b. h. unser Bolt, keinen rechten Gewinn genießen wurden, verhallten. Die Watner muß. ten Schmabungen binnehmen. Bas ift gefolat? Die Frangofen haben bas Geld anderweit aufgeborgt und muffen heute ben Laib Brod boppelt fo boch bezahlen, wir haben rufnofen Bor senschwindel und eine Geldentwerthung geerntet, durch welche jeder armer geworben ift, ber nicht ju gewiffen Rreffeit gehort. Beld' Elend, welcher Jammer ift über unfäglich Biele, bie mit geringen Einnahmen, welche fie ju vergrößern außer Stande find, fic burchschlagen muffen, burch biefe unseligen Milliarden gebrucht! Mit diefen Milliarden konnten übrigens die Staatsfoulben grade abgetragen werden, welche bie Candesvater im neuen beutschen Reiche während ber Friedenszeit feit 1815 gemacht gatten. Gine große Burde mare dann bem Bolte abgenommen worden. ift nicht geschehen, sondern die alte Belastung dauert fort. Für Reftungen, Beeredbedurfniffe, Befdentung ber Relbberrn, für ein Bermogen um Berftummelte gufunftiger Rriege gu bedenten u. dal. verrann ein großer Theil Dieses großen Gelbes. Anstatt scharf aufzumerken, mas mit ben Milliarben angefangen werde, hüllten fich die Zeitungen, die fich immer für die Bolkeftimme ausgeben wollen, lieber in Schweigen.

Bieles Einzelne ließe sich so leider noch hervorheben, aus dem erhellen wurde, in welchen üblen Zustand unser Zeitungs wesen gebracht worden ist, sich gegenwärtig befindet. Doch genug. Die Reichsschweiswedler sinden alles gut und reden der die Zeitungen lesenden Menge ein, sie lebe in einer großen Zeit des Glückes und des Segens, die 1866 angebrochen sei.

Ausführbar war dies erfolgreiche Fälschen der Thatsachen lediglich durch das Jusammenwirken zweier Umstände, dadurch, daß eben Sand in Sand Preftnechte und nationalliberale Frei-willige gingen, und dadurch, daß die gegnerische Presse theils zum Verstummen gebracht, theils dermaßen in den Sintergrund gedränzt war, daß ihr Widerspruch nur zur Kenntris enger Kreise gelanzt.

Beil die letten Entscheidungen mit Pulver und Blei gegeben wurden, hat man die Bedeutung der Nationalliberalen in letter Zeit zuweilen sehr unterschätt, sogar bespöttelt. Mit Unrecht. Richtig ist nur, daß sie nicht allein obsiegen konnten: aber vorbereitet hat ihr Wirken den Ausgang. Die Bege für Preußen haben sie gebahnt und die Tragweite seiner Erfolge vergrößert. Gewiß, ohne ihr kräftiges Eingreisen würde alles in völlig anderem Lichte dem deutschen Bolke und ganz Europa erschienen, Manches vielleicht nicht so, wie es der Fall war, abgegangen sein. Ihre Zeitungen waren die Vortruppen Breußens und sind jest sein Beistand.

Die freisinnige großbeutsch e Partei, für die auch der Name "Bolkspartei" aufkam, befand fich langst im Zurudweichen. Da ihr keine außeren Mittel zu Geboie ftanden, hatte fie überhaupt nur eine geringe Bahl von Blattern, noch bagu fast fammtlich fleineren Umfangs. Im Kriege von 1866 murde, wo die preuffifden Kahnen wehten, ihr Zeitungswefen unterdrudt. Es batte nach bem Frieden wieder aufleben konnen, aber ber Rrieg felbit war für diese Partei mehr noch als eine Riederlage, mar eine Blodstellung gewesen. Schon vorher war die Lage der unabbangigen Großbeutschen peinlich: von den Regierungen feindselia als Demofraten angesehen und behandelt, gingen fie den herrschenben Gewalten gleichwol, um des höheren Zieles willen, nicht felten gur Geite ober griffen fie mindeftens nicht an, dies Andern überlaffend. Wol entging ihnen nicht, daß ein kläglicher Schlag die anvertrauten Bugel führte und in fcwieriger Lage in der Politit herumftumperte, aber fie überschätten ihn dennoch: Bismard fannte Die Rutider der Staatstaroffen beffer. Gine folde Beschaffenheit, wie nachher in einem bedrohten Lande immitten der Gefahr zu Tage trat, nicht voraussegend, hatten fie unmittelbar vor dem Rrieasausbruch Schritte gethan, um bem bevorstehenden Rampfe einen andern Charafter zu verleihen; fie faben fich jedoch genothigt Salt zu machen, weil fie auf eine Ginfaltigkeit und Berbiffenbeit fließen, die fie so nicht für möglich gehalten hatten, und mußten überdies bavon schweigen, um nicht noch auf ber Widersacher Mühlen Waffer ju treiben. Der Sieg bes großbeutschen Gebantens war wie ber seines Gegensages an ein entsprechendes Berhalten ber Regierungen gefnupft. Mußte nicht im Bolte bas Bertrauen ju ben Großbeutschen schwinden, nachdem mabrend bes Rrieges die traurigste Armseligkeit augenfällig geworden, in der nachfolgenden Friedenszeit auf ben fo herrlich, wie man eben geschaut, bewährten Begen weiter gewandelt und Defterreichs Reugestaltung in die Bande des durch fein Regiment in Sachsen bekannten Diplomaten Beuft gelegt wurde? Es geziemte fic für alle unabhangigen Großbeutschen Burudhaltung; felbst benje nigen Standpunkt, ben der Sieger "partifulariftifc" ichalt, nach brudlich in Schut zu nehmen, war in Folge ber Stellung, welche bie Berather ber Purpurgeborenen einnehmen, unthunlich. Die alte vorurtheilsvolle Auffaffung, welche den Fortbestand ber Einzelstaaten unmöglich machen wird, berrichte nach wie vor. Auch blieben die Großbeutschen bei Seite geschoben, augenfällig; umgekehrt murden Saupter ber Rationalliberalen geehrt, ebenfo auf-Großbeutscherseits konnte mithin gegen die überfluthende Strömung überhaupt nur vom demofratischen Standpunkt aus angelämpft werben, ber feine Umschau über alles in Frage Rommende gewährt. Wie fehr aber auch Regierungen fich mit den alten Widersachern der Großbeutschen gut ju ftellen suchten, wenig gelang es ihnen. In Sachsen z. B. brach immer von neuem das Gefdrei über Bartikularismus wider die Minifter los, ob gleich von ihnen nach Allem, mas ich mabrnahm, nicht der allermindeste Anlag zu Diesem Bormurfe gegeben worden ift. Urtheilte ihr Blatt, die "Ronigliche Leipziger Zeitung", unbefangen, fo lafen ihm fachfische Blatter, beren Magnet nach Berlin weift, ben Text. Nun möchte ich zwar diese Zeitung keinem Panzerschiffe vergleichen, aber doch immerbin einer ftattlichen Fregatte; wenn fie Breitseite auf Breitseite gegen die fie umschwarmenden Rano nenboote abgefeuert batte, so murde sie biefe in Grund gebohrt oder in die Kerne gescheucht haben, allein sie verhielt sich in solder Beife, daß die Bermuthung nabe liegt, ihr Leiter habe feine treie Bewegung gehabt. So ist biefer Zeitung längst Schach gegeben. Die Rationalliberalen festen fie am liebsten matt und werben es wahrscheinlich babin bringen, wenn ihnen bas Blatt nicht übergeben wird, ober vieles fic andert.

Die großbeutiche Breffe, welche nun ben Freiheitsgebanten

poranstellte, batte um so geringere Aussicht auf Eindringen, weil nach den erschütternden Vorgängen und Umgestaltungen der letten Jahre im Bolte nur außerst geringe Theilnahme für Freibeitofragen vorhanden sein konnte. Die Sonne leuchtete dem Rriegsmanne. Das allmäliche Erwachen bes Bolfes aus feinem Rausche, bas nicht ausbleiben wird, ift in Geduld abzuwarten. Die Burtemberger, bis 1870 die demofratischen Borfampfer und eifrig im Zeuge, beurtheilten doch in ihrer Mehrzahl die Besammtgestaltung jest sowenig richtig als vor 1866, bis wohin fie am großbeutschen Rampfe taum nennenswerthen Untheil genommen hatten, weil die brennenden Fragen ihnen noch nicht auf bem Leib glübten. In ihrer Mitte, in Stuttgart erschien wol mehrere Jahre des Norddeutschen Frese "Demokratische Correspondenz, Organ ber beutschen Bolkspartei," weil fie bort, außerhalb bes neuen Deutschen Bundes fich freier bewegen fonnte, und murde nicht blos an Zeitungen, sondern auch an Bereine und einzelne Leser, an lettere um den vierten Theil des Preises abgegeben. Diese zeich= nete die Lage auf Grund der in Nord- und Mittelbeutschland gemachten Erfahrungen richtig, jedoch die im hinterlande meinten es beffer als er zu verstehen! Die Rurzsichtigkeit und das Banken der murtembergischen Bolteführer im Jahre 1870, ale fie fich von der erregten Strömung fortreißen ließen, mar abermals ein ichmerer Schlag für die Bolkspartei und gleichzeitig wurden wieder in Mitteldeutschland Zeitungen unterbrudt, welche bem preußischen Buge ju widerstehen gewagt hatten. Es sei nur an das Berbot der "Sannoverschen Bolfezeitung" und die Abführung ihres Berausgebers, des trefflichen Eichholt (eines gehorenen Berliners), in das elende Befungniß von lögen nahe der polnischen Grenze erinnert, in welchem der frankliche Mann den Keim zu seinem porzeitigen Ableben erhielt.\*

Bon den übrigen Parteien Deutschlands hat die des A1618 und der Altkonservativen in Preußen vielleicht mehr zur Berbreitung als dur Berichtigung falfcher Ausstreuungen beigetragen, was auffällig klingen wurde, wüßte man nicht, daß einseitiges Preußentum auch sie befangen machte. Den katholischen

<sup>\*</sup> Die Jahrgänge ber beutschen Boltszeitung in hannover 1867 (letzte Monate) und 1868 geben hinreichend Belege für die Prefzustände im beutschen Reiche.

Blättern lagen die Kirchensachen mehr, als was sonst vorging, an und erst nachdem diese in Frage gezogen worden waren, legten sie sich in deren Bertheidigung auch gegen die Zeitungslügen aus. Nachdrücklich, erbittert, bekämpste die socialistische Presse den Trug, allein ihr Abnehmerkreis besteht fast ganz aus handarbeitern, in's übrige Volk dringt sie nicht stark ein.

Dies find die Umftande, unter benen ein Getriebe, wie das gefchilderte, fich zu behaupten und das Bolt zu beeinfluffen vermochte.

Um beliebige Ausstreuungen unangesochten durchzubringen, mußten die Macher der öffentlichen Meinung in den Zeitungen alles hinwegräumen, was ihnen im Wege stand, nach Gesallen so oder so zu sprechen. Sichtlich stellten sie sich die Aufgabe, jede den ausgegebenen Schlagwörtern entgegenlausende Aeußerung, jedemede abweichende Beurtheilung der Borgänge, jede unabhängige Ausstallung aus der Welt zu schaffen, damit nur eine einzige Anssicht gelte und nur eine Stimme gehört werde. Ansonst wäre ja auch die berliner Losung vom Bolke gewiß nicht als unbestrittene Wahrheit, als der allgemeingültige Ausdruck der aufgeklärten öffentlichen Meinung angenommen worden, sondern hätte als Parteiäußerung erscheinen können.

Ber von der Rednerbuhne des Reichstages für die Freiheit fo, wie es fich ziemte, fprach oder wer gegen die fortichreitende Berpreugung deutscher Staaten bas Bort ergriff, marb von ber Preffe todgeschwiegen ober beschimpft, und mare es ber ehr wurdige Ewald gewesen, diefer Mann fast unsterblichen Namens. Die Bande ist fo roh und gemein, daß sie keine Ehrfurcht vor wahrer Größe kennt. Las man die ftenografische Aufzeichnung feiner Reden, fo fand man wohldurchdachte Aussprüche, bedeutende Gebanken, las man die Berichte in ben Zeitungen (und nur diefe werben allgemein gelesen), so klangen seine Worte lacherlich. Ergriff der Abgeordnete der ehemaligen freien Reichsstadt Frankfurt Sonnemann das Wort für die mundtod gemachten Elsaffer und fagte beraus, was Briefe aus diesem Lande bestätigen, so las man in den Zeitungen: "auf seine Aeußerungen zu antworten ware unter der Burde eines deutschen Reichstanzlers; ein folder Grad politischer Chrlosigkeit hat nicht Anspruch barauf als berechtigte individuelle Ansicht zu gelten". Als Mallindrobt die Hand auf das Buch des italienischen Ministers Lamarmora letzte, erklärte die "Spener'sche Zeitung": "Die nationalen Parteien sind von dem ganzen Gedahren der Centrumspartei mit tiefem Ekel erfüllt, können ihr Bedauern darüber nicht unterdrücken, daß Fürst Bismard die ultramontanen Kläffer einer Antwort würdigt, daß er den Herren Windthorst, Mällindrodt, Schorlemer, indem er sich herabließ von ihren Künsten ein Aufbedens zu machen, erst ein Reließ verliehen hat und daß er ihre ketorischen Uebungen nicht vollständig ignorirt", und schöf mit dem Hinweis auf Friedrich des Großen Wort: "Und mit dem Gesindel sollen wir uns herumschlagen". Auf die gleiche Weise ließen sich die Nordbeutsche Allgemeine und die Kational-Zeitung aus und biese ihre Aussatze flogen fast durch die ganze deutsche Presse.

So wird ber Beruf und die Bedeutung der Bolksvertretung von der herrschenden Partei verstanden. Wann hatten jemals die Vorbereiter der Knechtschaft sich offen zu ihrem Werke bekannt? Entweder sprachen sie von der für die allgemeine Wohlsahrt nothwendigen Ordnung, oder, wenn sie geschickter versuhren, stellten sie sich gar an, als ob sie der Freiheit Bahn brachen.

Waidlich drosch die Knuppelgarde der Preffnechte auf alle los, welche noch dachten wie früher, welche noch wagten, ihre Meinung zu bekennen. Das herunterreißen, Schmähen und Bersläftern aller hervortretenden Gegner kam an die Tagesordnung und machte deutlich wahrnehmbar, daß die Manner von selbstständigem Urtheil eingeschüchtert, zum Verstummen gebracht werden sollten. Um Gegendeweise bemühte sich die herrschende Presse selten, missällige Vordringungen wurden einsach auf "eingesleischten daß gegen Preußen" geschoben, höhere Ausfassungen als eng. betzig und hämisch oder als fantastisch, kindlich, partikularistisch bezeichnet und es endlich für eine wahre Schande erklärt, "daß dergleichen aller großen Prinzipien baare Menschen sich überhaupt noch äußern dürften"!

War's gar ein in Preußen Geborener oder Angestellter, der sich vermaß einer unangenehmen Wahrheit die Ehre zu geben, so wurde er ob "unpatriotischer" Aufführung gerüffelt, ware es selbst ein Konftantin Frank gewesen. Dieser lettere erwiderte: "Noch

hat kein Moralfilosof gelehrt, daß es zu den patriotischen Pflichten zähle, unter allen Umständen für recht und gut zu halten, was von dem Staate geschieht, dem man als Bürger angehört. Jedenfalls ware solcher Grundsat mit der christlichen Religion ganz unvereindar."

Die "unverbefferlichen Achtundvierziger" waren besonders ein Stein bes Unftoges. Berwundern tann man fich auch gang und gar nicht, daß die Bestrebungen bes Jahres 1848, wenn sie nicht in Bergeffenheit zu bringen maren, von oben berunter besprochen werben mußten, fo als ob die damals handelnden Manner im Bergleich mit ben jegigen, ben die Freiheit preisgebenden Acteuren der politischen Schaubühne unreife Anaben gewesen waren. In der Gegenwart sei man berrlich weit: 1848 habe es fich um robe Anfänge und thörichte Ueberspanntheiten gehandelt. mäßige Profefforen beeiferten fich ibgar von ihrem Ratheber berab ihre eigene Beschränktheit an den Tag ju bringen, indem fie (obgleich der Gegenstand ihrer Bortrage barauf gar nicht hinführte) den Studenten von der Erbarmlichkeit ber 48ger vorredeten. Die wenigen übrigen, ftandhaft gebliebenen Manner ber alten Freibeitspartei wurden in der Presse als "trübe Köpfe" geschildert, von ihrem "radikalen Filistertum" wegwerfend gesprochen und bedauert, daß Leute wie Rolb und Bogt fich überhaupt noch "breit machen" tonnten.

Wo den Stimmführern ein besonders widerwärtiger Gegner ausstieß, hieben die Preßhusaren nicht blos auf ihn ein, sondern brandmarkten ihn als einen, der Geld vom Feinde genommen habe. Bon der schwarz auf weiß hinausgeworsenen Beschuldigung bestochen zu sein, blieb selbst Konstantin Franz nicht verschont. Die saubern Gesellen urtheilten nämlich nach sich selber. Da sie sudern Gesellen urtheilten nämlich nach sich selber. Da sie Geld nehmen, wo sie est sinden, sezten sie Gleiches von Andern voraus, um so mehr, da sie sonst nicht zu begreisen vermochten, wie gescheute Männer für eine Sache einstehen, die ihnen klärlich keinen Gewinn, wol aber recht empfindlichen Schaden einbringt. Namentlich flog die Verläumdung umher, der entgegengeset Schreibende sei von den Welsen bestochen, und eine Zeitung, die den Ersolgsandetern unangenehme Betrachtungen zu schmeden gab, hieß "Welsenblatt". Das alte herrscherrecht des

bannoverschen Ronigs und hessischen Rurfürsten sollte nicht mehr vorgehalten, gar nicht mehr erwähnt werden, gleich als lage über ihm icon ber Moder von Geschlechtern. Es ift richtig, daß eine Beitlang der Birtfamteit des berliner Pregburcaus ein "Belfenfond" entgegenwirkte, beffer deutsch gesprochen; daß der König von hannover einigen Schriftstellern feines Unbangs Geld gablte, vielleicht auch einige Zeitungen unterftütte, damit fie fich feiner annahmen, allein in erheblichem Umfange ift bies feinesfalls geschehen, konnte auch bald, aus dem jedermann einleuchtenden Grunde nicht geschehen, weil König Georg nicht mehr so viel Geld besaß, um viel für Prefimede auszugeben; entließ er boch im September 1870 verdiente Sofbeamte, die ihm in die Berbannung gefolgt waren, "aus Ersparungerudfichten". Bahricheinlich ift, daß Ronig Georg jeit mehreren Jahren auf Beeinfluffung ber Preffe gar nichts ausgibt. Gleichwol sputte die Rede vom hannoverfchen Gelbe im neuen Reiche fort und zwar grade feitens folcher, Die aus bem Belfenfond, nämlich bem weggenommenen Bermogen Ronigs Georg, gespeift murden.

In Leipzig bestand ein Blatt mittleren Ranges, bie "Sachfifche Zeitung", welche ziemlich viel Eingang fand und ben nationalliberalen Zeitungen beschwerlich fiel, weil oft in ihr deren Qugen an den Pranger gestellt und abweichende Auffassungen verbreitet murden. Gein Berausgeber und Besiger, Bilbelm Obermuller aus Baben, mar ein Giferer fur Defterreich. Bevor noch im Jahre 1870 Sachsen sich zur Theilnahme am Rriege gegen Franfreich bekannte, bestritt er, daß der Friedensvertrag von 1866 nothwendigerweise dahin auszulegen sei, und sprach fich gegen Sachsens Betheiligung an diesem Rriege aus. Es handele fich, fagte er, um einen Streitfall, ber ben Rordbeutschen Bund nichts angebe. "Müffen denn die Sachsen fich auch todichiegen laffen?" frug er. Er hatte Unrecht, Sachsen mar wirklich jur Beeresfolge verpflichtet, allein die Erörterung des Pro und Contra mußte boch mindeftens fo lange freibleiben, bis Sachsens Berhalten amtlich feststand. Bas begab fich? Gin Saufe aufgeregter Studenten, an deren Spipe ein junger Jurift (!), der nachher unter Die nationalliberalen Stribenten ging, geftanden haben foll, brachte am Mittag bes 15. Juli vor der Druderei der Gachfischen Beitung ein Pereat und vor Biedermann's Wohnung ein Vivat aus. verbrannte Obermuller's Zeitung auf bem Plage vor ber leipziger Universität, verlangte in einer Eingabe an ben Staatsanwalt gerichtliche Berfolgung bes ermähnten Dbermuller ichen Auffages und zog brei Abende nacheinander, bei Einbruch der Nacht, por Obermuller's Wohnung, wo er larmte und tobte, vom Janbagel fekundirt. Am erften Abend blieb's beim Schreien, am ameiten murben die Fenster eingeworfen, in der dritten Racht verfucht, die Hausthure einzustoßen, und die Rufe ertonten: "Schlagt ibn tod! Reißt ihn in Stude!" Das Einschlagen der Thure verhinderte noch die Polizei. Eine vor Ausschreitungen marnende Bekanntmachung bes Rathes ericbien, am 17. aber erhab ber Staatsanwalt die geforderte Anklage gegen Obermuller, ber von gerechten Richtern Freisprechung erwarten burfte. Der Polizei ware es ein Leichtes gewesen, diese Zusammenrottirungen fofort zu fprengen, zumal jedermann mußte, woher fie ausgingen. - Der Indicativ jedoch lautet: Obermuller ersuchte brieflich ben Polizeivorstand um Schut, anderenfalls er fich genothigt fabe, gegen Angriffe auf feine Berfon von dem Revolver Gebrauch ju machen, und wurde darauf jum Bolizeiamt gerufen, bort feftgenommen, nach Berlangen bes Staatsanwalts an's Begirtsgericht abgeliefert und in paft gehalten. Er ging bemnach feiner Freibeit verluftig. Da furg porber der zweite Berausgeber ber Zeitung herrn Obermuller gefündigt hatte, mar augenblicklich niemand vorhanden, ber fur die Zeitung zu forgen gehabt hatte. Sie ftand ftille. Dbermuller war um 4000 Thaler armer, Die er ibrem früheren Eigenthumer ausgezahlt hatte, und diefer um badjenige Geld, welches Dbermuller ihm noch schuldete. Das Beitere tann ich, insofern es Dbermuller betrifft, nur mittheilen, wie er es einem Andern ergählt hat, nicht felber verburgen. Dbermuller erzählte: nach einiger Zeit sei er auf Burgichaft von 300 Thlr. und Sandgelöbniß jederzeit zur Untersuchung fich zu ftellen, freigelaffen, gleich barauf aber ihm gerathen worden, Leipzig zu verlaffen, weil seine Anwesenheit Beranlassung zu Rubestörungen gebe; er fonne ja ju feiner Sicherheit nach Reudnig ziehen ober eine Reise in die sächnische Schweiz antreten. Er babe fich anfange geweigert, weil er dazu meder Luft noch Geld, mol aber

eine bezahlte Wohnung und eine Zeitung habe, schließlich aber habe er sich gefügt, weil er gesehen, dag er nicht anders fortkomme. In ber That hat er nach seiner Freilasfung Leipzig schleunigft verlaffen. Er reifte nach Wurgen und Dresten: murbe alfo in feiner Wohnung nicht mehr angetroffen. In den Zeitungen mar kurz darauf ein Steckbrief gegen Obermuller ju lesen, weil er wortbrüchig Leipzig verlaffen habe. In denfelben Tagen (am 18. Juli) machten Studenten im Sorfaale des Brofestors der Rechte Sofrath Schletter bei seinem Gintreten einen Beibenlarm, und beruhigten fich erft. nachdem er durch einen Universitätsbeamten ihnen die Erklärung hatte abgeben laffen, daß er tein Mitarbeiter der Gachfischen Reitung fei. Bon Obermuller marf dieselbe Bande fich auf ben Berausgeber Des "Bolfsstaats", den Arbeiterführer Liebknecht. Meine Benigkeit follte der Dritte fein, der an die Reihe fame. und schon bei dem letten Toben vor Obermuller's Wohnung fielen Rufe, vor die meinige ju ziehen. Liebknecht hatte die Kraft der Arbeiter hinter fich und überschaute die Lage. sogleich, als der Sturm gegen Obermüller anhob, diesen benachrichtigt: falls Obermuller verspreche in feiner Zeitung die Socialdemofraten fernerhin nicht mehr anzugreifen, wollten die Arheiter ihn schützen: ftolz hatte Obermuller Dies unbeachtet gelaffen. Wie nun das Lärmen nach Obermuller's Berhaftung por Liebknecht's Bohnung begann, da sammelte fich fein Anhang in einer nabegelegenen Bierwirthschaft und sprach davon, in Maffen jum Refte ber Storenfriede, Die jedesmal von der Wirthichaft gur "auten Quelle" den Ausgang nahmen, ju gieben und fie jusammenguhauen, Liebknecht aber sagte zu einem Angestellten: wofern die Polizei fich ebenso wie in Bezug auf Obermuller bei ihm verhalte, befinde er fich in der Rothwendigkeit, fich selber zu schügen, und dann wolle er keine Berantwortlichkeit für blutige Röpfe tragen. Das Eintreten der Arbeiter schreckte. Mit einemmale mar die Unruhe zu Ende!

Indes die Sächsische Zeitung war beseitigt. Am 23. Juli 1870 erschien sie nicht mehr. Als nach dem Frieden mit Frankreich Gerüchte umliesen, sie wurde wieder ausleben, ließ sich ein leipziger Blatt, welches fast 12000 Abnehmer zählt, aus: "Ein Familienvater wurde solche Störenfriede wie die Männer der ehe-

maligen "Sächsischen Zeitung" einfach zur Thure hinauswerfen. In einem Berfassungsstaate geht das nicht. Sie bleiben Bürger desselben, wenn sie sich nicht offen aussehnen. Run und dazu handeln sie zu jesuitisch d. h. sie wissen sich beim Schreiben immer den Rücken zu decken und der Wachsamkeit des Staatsanwaltes zu entziehen." Die Anschwärzung und die Drohung ist deutlich.

Erft wenn alle einzelnen Erscheinungen aneinandergereiht werben, läßt sich der Einblid in ihren Zusammenhang gewinnen, ertennt der Denker die Bedeutung, welche dem anscheinend lose Auftretenden zukommt. Alsdann erft wird man inne, ob Zusfälliges oder Geplantes sich begab.

Ueberbliden wir bas Borgeführte, fo haben wir einen hereinbrechenden Terrorismus vor uns. Es ift hohe Zeit ihn zu bammen.

Unverkennbar läßt die herrschende Presse fich die Mundtod. machung und Rnechtung der besiegten Minderheit mit allem erbenklichen Gifer angelegen fein. 3hr genügt es keineswegs, baf biejenigen, welche bis zum prager Frieden der durch ihn eingetretenen Ordnung der Dinge als einer ihrer Ueberzeugung nach überaus schädlichen entgegengewirkt hatten, nun gehorchen und in ftrenger Gefetlichkeit fich halten, fie follen den neuen Stand lieben und loben oder fich gar nicht regen, nur athmen. Batrioten. Die fie "Reichsfeinde" nennt - fie felbft hat diese Bezeichnung für alle ihre Wibersacher gangbar gemacht — möchte fie vogelfrei erklären. Unumwunden ward in Blättern geäußert: Barteien mußten zwar zu Wort tommen konnen, all ein die Ultramonta. nen und die Socialdemofraten feien nicht als berechtigte Barteien anzuseben; gegen biese sei nur zu verfahren von der Staateregierung ale ber berufenen Buterin bes Wefepes und ber Sitte. Go das "Preußische Bolksblatt". Als neuerlich in Sachsen -behufd der Ausgleichung der Geldentwerthung eine Aufbefferung ber Beamtengehalte in Rede ftand, ermahnte ein leipziger Blatt Die Staatsbehörde, diefe ben reichsfeindlich gefinnten Beamten nicht auch zu Gute fommen zu laffen.\* Als ein boberer

<sup>\* 3</sup>ch weiß wenigstens einen Angestellten, ber in biefe Reihe gehören warbe und nichts erhielt.

Staatsbeamter in Sachsen, ber noch bagu nicht im eigentlichen Bermaltungebienfte beschäftigt, fondern mit ber ich riftftelle riiden Sorge für bas fatiftische Amt betraut ift, muthig in ber Preffe Entstellungen widerlegte, ben wirklichen Sachverhalt mander Fragen flar machte und als ein Mann handelte, der wie er por 1866 gedacht hatte auch heute noch denkt, wurde weber auf seine Gründlichkeit im Berständnisse, noch auf die Umsicht der Be. bandlung, noch auf die Borsicht im Ausbruck, noch endlich barauf. daß derfelbe fich ftete ftreng innerhalb ber Granzen ber Geseklichkeit hielt, und daß sein Amt ihm keineswegs das Salten an einer bestimmten politischen Ansicht aufleat, Rudficht genommen, sondern einfach wegen der Thatsache erhobenen Widersprudes in wiederholten Auffagen gegen umlaufende Berficherungen feine Abfe bung von ber fachfischen Regierung geforbert. Seftig beschuldigten fie diese, unter ihren höheren Beamten einen Mann im Amte zu belaffen, der über den Gang der Dinge im Reiche und manche allgemeine Fragen andere Anfichten ausspreche, als welche für richtig gehalten werden sollten. In langeren Fristen erneuerte fich bas Drangen. Die lette bat eröffnete die Rolner Beitung und zwar wegen eines auf miffenschaftlichen Unterlagen fußenden, ruhig und in jedem Worte gemessen gehaltenen Auffapes, den er in ein Oppositionsblatt gegeben hatte. nachrichtigte die oberfte Behörde herrn Betermann - benn biefer war's, beffen Entlaffung diesmal gefordert murde- daß er nicht langer in feinem Amte (als Statistifer!) bleiben tonne. Gine angebrobte Disciplingruntersuchung batte mit jeiner Freisprechung enden muffen im schliminsten Ausgange fraft bes fachfischen Staatsbienergesenes vorerst nur zu einem blogen Bermeise führen fonnen: Betermann ließ sich sogleich zur Aufgabe seines Amtes bereit finden, womit nun ber Anftog, ber in feiner Berfon lag, weggeraumt und ber fachfifche Beamtenftand um eines feiner ausgezeichnetsten Mitglieder armer murbe. Die in fachfischem Staatsbienfte Befindlichen werben fich sagen, daß falls es ihnen noch gelüstete, Anfichten, die bis 1866 regierungsmäßig waren und jest als partikularistisch verschrieen werden konnten, ju vertreten oder in ein Oppositionsblatt ju schrei ben, fie Gefahr laufen in Disciplinaruntersuchung zu verfallen und mit der Zeit ihrer erworbenen Stellung verluftig zu geben."

Im "Denunciren" treiben es überhaupt Nationalliberale arg. Bidriges war in ihren Augen schon ein Berbrechen. In ihrem Schoße erhob sich kein Einspruch gegen das denunciatorische Treiben und wurde einem ihrer Blätter von einem Gegner vorgehalten, daß gestern von ihm ein Mann denuncirt worden sei, so hatten diese morgen die Frechheit, dies gradeweg zu läugnen. Das haben wir in Sachsen erlebt. So arg hat das Treiben der Preseschon Fanatismus entzündet, daß ein berliner Schriftsteller neulich die mündliche Auslassung eines in Deutschland reisenden Franzosen vor der Behörde zur Bestrasung angab!

Die Reichspartei gebärdete sich, als sei sie nicht nur für die herrschende, bestimmende Partei anzusehen, sondern als der alleinige achte Ausdruck des Bolkswillens. In ihren Blättern wurde stets so geschrieben, als werde die Meinung aller Verständigen kundgegeben.\*\*

<sup>\*</sup> Der Lefer glaube, was er auch in öffentlichen Blättern zu lefen betomme, bennoch nicht, bag ber Sachverhalt ein anderer fei, baß herr Betermann sich irgend etwas habe zu Schulben fommen lassen. Die wortgetrene Absichift bes Betermannschen Auffates, ber bas lette hallobbervorrief, jebem einzuschien, ber Kopirungs- und Portotoften tragen will, bin ich 1874/75 erbötig.

<sup>\*\*</sup> Daß dem keineswegs also ist, haben inzwischen die im Februar 1874 ftattgefundenen Bablen gum Reichstage gelehrt. Es ift in ber That ein überraschender Borgang, baß schon ein paar Jahre, nachdem ber frangosische Imperator gefangen abgeführt murbe, ein Drittel fammtlicher Bablen auf Manner ber Begenpartei fiel - auf "Reichefeinbe", wie bie berrichenben Blatter fagten. Berficherte noch nach ben Bablen ein gutmüthiger fachfischer Minifter, es gebe im Ronigreich Sachfen feine hundert "Reichsfeinde", fo taufcht er fich ftart. Wie viele Nullen hinter jene Bahl zu setzen find, weiß ich nicht, aber bies, bag bie Bahlen in Sachjen mit vollem Bewußtfein ber Lage geschahen, manche Unzufriedene ber Abstimmung fich gang enthielten, viele ihre Stimmen nur abgaben, um zu verhindern, daß ein Anhänger bes fogenannten ,, nationalen Bebantens" ihren Rreis im Reichstage vertrete. Run fieht es burch eine unzweifelhafte Thatfache feft, bag bie Reibspartei zwei Drittbeile, ihre Begnericaft ein Drittheil ber Bevolterung binter fich bat, und wenn, wie zu erwarten, bie berrichenbe Preffe inibrer bisherigen Beife fortfahrt. blirften voraussichtlich bie nachsten Bablen ein Ergebniß liefern, welches ihr noch weit empfindlicher fallen wird. Ihr Gerebe, im Ramen bes gefammten Bolles bas Wort ju flibren, ift ju Schanben geworben, ift Munterei.

Sehr wol war dabei gewiß berechnet, daß die große Mehrsheit immer geneigt ift, mit dem Strome zu schwimmen.

Wie viele unter den Herschenden haben wol bedacht, daß Erstickung des Widerspruches mit Nothwendigkeit Uebertreibungen und Einseitigkeiten im eignen Lager nach sich zieht? Kenner der Geschichte aber werden wissen, daß ein Treiben, wie dies eingerissen, noch weit schlimmere Folgen für das ganze Bolk hat.

Es mußte sonderbar zugeben, wenn nicht gegenwärtig viele Leser Dieses Buches es mit fortgesetter Ungläubigkeit und fteigendem Unwillen aufnehmen follten; ich bin nicht so thöricht mir einzubilden, fie bavon zu überzeugen, daß fie bisher im Rebel und Irrtum gewandelt find, daß fie fernerhin nicht mehr arglos den gangbaren Beitungen ihr Bertrauen ichenten burften. Bare meine Schrift viel schlagender, sie wurde es bennoch nicht im Stande sein, und zwar darum nicht, weil die ihrem Inhalte ent gegenstehende Beurtheilung aus den Unterlagen hervorgeht welche von eben jenen Zeitungen hervorgebracht worden find, beren Beschaffenheit bier in Frage fteht. Wer die Thatsachen in der Bergerrung, wie diese Zeitungen sie brachten, in fich aufgenommen hat, der fann ja taum anders urtheilen, als wie er thut, und, es ift folgerecht, muß fich über meine Aeußerungen erbosen. Un diese Leser möchte ich, wofern fie den ehrlichen Bunsch haben, in Klarheit zu leben, die Bitte richten, sich einfach zu fragen, ob es wirklich wahr ift, daß dem Benedet ein Seerbefehl untergeschoben, daß ein un= mahres Telegramm aus Ems zum Borfchein fam, über die Kämpfe bei Trautenau und Saarbrücken und über manches andere hier Bervorgezogene so berichtet worden ift, wie hier angegeben wird. Sie werden es bejahen muffen und wenn fie es bejahen, wenn sie nicht umhinkonnen, alsdann das von mir hier Vorgeführte als thatsächlich anzuerkennen — und in Abrede wird es nur ein fo befangener Mensch ftellen konnen, daß er einem Bornirten gleicht; folche gibt es, aber für folche ichreibe ich nicht, - dann werden fie auch ftugen muffen. Dehr aber als Aufmerten und eigenes Prufen berbeizuführen, tann gar nicht meine Absicht in Ansehung folcher sein, die auf einem von dem meini gen verschiedenen Standpuntte fteben.

Bor einiger Zeit traf ich mit der sehr gescheuten, schon ältlichen Frau eines Gutsbesihers aus Ostpreußen zusammen, die mich mit großem Eiser warnte, an alles dasjenige zu glauben, was über die Hergänge von 1866, die Beschaffenheit und das Streben der preußischen Regierung man gewöhnlich höre, denn es verhalte sich alles ganz anders. Ich war überrascht von der Sicherheit, mit welcher diese Frau mir sagte — was ich ungefähr selber gesagt haben würde, und frug, ob sie eine regelmäßige Zeitungsleserin sei? Sie verneinte dies, und damit war mir der Schlüssel gegeben. An das bekannte Sichere und an die Hauptbegebenheiten sich haltend hatte sie mit natürlichem gesunden Berstande das Richtige getrossen. Das viele Zeitungsgerede ist es, welches die Ansichten verwirrt, das Urtheil getrübt, den Berstand- umnebelt hat. Die unselbstständigen Köpse beteten es nach

Die Zeitungen haben somit häufig das Gegentheil von

dem gethan, mas ihre Aufgabe ift.

Wäre es damit nur abgethan, aber fie haben Schlimmeres vollbracht.\* In einer Zeit, in welcher die thörichte materialistische Weltanschauung um sich greift und der Mammonsteusel umbergeht, haben sie unsittliche Lehren verbreitet und die bedenklichsten

<sup>\*</sup> Ein ehemaliger Minister schrieb nach bem Erscheinen ber ersten Auflage bieser Schrift an mich: "— Man sühlte wol, daß eine dämonische Gewalt sich selbst der ibealen Welt bemächtigt haben milsse. Aber wer kannte den Zusammenhang? Sie ziehen die Wahrheit schonungslos an den Tag. Das verderbliche und schändliche Handwert der Wahrheitsverfälschung, welches früher negativ durch die Censur betrieben wurde, wird nun positiv sortgesetzt — Männlichteit und Gradheit unterdricht, Deutschmichelei und öffentliche Richtswirdigkeit besördert und beschältzt. In mancher Beziehung ist der neue Weg noch ungleich verderblicher. Sonst war jeder Schristkeller der natürliche Feind der Censur, jeht machen Viele eingreisend mit. So unstei, unpraktisch, spießbürgerlich und untlichtig auch die deutsche Nation durch die Censur geworden, so tonnte man es damals doch nicht soweit bringen, daß sich die guten Krätt so massenhaft zur Förderung des servilen Spstems hergegeben oder sich viele Leser sür die fervilen Zeitungen gefunden hätten."

<sup>&</sup>quot;Die Folgen bieses Erwerb-(nicht Gewerb-)spfteins werben zum Entseten seiner Förberer hereinbrechen." — "Es ist aus", fährt er sort, "mit der hertschaft der edlen Ibeen, mit der Macht der Baterlands- und Freiheitsliebe, mit der Willed und Ehrenhastigseit des Bollscharakters. Nur Geld wird geschäft und alle Mittel, in dessen Bestig zu gelangen, scheinen natürlichund ehrenwerth."

Sate ben Gebilbeten, ja ben Gelehrten eingeflößt. Erfolge die Rechtfertigung des Handelns liegt, bann ift der die Schlechtigkeit abhaltende Wall gerbrochen, wenn bem Erfolge jeber fich zu beugen bat, so wird die Triebkraft eblen Strebens gradezu vernichtet. In einer nichtbeutschen Stadt traf ich mit einem hochgelehrten und berühmten Professor zusammen, der kein eigentlicher Polititer, tein Giferer, aber ein regelmäßiger Zeitungsleser und zwar der herrschenden Blätter ist, und war nicht wenig verwundert, daß dieser treffliche, wohlgesinnte Mann mit größter Unbefangenheit es völlig in Ordnung fand, wenn ein Staat über seine geschloffenen Berträge, sofern fie ihm läftig fielen und er Macht genug besite, sich auch binwegjege, und daß diefer Gelehrte bas Wort dem Unterdrücken migliebiger Zeitungen wie etwas Selbstverständlichem rebete, b. h. ber Willfür und Gewaltsamteit. 3ch meinte: man folle widerlegen, denn Unterdrucken schaffe nichts aus der Welt. "Aber, Kollege, (antwortete er) bas werden Sie doch zugeben, daß man ein Blatt wie den ""Bolksfaat" unterdruden muß." Aehnliche Ansichten kann man häufig vernehmen. Sie fangen an gangbar zu werden! In Büdern fteht bereits ju lefen, es sei in den Begebenheiten von 1866 und den folgenden Jahren "eine historische Erscheinung" eingetreten, "bie man nicht mit ben geläufigen Moralbegriffen erschöpfen tonnte, sondern an der man diese Moralbegriffe erweitern und berichtigen mußte"!! Auf diefem Puntte fteben wir bereits in Deutschland. Was dies bedeutet und welche Wirfungen fich baran knupfen muffen, begreifen allerdinge folche nicht, die mit dem Erfaffen des äußerlichen Zusammenhanges der Dinge und Begebenheiten ein volltommenes Berftandnig gewonnen zu haben wähnen, doch wer es eingesehen hat, daß in einem tieferen geiftigen Grunde bie rechte Erklarung bes auf ber Oberfläche Borgehenden zu suchen ift, wird mit bekummertem Bergen die Wurzeln des Besseren beschädigt sehen. Der Sinn für das Rechte und Richtige leidet burch die Einwirkung der verdorbenen Presse. Das beißt soviel: bas deutsche Bolt befindet sich in einer niebergebenben Bewegung.

Ein Stud Duldsamkeit ift in dieser Welt vonnöthen. Richt bei den befiegten, nicht bei den unterdruckten Parteien steht es biese zu gewähren. Die Triumstrende entscheibet barüber. Wie schroff die Gegensäße seien, mit welcher Starrheit und Rechthaberei die Parteien auf dem Gebiete des Streites auseinander prallen mögen: hüten sollte man sich auf andere Gebiete die Erbitterung hinauszutragen, und sollte ängstlich danach trachten jedes Stücken neutralen Bodens von der politischen Feindschaft unberührt für fortdauernde Gemeinsamkeit zu bewahren. Sonst wird die Gesellschaft zerrüttet und zerrissen, sonst wurdert Fanatismus und die Humanität geräth in Berfall.

Leider befinden wir uns auf dem fürzesten Bege dazu. Das politische Buthen, "die nationale Begeisterung", wie man beschonigend sagt, ist bereits soweit gesteigert worden, daß "Mordspatrioten" zum Borschein gekommen find.

Eine furchtbare Mahnung ift das Schidfal des edeln Freiherrn von Auffeß in Strafburg. Der verschuldete Tod Diefes portrefflichen Greifes, ber das Germanische Mufeum ichuf, ber qu ben größten Mannern unseres Beitalters geborte und bem beutschen Bolke jum Ruhme gereichte, schreit jum himmel, ftellt Deutschland, stellt wenigstens die jest berrichende Partei auf bas allerschwerfte blod. Beschauen wir die gangbaren Zeitungen und legen wir ihr Berhalten bei diesem traurigen Bortommniß auf bie Wage. Der erschütternde Borfall war so fehr wie nur irgend et mas angethan aufzurütteln, zum ernftlichen Rachbenten ju veranlaffen, ob die eingeschlagenen Bege, auf benen es ju solchen Thaten tam, wirklich die rechten oder ob fie jum Unbeil führende seien. Wie jedoch verhielten die Zeitungen fich? ernstes Gericht über ben begangenen Frevel. Statt beffen thaten fie alles, um diesen schmählichen Borfall ju bemanteln, bie Schuld von dem Schuldigen abzuwälzen und ihn der Belt aus den Augen ju ruden. Buerft murbe alles aufgeboten, Die That der großen Menge, die ja nicht ernstlich prüft, anders erscheinen zu laffen, als fie wirklich gewesen war, so, als ob fein Frevel stattgefunden, nur lägliche Uebereilung, und als ob die Unbedachtsamkeit mit den eingetretenen Folgen nichts zu schaffen gehabt habe. Nachdem diese Meinung zu verbretten fo ziemlich geglückt mar, lich man fich (es mar ber zweite Schritt) über ben Bergang in folder Beife aus, bag wer über ibn noch vollig

ununterrichtet mar, ju ber Meinung hingeleitet werben mußte, es fei nicht an Auffeg, sondern von ihm gefrevelt worden. Lefe man ben folgenden Sat aus der heißblutig naffonalliberaleit "Gartenlaube" (1872 G. 808), beffen wohlstubirte zweideutige Raffung bem Untundigen ben Gedanten einzuflögengeeignet ift, bağ Auffeß etwas in Strafburg begangen habe, was auf fein Bert, bas Germanische Museum, einen Schatten werfe, bag man jedoch um ber Größe tiefes Werkes willen nachfichtig ibm per geihen und feinen Ramen bennoch in Ehren halten moge. Dieser San lautet: "Ift auch durch den Schatten, welchen leiber ber Rame Auffeß auf bas Strafburger-Universitäts-Beihefest merfen follte und burch feinen (des Freiherrn von Auffeg) ploglichen Tod ein Trauerflor auf das Germanische Museum, das unperganglichste Denkmal, bas er sich selbst aufgerichtet, gefallen, fo ift bie Große feiner Schöpfung wie ber Blid auf die helle, beitere Bergangenheit bes Mannes boch recht gut geeignet, Schat. ten und flor in Bergeffenheit ju bringen und nur ben Gichentrang um feinen Ramen gu erhalten." Bie konnte, menn an Auffeß gefrevelt wurde, auf das Germanische Museum ein Schatten fallen? Wie konnte biefes bagu bienen, ibm tron bes Borgefallenen einen Gichenfrang ju erhalten?

Mein armes deutsches Bolt! Dein Riedergang ift ficher,

wenn Du biefes Treiben nicht ausstößt.

Die Ereignisse von 1866 haben Berlin zum Mittelpunkte des neuen Reiches gemacht und damit die berliner Zeitungen zu den tonangebenden. In Bausch und Bogen lassen sich diese überschlagen. Da mein Urtheil über sie als parteiisch gelten möchte, wiederhole ich aus einem Blatte, welches dermaßen eifrig für Preußen wirkt, daß es häusig seine eigentliche Aufgabe aus den Augen verliert, aus dem "Magazin für die Litteratur des Auslandes" den Ausspruch eines Kenners. Jahrgang 1873, Seite 102 steht: "Die berliner Zeitungen sind mit wenigen Ansnahmen in erster Linie lokal, in zweiter preußisch, aber keine deutschen Blätter."

Mehr ober weniger ift Preußentum und Nationalliberalismus ihre Farbe. Model des Dugendkalibers, der breiten, felbfegenugsamen Mittelmäßigkeit, ift die "Rationalzeitung"; ihr Absat blieb daher in langsamem Steigen. Dreimal mehr Abnehmer zählte lange die mehr auf den gewöhnlichen Mann berechnete "Bolkszeitung", weil Bernstein's leitende Aussats Staatsfragen sehr klar entwickelten und, obwol ebenfalls Abdruck des slachen Nationalliberalismus, doch dem Freiheitsbedürsnisse besser entsprachen. Sie brachte es einmal zu 33800Abnehmern, gerieth indeß in neuester Zeit in's Sinken und besitzt gegenwärtig wenig über die Hälfte. Ein Kranz sehr tüchtiger Schriftsteller ist übrigens in Berlin und jedem Zeitungsunternehmer die Beschaffung des Inhalts daher wesentlich erleichtert. Die Menge der berliner Zeitungen erschwert aber jeder einzelnen das Emportommen.\*

<sup>\*</sup> Es bürfte Manchem anziehend fein zu vernehmen, in welcher Beife gegenwartig bie alte "Spener'iche Zeitung" in Berlin, feit ein haupt ber Raionalliberalen, Braun, und ber leibziger Professor Birnbaum mit ihrer Leiung zu thun haben, Abnehmer anzuloden fich bemüht. Sie wendete fich an bie "Commanbeurs", bamit biese bei ben Offigieren ihre Aufforberung jum Halten in Umlauf setzten, wobei fie verhieß 1) sämmtliche ans militärischen Rreisen ihr jugebende, Familiennachrichten unentgeltlich aufzunehmen, 2) auf 4 Bestellungen eine flinfte Zeitung umfonft ju liefern. Bu ben Anfirengungen, welche fie behnfs ihrer Berbreitung machte, gebort, bag fie vom 1. Kebruar 1874 an "nach bem Borgange und ben Ginrichtungen ber größeren Blätter anderer Nationen" und "in Folge von zahlreichen, fich wiederholenben Antragen" einen Sprochsaal eröffnete, "um auch in Deutschland bem Boliiter, bem Gelehrten, bem Kilnfiler, bem industriellen gadmann, bem andwirth, bem noch unbefannten Schriftsteller (!), auch für fleinere ober grogere belletristische Arbeiten, turz allen Gebilbeten, bie Belegenheit ju bieten, ihre Ibeen und Auschauungen fiber befannte ober unbefannte (!) Fragen und Gegenftanbe, Geiftesprobutte überhaupt jur allgemeinen Renutnig ju bringen-Selbstrebend taun bie jett icon vorliegende Rule von Stoff micht ohne eine entsprechenbe petuniare Gegenleiftung jum Abbrud gelangen." Enblich erbot fich die Leitung gegen heransgeber von Provinzialblättern ihnen bie Beitung "topflos" ju liefern, damit lettere fie mit einem Probinzialtitel berfeben als ihr eigenes Blatt vertaufen tonnten. Diefes lette Angebot machten Krenzeitung und Germania im März 1874 öffentlich bekannt, Da fcrie Braun auf: es fei eine "wenig ehrenhafte Beise geschäftliche Mittheilungen, bie nicht für bas große Publikum bestimmt find, ju veröffentlichen." Umgefehrt halte ich es grabe nicht nur für ehrenhaft, sonbern sogar für verbienftlich, bas große Publitum von bemienigen zu benachrichtigen, mas es angeht. Im Dunkeln ift gut Munkeln.

Die Berhandlungen bes Reichstags gelangen auch nur in einem gewiffen Lichte zur allgemeinen Kenntnig. lieft den stenografisch en Bericht? Der Zeitungsberausgeber gewiß nicht; bem gebricht es bazu an Muße. Wie mittelmäßig, ja untermittelmäßig diese auch seien, gleichwol haben sie immerhin Berth. Kaft alle Zeitungen ichopfen fie aus lithografirten Berichterstattungen. Bon diesen durfte berzeit die von Oldenburg, einem Oftpreußen, ausgehende noch die sachverständigfte, umfassendste und auch die am mindeften gefärbte sein, und fie ift wol auch die am stärksten verbreitete. Bor einigen Jahren bediente er ungefähr 40 Zeitungen, die ihm dafür, je nach ihrer Beschaffenheit 15 und viel mehr Thaler monatlich entrichteten. Oldenburg arbeitet aber auch nur mit befferen schriftstellerischen Rraften und bezahlt fie an-Sie wird in der Druckerei der Nationalzeitung gesettgemeffen. Kur nicht fehr umfängliche Rammerberichte bedient fie sich aber auch wie die Stern'iche der Autografie. Außer diesen bestehen gegenwärtig in Berlin noch einige andere Geschäfte zur Bericht= erstattung, wie z. B. von Bad, eine fortschrittlich zugeschnittene. Größere Zeitungen, wie die Kölnische, die Frankfurter u. a. halten mehr ere solche Berichte nebeneinander, sei es der Sicherheit halber für den Fall, daß einmal eine Zusendung auf der Post verloren ginge, fei es um vergleichen und mablen zu konnen, wenn fie einen Redner, den fie bochbalten, unglimpflich behandelt finben. Einen eigenen Berichterstatter halten nur Die Rolnische Beitung und bie sachfische Regierung für ihre beiben Blatter (Dreddner Journal und Leipziger Zeitung). Außerdem entfenden mehrere berliner Zeitung en einen Mitarbeiter in die "Journalistentribune" bes Reichstags und ber preußischen Rammern, die einen fürzeren zusammenfaffenden Bericht und Betrachtungen über ben Bang der Berhandlungen ju fertigen haben. \* Unter den fammt-

<sup>\*</sup> Bielleicht wird manchem Leser erwilnscht sein zu vernehmen, daß ber Kaiser, ber Kronprinz und Fürst Bismard und die Ministerien einen besonderen Berichterstatter haben. Dieser ift, wie mir mitgetheilt wurde, gegenwärtig ber berliner Stadtwerordnete Dr. Ehrig. Derselbe ift gehalten jeder Situng von Ansang bis zu Ende beizuwohnen, einen kurzen Bericht über die Beschlisse und etwaige bemerkenswerthe Borgänge zu liesern, sowie die Anberaumung der nächsten Sitzung anzuzeigen. Besinden sich die gedachten hohen Herren

lichen Berichtenden verstehen sich wenige auf Geschwindschrift: die der großen Geschäfte haben sich deshalb mit dem Borsteher des Stenografenamtes dahin verständigt, daß dieser ihnen eine Abschrift von den stenograsisch ausgenommenen Reden der Minister und gewisser besonders namhafter Abgeordneten, wie den von Lasker, Windthorst und einigen andern gestattet. Sprechen solche Redner, legen diesenigen, welche ausführliche Berichte zu liesem haben, die Feder nieder. —

Ware mit dem Norddeutschen Bunde und dem neuen Deutschen Reiche, wie so häufig behauptet wird, ein Zeitalter ber Freiheit und des Fortschritts angebrochen, mufte heute die Leidensgeschichte der Tagespreffe ju Ende fein. Bregmorderifc war in früheren Tagen der Geift in den meiften Berwaltungsbehörden, Polizeiämterm, Gerichtehöfen. Bon Koncessionen und Kautionen hing der Zeitungen Dasein ab, mit Entrichtung eines "Bflichteremplares" und hoher Stämpelsteuer aufer ben sonstigen Abgaben mar es in Breuken beschwert, ausgesent ber Billfur ber Bolt, tie ganglich neutral fein mußte, boch nach Gefallen ben Bertrieb entzog, ausgesett ferner Anklagen, die im gludlichften Kalle, ba nach deutschem Recht Schadloshaltung nicht gewährt murde, Unruhe und Unkoften, im ungludlichen fehr fcwere Strafen, selbst UnfahigkeitBerklarung gur Berausgabe einer Zeitung nach fich jogen. Borgekommen ift früher, daß um den Abfat freifinniger Blätter herabzudruden, die Namen der Besteller amtlich erfragt worden find. Inzwischen ift allmälich der Sinn boch milber und einsichtiger geworben, und so fieht es wirklich um die Preffe besser - ohne daß jedoch Reichstag und Gesetgebung dafür viel Dank verdienten. Nur das Berbot an die Boft, einem Blatte den Berttleb zu entziehen und die Beseitigung des Stampele durfen die Gesetgeber sich anrechnen. Der lettere laftete allerdings auf den Zeitungsbesitzern schwer. So gablte 3. B. ber Eigentumer der Schlefischen Zeitung außer den sonstigen Abgaben jabrlich

nicht in Berlin, so wird ihm mitgetheilt, wo 3. B. ber Raifer u. f. w. jebe Stunde sich befinden wird, und er hat seinen Bericht ihm zu telegrafiren; bas Telegrafenamt muß seine Anfgaben allen ander u Telegrammen ohne Ausnahme vorangeben laffen.

26—29000 Iblr. Stämvelsteuer, das berliner Tageblatt in einem Bierteljahre 12528 Thir. Wie bas andere ermahnte Reichsgesek ausgelegt murbe, erfuhren die Elfaffer und Lothringer, indem die Reichspost gewisse Blätter an fie nicht beförberte, auch nach bem Ablauf der für die Dittatur festgesetten Beit Bestellungen auf Blatter wie die "Germania" in Berlin für die Folgezeit nicht annahm. Der Oberpräsident dieses Reichslandes sprach am 21. December 1873 in einem Schreiben an ben Berausgeber ber "Germania" fich babin aus: "bag bas Eintreten ber Wirksamkeit ber Reicheverfassung in Elfag-Lothringen vom 1. Januar 1874 an auf bas Berbot bes Pofidebits von Zeitungen ohne Einfluß ift". Db der oberfte Boftbeamte oder der oberfte Provinzialbeamte die Beforderung unterfagt, läuft auf daffelbe binaus. Wie ber wirkliche Buftand noch immer beschaffen ift, mogen Fernstehenden einige Bortommenheiten lehren. Diefe attenmäßig darzustellen bin ich nicht im Stande, ich fann fie nur nach ben Zeitungsangaben mittheilen; follte fich etwas anders verhal ten haben, fo trifft mich keine Schuld, weil mir kein Widerspruch gegen lettere befannt geworden ift.

Der Gigentumer ber Nordhäuser Zeitung murde vor Bericht gezogen, weil er fich feine Zeitung bezahlen laffe ohne ben fur Reitungeverfäufer erforderlichen Erlaubnifichein der Bezirkeregierung ju befigen. Gin Nichtjurift mochte benten, Diese Sache fei äußerft einfach, weil hier unter Beitungeverfäufern nur Berumträger von einzelnen Blättern verstanden werden und sei erlebigt worden mit dem freisprechenden Erkenntniß des erften Rich-Mit Richten. Der Staatsanwalt hielt bie wunderliche Anklage aufrecht. Man weiß ja, daß Staatsanwälte, in ihrer furforge für bas Staatswohl mitunter fo eifrig auf's Prozeffiren wie der hartnädigste Bauer, das Anrufen höherer Gerichte nicht laffen. Bas verschlägt folden auch abermaliges Durchfallen ? Dem Ungeflagten, felbst wenn er wieder freigesprochen wird, haben sie jebenfalls mittels des Rechtsbandels Schaden zugefügt. Der obere Gerichtshof fprach im ermahnten Falle abermals frei, und gwar aus dem Grunde, weil es fich bei Zeitungen um Lieferungege= schäfte handle und weil ein concessionirter Buchdruder Die Erzeugniffe feines Gemerbebetriebes verabfolgen durfe. Der Staatsanwalt beruhigte fich jedoch immer noch nicht. Der Juftigminister ertheilt auf sein Ansuchen ihm die Erlaubnif zu einer Richtigkeitsbeschwerde. Der Streit kommt por das Obertribunal. Beide Erkenntniffe vernichtend verweist dieses die Sache vor das Appellationsgericht zu neuer Berhandlung. Das Appellationsgericht spricht jum andernmale frei, weil die Bezirkoregierung ju Erfurt burch die Annahme ber geftellten Raution ftillschweigend Genehmigung jur Ausgabe ber Zeitung an Abnehmer, mithin auch ju beren Bertaufe gegeben habe. War damit der Streit ju Ende? Rein. Der Staatsanwalt schleppt ihn jum zweitenmal vor bas Dbertribunal und dieses verurtheilte am 26. September 1867 ben Befiger der Nordhäuser Zeitung zur Strafe. Sie betrug 5 Thaler. Bebeute man: über eine an fich flare Sache fünf Rechtegange und schließlich als Streitgegenstand 5 Thaler! Ersieht an einem folden Falle nicht jeber, daß unfer Rechtsverfahren verkehrt ift? Streitige Rechtsgrundfage festzustellen follte nicht auf dem Wege bes Prozessirens wider Einzelne gesucht werden. Gie zu entscheiben gehört vor die gesetgeberische Macht. Den Ginzelnen, ber in erklärbarem guten Glauben gehandelt bat, sollte man nicht zur Strafe ziehen, wenn feine Auslegung ber Befete ichließlich falich erfunden wird, aber doch eine folche war, die Gerichtshöfe theilten.

Das "Mainzer Journal" läßt fich beikommen, in einem offe nen Schreiben an ben Raiser zu drucken: "So gut wie ber Beringfte feiner Unterthanen ift auch der Raifer an die Befete ber sittlichen Ordnung gebunden" — eine unläugbare Wahrheit, burchaus keine Beleidigung. So weit ift in der kurzen Zeit der Byjantinismus jedoch bereits gebiehen, daß der Staatsanwalt es für seine Pflicht halt einzuschreiten, als sei der Raiser mit diesen Worten angetaftet und gefrantt. Ich meine, ber Raifer felber werde das nicht finden. Es erfolgte auch (soviel ich mich erinnere) eine Freisprechung, allein die Zeitung hat doch die Beschwerde ber Untlage ertragen muffen. Wir haben dabei vernommen, daß ein Staatsprofurator (Schon in Main; am 19. December 1873) ben Raifer eine "geheiligte" Person nannte, beren Majeftat "über ben Gefegen des Staates fteht", schon die nackte Unrede "an ben Raifer" ftraffällig fand und die Bestimmung bes Strafgeseges, wonach Meußerungen jur Biderlegung oder Abwehr nur

bann ftrafbar find, wenn ihre Form eine beleidigende ift, gegenüber dem Kaifer nicht gelten ließ. \* Die Herausgeber der "Kölner Bolkszeitung" und des "Mülheimer Anzeigers" wurden (zufolge den Zeitungen) fogar wegen des Wiederabbrudes jenes Anschreibens zu zweimonatlicher Festungsstrafe verurtheilt.

Die in Munchen erscheinende "Subdeutsche Post" theilte (25. Mai 1873) aus Berlin mit, nach 1870 sei einem dortigen grofen Blatte rundweg erklart worden: "wenn der Ton fich nicht ändert, werden wir einmal zwei Wochen hintereinander jede Rummer mit allen Beilagen konfisciren", das hieße, ihr Anzeigegeschaft und ihren Absatz zer,tören. Db dies wahr ift, vermag ich nicht ju bezeugen: Thatsache ift, daß Ende 1872 amtlich preußischen Zeitungen Beschlagnahme angedroht wurde, wenn fie fich beigeben ließen die Weihnachts- Allocution des Papstes Vius X. vollständig abzudruden - ein Aften ftud, deffen gangen Bortlaut man doch kennen muß, um fich ein richtiges Urtheil zu bilden. Der wackere Bolfsvertreter Mallindrodt stellte megen dieses Berfuches Cenfur ju üben, im Reichstage ben Minifter Gulenburg jur Rede und erhielt ben Befcheid, mit bem Regierungsverbot habe man den Redactionen wohlwollend entgegenzukommen beabsichtigt. Der Reichstag schwieg dazu. Inzwischen waren biejenigen Blatter, in welchen bies Aftenftud ftand, mit Befchlag belegt worden. Eines von ihnen, die "Germania" ward angeklagt, wurde von Rechtswegen freigesprochen. Bei dieser Gelegenheit begab fich ein Curiosum. Gin bromberger Blatt hatte die Ansprache icon abgedrudt, als dem Berausgeber im letten Augenblide vor der Ausgabe die Bermarnung gutam. Um nicht Gefahr zu laufen und doch auch den Geldverlust nicht zu erleiden, den ein Umdruck bes gangen Blattes verurfacht haben wurde, griff er zu bem Mittel ruffischer Cenforen auswärtigen Zeitungen|gegenüber und legte auf des Papstes Wort die russische schwarze Preßschminke. Also 1873, in der Freiheit des neuen Reiches, half fich ber Berausgeber einer Zeitung, um fich ju ichugen, mit bem bis. ber niemals in Deutschland angewendeten Berfahren der ruffi- . ichen Cenforen.

<sup>\*</sup> Frankfurter Zeitung 1873 Nr. 357. Erftes Blatt.

Bereits in den älteren Auseinantersetzungen wies ich barauf bin, ein wie schweres Gebrechen ber beutschen Buffande bie Rechtsunsicherheit ift, in welcher sich der Schriftsteller befindet. Diese beruht jum Theil auf dem Zwiespalt zwischen der Auffaffung in den Rreisen der Rechtsgelehrten vom Werthe vieler Ausdrude und der Ueberzeugung des gesammten Bolkes, welches viel noch für wohl statthaft ansieht, was in dem Auge des Juriften ichon straffällig ist; zum Theil und vornämlich beruht sie auf dem Mangel scharfbegränzender Bestimmungen im Wortlaut ber Gefege, welcher vielmehr der Willfur bes Auslegens weiten Spielraum läßt. Run erwäge man billigen Sinnes, daß in dem Wesen der deutschen Art ein ftrenger und harter Bug liegt, welder leichter jum Berurtheilen als jum Freisprechen geneigt ftimmt, und daß in der Beamtenschaft fich Streber befinden, die namentlich in der Laufbahn der Staatsanwälte durch das, mas fie burchzutreiben vermögen, fich bemerklich zu machen trachten; man wird dann einschen, wie außerst miflich ein wichtiger, ein fur das Gebeihen des Ganzen nicht zu entbehrender Zweig der Schriftstellerei im Reiche gestellt ist. Wer ein Buch über das Steinreich bruden läßt, läuft freilich nicht die mindeste Gefahr, und ein über Staatssachen sich Acufernder, der die jeweiligen Bestrebungen der augenblidlich waltenden Regierung unterstütt, ihr ju dienen befliffen ift, begreiflicherweise auch nicht: aber der Schriftsteller, welcher gegen die herrschende Richtung und Gewalt auftritt, geht fortwährend auf Glatteis. Die Gesetze sollen boch nicht blos bestimmen, in welchen Källen Strafen ju verhangen find, fondern zugleich die Bewißheit darüber verschaffen, mas erlaubt ift ohne Bestrafung gemärtigen zu muffen. niemand fich überhaupt gelüften laffen folle, Gefete zu befam. pfen, Thaten und Berordnungen der Staatsmacht oder ihr jugeboriger Personen ungunftig zu beurtheilen, ift von maßgebender Seite niemals verkundigt worden - allein die Gesetz gieben feine beutlich erkennbaren Grangen, und angeklagt werden beißt jest meiftens verurtheilt werden. \*

<sup>\*</sup> Das Amt bes Staatsantlägers ist eines ber höchsten im Staate. Darum sollte es ben Schlußstein ber richterlichen Laufbahn bilben, nicht ben händen ber Jugend, die weiter vorwärts zu kommen noch trachten muß, son-

Berurtheilungen haben sich zugetragen, welche in Staupen sesten. Ausdrücke und Säpe, welche unverfänglich gedeutet werben konnten, haben genügt, die Verfasser zur Strase zu zie- hen. Nicht blos was wirklich gesagt worden ist, nicht was ausdrücklich dasteht, nicht was nothwendige, unabweisbare, alleinige Folgerung des Gedruckten ist, wurde getrossen, hingegen alles Andere unbestrast gelassen, nein, auf Dasjenige hin, was nach der Meinung des Anklägers und der Richter der Schriftsteller mit seinen Auslassungen habe sagen wollen, sind Bestrasungen erfolgt; die möglichen (nicht die unzweiselhaften) hintergedanken mußten gebüht werden.

Diefer Zuftand ift ebenfalls ein Kennzeichen fur unfer Zeitalter.

Huffape verfallen, ungeachtet großer Behutsamkeit, leicht den Gerichten. Wer wider den Stachel löckt, lebt in steter Gefährde. Grade diejenigen Staatsbürger, welche, weil sie nicht mit dem Strome schwimmen, auch nicht hochgetragen werden können, befinden sich somit in der übelsten Lage, sobald sie ihren Ueberzeugungen Ausdruck geben.

Bei wiederkehrender Berurtheilung steigt das Strafmaß. Dies ser Umstand hat eine unseren Tagen eigent ümliche Erscheinung hervorgerusen, welche weder die früheren kannten, noch die späteren sehen werden. Es ist nämlich Brauch geworden, daß wiedersholt verurtheilte Herausgeber vor der Welt einem Mitarbeiter die Leitung scheinbar übertrugen, der nöthigensalls beschwös

dern Grantöpfen anvertrant werben. Ich habe wol auch einen jungen preußischen Staatsanwalt kennen gelernt, dem es eine Gewissenstacke war, eine Antlage zu erheben, weil er sich sagte, daß er mit ihr einen Menschen, vielleicht eine Familie zu Grunde richte, und zweisse nicht entsernt, daß mancher andere Staatsanwalt dieselbe Gesinnung hat, aber wer die Welt und die Menschen kennt, wird auch einräumen, daß im allgemeinen die jüngeren Männer einseitiger, strenger und rücksicher sind, als die älteren, und daß sie gar mächtige Antriebe haben, die Blicke auf sich zu ziehen, was sie nicht durch das Unterlassen oder Zurückziehen von Anklagen erreichen. Wie leicht sehen sie im Rechtsstreite nur auf das Erringen des Sieges, ohne recht zu bedenken, daß viele Berurtheilungen zu gleicher Zeit eine Beschäbigung des Gesammtwohles mit sich bringen, insofern eine arbeitende Krast labm gelegt wird.

ren konnte, daß er den straffälligen Auffat vor dem Abdrud nicht gelesen habe, und deshalb gelinder davon tam. Waren die Mitarbeiter verbraucht ober weigerten fie fich, fo nahm man gegen ein Entgeld untergeordnete Manner ju "Strafredatteuren" ober "Prügeljungen" an, die als herausgeber vor der Obrigfeit und im Blatte angezeigt wurden, ohne mit dem Inhalte "ihres" Blattes etwas zu schaffen zu haben, sondern blos zum Abfinen ber zuerkannten Gefängnikstrafen bestimmt, wofür sie eintretenbenfalls eine besondere Entschädigung erhielten: fichtlich ein Untug, jedoch nach ben Gefegen bisher julaffig, weil biefe von perfehrten Gesichtspunkten ausgingen. Die Rrone feste diesem Bertheibigungsverfahren eine im Mai 1873 in berliner Blattern enthaltene Anzeige auf, in welcher ein Dienstmann als verantmortlicher Herausgeber gesucht wurde. Um 1. Juli 1873 fand auch wirklich für die "Deutsche freie Zeitung" in Berlin ber Dienftmann Nummer 107 Namens Fraas vor dem Untersuchungsrich. ter, um fich als "Redakteur" vernehmen zu laffen, wobei berfelbe fich nicht ohne Gewandtheit benahm. "Wenn mir die Zeitung mol nicht gefällt, bann bore ich auf zu unterzeichnen", sprach er, wie der Richter ihn als eine vorgeschobene Berson bezeichnen wollte. Auffällig ift indeß das Suchen eines Dienstmannes durch offentliche Anzeige. Dergleichen läßt fich bequem unter ber Sand abmachen. Deshalb behauptete ber "Bolksstaat" (am 21. Juni). das genannte Blatt, ein sozialdemokratisches, stehe dem Prefibureau nicht fern und weil beabsichtigt werde, scharfen Bestimmungen über die haftbarkeit ber Schriftsteller in einem neuen Bref. gesetze Eingang ju verschaffen, sei ein Borgang veranstaltet, ber gerechtes Auffeben erregen muffe. "Diefer Dienstmann, ber Rebatteur geworden ift, ruft dies Blatt in feiner Beife, bat fich um die Firma Stieber-Bismard-Wagener ebenso verbient gemacht, wie der Dienstmännischste der hunderte von Redafteuren, die Dienstmanner geworben find."

Da gemäß preußischer Anschauung das Recht des Einzelnen dem Staatswillen gegenüber nicht sonderlich viel gilt, so wurde neuerdings versucht, Zeugenaussagen zu erzwingen. Es wurde vom Factor der (katholischen) "Deutschen Reichszeitung" Siegert, dessen Geschäft blos den Sag anlangt, die Angabe des Berfaf-

fere eines angeklagten Schriftstudes gefordert und berfelbe, weil er es mit feiner Ehre nicht vereinbaren konnte, eine berartige Ausfage zu thun, in's Gefängniß abgeführt. Die Untersuchungshaft (die gegenwärtig in Deutschland viel strenger ift, ale fie vor 1848 mar) mahrte nabezu 4 Monate. Auf seinen Ginspruch fällte das Obertribunal in Berlin im Oftober 1873 den Entscheid, daß die Einsperrung - ju Recht bestehe. Dieses Erkenntnig rief keinesmeas in der berrichenden Presse einen Schrei des Schredens berpor; sie berichtete es nackt und damit war es gut. socialdemokratische "Bolksstaat" bingegen zog Kolgerungen: "Der Richter braucht jest blos die moralische Ueberzeugung zu haben, irgend Jemand weiß irgend etwas, mas auch die Behörde gern miffen möchte, so bat er das Recht, den betreffenden Jemand auf unbestimmte Zeit, auf Monate, auf Jahre ohne Urtheilsspruch, einfach nach seinem richterlichen Brivatermeffen, der Freiheit berauben, von Familie, Geschäft, Berdienst fortreißen, korverlich, geistig, finanziell zu Grunde richten zu konnen. - Das Objekt, um das es fich in dieser Affaire des "ultramontanen" Beitungs-Faktors handelt, ift hundertmal wichtiger als das Dbieft des "Rulturtampfes" zwischen faiferlicher und papftlicher Bensbarmerie." Die unbedingte Befugnig zur zeugeneidlichen Bernehmung jeden zu zwingen tennzeichnet beutlich die Stellung bes einzelnen Menschen gegenüber dem Staate und lehrt, wohin die Geltung des in unserer Zeit von den deutschen Rechtsgelehrten ausgebildeten Staatsbegriffes binführt.

De Deutschland, soweit es im Deutschen Reiche begriffen ist, durch die Ereignisse der Jahre 1866 und 1870 vorwärts oder rückwärts geschritten ist, ob durch sie unser Bolk an Freiheit gewonnen oder verloren hat, ob die Deutschen seit jenen Jahren Aussicht haben selbstständiger oder unmündiger zu werden, dies wird handgreislich das neue Prefigeset an den Tag legen. Denn ein Prefigeset ist ein sicherer Maßstas.

Der im Frühjahr 1873 verlautbarte Entwurf eines solchen gehörte in der That zu dem Aeußersten, so daß ich eine Zeitlang an der Richtigkeit der über das beabsichtigte Preßgesetz gemacheten Mittheilungen gezweiselt habe; so unglaublich kamen sie mir vor. Aber sie wurden von allen Seiten bestätigt. Das preußi-

sche Preßgeses steht unter ben Preßgesehen von Sachsen, Kurhefen und den andern kleinen Staaten. Natürlich, standen ja doch die Preußen den Deutschen in den Mittel- und Kleinstaaten in Hinsicht auf staatsbürgerliche Reise noch bedeutend nach. Nunmehr wurde vorgeschlagen, nicht etwa das preußische Preßgeseh auf die Söhe der klein- und mittelstaatlichen Gesetzebung zu heben, sondern diese zurückzuschrauben auf das knappe preußische Maß, und obendrein das disherige preußische Gesetz noch strammer anzuziehen und noch nachtheiliger zu verschärfen. Die Haftpslicht und Berantwortlichkeit der Herausgeber sollte erweitert, die Geld- und Gesängnißstrase vergrößert werden u. s. w.\* Das ist der Lohn, ben die Presse, welche die Borhaben der preußischen Politik gesördert, welche sich gar ihrer "patriotischen" Haltung gegen die Regierung Preußens gerühmt hat—verdient, sich selber zugezogen hat.

Es genügt die Anführung des 20ten hauptsates: "Ber in einer Drudschrift die Familie, das Eigentum, die all ge meine Wehrpflicht und sonstige Grundlagen der staatlichen Ordnung in einer die Sittlichkeit, den Rechtssinn oder die Baterlandsliebe (!) untergrabenden Beise angreift oder handlungen, welche das Geses als strafbar bezeichnet, als nachahmungswerth, verdienstlich oder psiichtgemäß darstellt oder Verhältnisse der burgerlichen Gesellschaft in einer den öffentlichen Frieden gesährdenden Beise erörtert, wird mit Gesängniß oder Festungshaft dis zu zu bei Jahren bestraft."

Welche Unbestimmtheit, welche Dehnbarkeit der Ausdrück! Bas läßt sich darunter alles bringen! Richts ist scharf abgemessen als der Strafansas. Was alles deutsche Staatsankläger anschuldigen, was deutsche Richter verdonnern, wie weit die Polizeimacht greift, das hat sattsam die Bergangenheit des deutschen Bolkes gelehrt und alle, welche ihre Lehren beherzigen können, mussen wissen, welche Fallen in solchen Bestimmungen liegen. Unter Grundlagen der staatlichen Ordnung sind auch nicht etwa die unerlaßlichen Bedingungen jedweder Ordnung unter Menschen gemeint, sondern (laut der "Motive") die grade, zufällig be-

<sup>\*</sup> Bgl. Gnibo Beiß in ber "Bage, Bochenblatt für Politit und Litteratur". Berlin 1874 Nr.. 1 und 2.

stehenden Gesete des Reichs und der Staaten — als ob diese sich selber heilig sprechen wollten. Darum galt auch die "Dienstpflicht" d. h. die Stellung aller jungen Männer zum Soldatendienst, keine an sich gültige, nur eine vom Geset epe verhängte "Pslicht", als unangreisdar. Bermuthlich auch das Militärstrassesehuch, das ewige Denkmal der Freiheitsstuse, auf welcher die Preußen und die Nationalvereinler stehen — der Stuse, auf welche das Unheilsjahr 1866 die Deurschen der kleineren Bundesstaaten gebracht hat. Der erwähnte Sas ist allerdings nachträglich jurüdzezogen worden, aber auch ohne ihn wird das neue Preßgeses laut sprechen, wie es steht im neuen Deutschen Reiche 1874.\*

Wichtiger sind die ihrigen gesetzlichen Bestimmungen. Der leipziger Schriststellerverein hat sich in zwei Eingaben an den Reichstag gänzlich er folg los siber den vorgelegten Entwurf, der mit geringen Abänderungen zum Gesetz erhoben wurde, ausgesprochen. Ichteile die zweite hier mit, damit Ununterrichtete ersehen, worme es sich handelt: "Hoher Reichstag! Nachdem die Gesetzgebung über die Presse, welche nach der Berfassung sür den nordbeutschen Bund den Einzessaaten verblieben war, durch die Reichsberfassung vom 16. April 1871 zur Competenz des Reichs gezogen worden ist und nun demgemäß die Borlage eines Reichspreszeless an den gegenwärtigen Reichstag in Aussicht sieht: sühlt der unterzeichnete Schriststellerverein, der sich die Ausgabe gestellt hat, das Recht der Schriststeller und der Presse sown nach der Seite der Freiheit, als nach der des Eigentums-Schutzes zu vertreten, und der diese Ausgabe seit länger als 30 Jahren unausgesetzt versolgt, sich berusen und verpflichtet, auch jetzt hervorzutreten und dem hohen Reichstag in aller Ehrerbietung Folgendes vorzutragen.

Als oberster Grundsat muß an die Spitze gestellt werden, daß, nachdem heutzutage in Deutschland die Freiheit des Bertehrs und der Bewegung allseitig zur Anersennung und Durchsührung gelangt ift, solgerichtig auch die Presse und die Berbreitung ihrer Erzeugnisse keinem anderen als dem gemeisnen Gesetze filt Alle unterworsen werden sollte, daß also von einer Sondergestzgebung für die Presse, von einem besonderen Presigesetze nicht mehr die Rede sein dirfte. Höchsten möchten solche Bestimmungen, wie sie bereits in

<sup>\*</sup> Das am 1. Inli 1874 eintretende beutsche Prefigeset hat die Rautionen und die Stämpelstener zu Gunsten der Zeitungsbesitzer ausgehoben, allein die Lage der Schriftsteller verschlimmert. Der Bestiger der Bossischen Zeitung (einer der vorziglicheren) mochte jährlich etwa 50,000 Thaler entrichtet haben; als er sie nun sparte, warf er 4000 Thaler jährlich mehr zu Gunsten des Inhalts der Zeitung aus. Obwol in Ungarn keine Stämpelstener besteht, soll die pester Tagespresse der wiener gleichen. (Bgl. darilber den Pester Nopd 26. Oct, und 8. Nov. 1871.)

ben Grundrechten bes beutschen Bolles vom 27. Dezember 1848 gegeben waren: -

""Art 4. §. 13. Jeber Deutsche hat bas Recht, burch Bort, Schrift, Drud und bilbliche Darftellung seine Meinung frei au außern.

Die Preffreiheit darf unter keinen Umftänden und in keiner Beise durch vorbeugende Maßregeln, namentlich Censur, Concessionen, Sicherheitsbestellungen, Staatsauslagen, Beschränkungen der Orndereien oder des Buchhandels, Postverbote oder andere hemmungen des freien Bertehrs beschränkt, suspendirt oder ausgehoben werden.

Ueber Prefvergeben, welche von Amtswegen verfolgt werben, wird burch Schwurgerichte geurtheilt. ---

als befondere Berbflrgungen in die Reichsversafflung aufzunehmen fein, bei beren getreuer Innehaltung auch jedes weitere ""vom Reich zu erlaffende" Brefregulativ hinfällig sein wilrde. Angesichts der Gewerbeordnung und des Strafgesetzbuches bedarf es keines neuen Prefigesetzes, vielmehr einsach der Ausschung aller besiehenden Prefigesetze.

Wenn indessen einerseits in Deutschland die Geschgebungs-Politik gegenwärtig, wie es scheint, sich nicht auf die Höhe anderer freierer länder zu erheben vermag, welche die Presse unter das gemeine Recht stellen und in völliger Freiheit walten lassen; andererseits sogar verschiedentliche Ersahrungen die Bestücktung, nahe legen, daß manchen Ortes doch wol die ernstliche Absicht bestehen mag, von dem beaussichtigenden und bevornundenden Polizeiregiment, wie es zur Schande Deutschlands so lange in Blüthe gestanden hat, durch ein Presigeset noch das Möglichste zu retten und allüberall zu besestigen: so wird es allerdings doch zur Nothwendigkeit, die Hauptansordungen, welche mindestens an ein Presigeset seitiger Zeit, wenn denn nun einnal durchaus ein solches gegeben werden soll, zu stellen wären, zu benennen und dem Reichstage zu unterbreiten.

Diefe Anforderungen find feineswegs neu, vielmehr feit langerer Beit immer und immer wiederholt: jungft noch auch von bem Deutschen Juriftentage beinahe burchweg aufgestellt, im Ronigreich Sachfen fogar gum größten Theil bereits erfüllt: - fie beziehen sich zumeift auf die periodische Breffe weil nach Lage der Dinge diese vorzugsweise es ift, welche von dem Brefigefete getroffen werben foll, find aber erflärlicher Beife nur negativer Ratur. Es ware junachft bie Ausübung ber Preffreiheit und ber Gewerbe, welche fid mit ber Breffe, ber Berftellung und Berbreitung von Preferzengniffen beidaf. tigen, von aller und jeder Genehmigung ber Beborben frei ju geben, auch auf bie Entziehung ober Beschränfung bes Gewerbeberriebes im abministrativen ober richterlichen Wege zu verzichten, überhaupt bas gesammte Concessions. und Cautionswesen in Sachen ber Presse aufzuheben. Es ware weiter bas Eigentum, fei es Einheimischer fei es Frember, unter Wegfall ber Befchlagnahme burch Polizeibehörden und Staatsanwälte, unverbrüchlich ficher zu fiellen sowie von Bertriebsverboten ohne vorgängiges Urtel und Recht unbebingt abzulassen. Es ware endlich die Presse, insofern fie schriftstellerische Erzeugniffe vermittelt, als ein hauptsattor bes Culturlebens mit jeber Art Nebenbesteuerung ober Belastung ju verschonen. Wo hingegen die Presse sich gegen die Staatsgesetze verginge, wäre-sie von Geschworenen zu richten auf Grund bes allgemeinen Strafgesetzbuchs.

Im Königreich Sachsen ist unter bem 24. März 1870 ein neues Preßgeset erlassen worden, welches einen großen Theil des alten preßpolizeilichen Appacates, insbesondere auch das Cautionswesen gänzlich sallen gelassen und die Freigebung der Preßgewerbe durchgesührt hat. Bon keiner Seite ist über diese Gesetzgebung dis jetzt eine Klage gehört worden, als ob sie dem Staate von Nachtheil gewesen wäre; im Gegentheil ist Alles seinen ruhigen, geordneten Gang weiter gegangen und die hierin gemachten Ersahrungen können nur zur Nachahnung des Beispiels, nicht zur Abschredung gereichen.

Wir erwarten nach Borstehenbem von bem hohen Reichstag, baß er in er fi er Linie von bem Erlaß eines Reichspreßgesetzes gänzlich absebe, wenn er sich aber bazu nicht entschließen könnte, bann sein Preßgesetz wenigstens also gestalte, baß im Sinne obiger Ansorberungen die Freiheit der Presse und der Preßgewerbe nach allen Seiten verbürgt und durchgeführt und zugleich der Schutz des Eigentums gegen Ein-

gang besonders und gang zuversichtlich aber erwarten wir,

griffe ber Beborben gewährleiftet fei;

bag ber Reichstag nicht auf Einrichtungen gurlidgreife, die für einzelne Bunbes-Länder zu ben überwundenen Standpunkten gehören, wie namentlich bas Zeitungs-Cautionswesen, ober Lasten auferlege, mit welschen biese anderen Länder noch immer verschout geblieben waren.

Wir würden uns gegen die Sinführung ober Zurlickführung solcher Ueberbleibsel eines alten mißtranischen und mißgünstigen Staatsspftems entschieben verwahren müssen. Denn der Sinn des Bündnisses der zum Reiche vereinten Staaten kann doch kein andrer als der sein, daß die in den Sinzelstaaten bestehenden Rechte und Freiheiten durch das Reich gesichert, nicht daß sie durch dassiels beschieden, verklitzt ober unterdrückt werden sollen.

Leipzig, am 12. März 1873.

In Chrerbietung

ber Schriftsteller-Berein. Für benfelben: Carl Cramer.

Setzt jemand etwa, was so natürlich anzunehmen wäre, voraus, bie bemtschen Schriststeller und Zeitungsbesitzer hätten sich nachdrücklich der Verhängung des neuen Preßgesetzes entgegengestemmt, so verkennt er den dermatigen Zustand im deutschen Reiche vollständig. Die Nationalliberalen waren sitzen Annahme; deshalb lobten ihre Blätter, d. h. b. beinahe sämmtliche große Blätter, dasselse, und empfahlen seine Annahme. Die vorstehende Einzgade ist gegen hundert Zeitungen zugegangen, aber meist underläcklichtigt geblieben; nicht einmal die in Leipzig selbst erscheinenden Blätter theilten sie mit. Lautete sie ihnen doch unangenehm, paste sie doch nicht zu den Täuschungen, welche sie unansgesetzt verdreiten. Sie schwiegen sie tod und priesen das neue Preßgesetz als — Fortschritt an!! Das glaubten dann ihre Leser, das war nun "össenliche Meinung".

## XV.

Die öfterreichische Tagespreffe ift ihre besonderen Wege gegangen.

Bergegenwärtigen wir uns in turgen Umriffen ihre Ent-

widlung."

Erster Zeitraum bis 1848. Die wiener Presse, von ber fast nur die Rebe sein konnte, schaal und ausgewaschen; ein enger, zusammenpressender Schnürleib war für sie die Gensur unter der verruchten herrschaft Metternich's. Das einzelnen Bevorzugten gestattete freiere Bewegen galt nur für Bücher. Schöngeistige Blätter stehen im Vordergrunde, seben meistens vom Theater, von guten und schlechten Wigen.\*\* Amusement ist die Seele.

Bon wiffenschaftlichen Zeitschriften eine geringe Anzahl; Glanzpunkte die medicinischen, manche von biefen sogar unentbehrlich für Forscher. Die "Biener Jahrbucher ber Literatur" bringen

Der einzige kflerreichische Benrtheiler ber ersten Anstage bieser Schrift, von dem ich weiß, änßerte sich ungehalten, daß in ihr vom ksterreichischen Zeitungswesen so wenig kand; theils schlecht, theils gar nicht hätte ich mich über dasselbe informirt (sagte er) und mir leider keinelleberzeugung verschafft, daß es "vorangeeilt" sei und "einiges Recht hat, ein wenig stolz zu sein". Wein Gerr Benrtheiler übersah dabei zweierlei: welche Ausgade ich mir gestekkt hatte, und daß ich, wosern ich auf die ksterreichische Presse unkländlüch einzigen, mich ebenso mit der berliner, der schwäbischen, schweizerischen, hankurgeschen, franklurter n. s. w. hätte beschäftigen missen. Den Ansstellungen der Reisister Rechnung zu tragen bestreich, will ich bessenungeachtet einen Abris von der Geschichte der ksterreichischen Presse in dem von mir durchlebten Zeitraum wagen, aber als nicht mehr, denn als einen bloßen Bersuch. Recht hat jener wiener Beurtheiler, wenn er mich als wenig "informirt", Unrecht, wenn er das Wenige, was ich angegeden halte, als schlecht d. h. doch wol als satsch bezeichnet. Alles damals Gesagte halte ich in der nenen Beardeitung aufrecht.

<sup>\*\*</sup> In den Joger Jahren unseres Jahrhunderts war ich Leser der beiden namhastesten (früher schon erwähnten) wiener Unterhaltungsblätter und erinnere mich noch deutlich ihrer Beschaffenheit. Das "schlecht insormirt" weise ich also hier zurild. Ein Desterreicher und ein Richtssterreicher untheilen über Desterreichsschaften sichen Abschnittes nicht ganzlich außer Augen lassen. Sine bess vorliegenden Abschnittes nicht ganzlich außer Augen lassen, werde ich mit Krenden begriffen.

Werthvolles, jedoch in langen Abhandlungen, und welcher Gelehrte nicht grade diese bedarf, mag die Jahrbucher ungelesen laffen. Politische Blätter null. Lieber ale bie Wiener Zeitung lieft ber Defterreicher, mas Bäuerle's "Theaterzeitung" unter ber Ueberschrift: "Geschwind, was gibt's Neues?" ihm mittheilt, denn ba wurde ihm in porfichtiger Umhüllung doch Einiges, was vorgegangen mar und er sonft nicht erfuhr, verrathen. Im Grunde konnte man neben ber wiener Presse bochstens von einer prager fprechen. In den Brovingen erschien nicht viel. Bemerkenswerth ift, daß in Bohmen die tichechisch geichriebenen Blatter fich weit freier rühren konnten, benn diese beachteten die Unterdruder in Wien nicht febr und ihre Censoren waren tschechische Schriftsteller, welche zu der im Stillen heranreifenden Ischechenpartei hielten - bemerkenswerth, weil die Ueberlegenheit der tschechischen Tagespresse über bie so fabe deutsche ber Ausbreitung der tschechischen Bestrebungen Vorschub that.

Wer Gutes aus Desterreich lesen wollte, griff zur "Allgemeinen Zeitung" in Augsburg, die indeß auch den Wünschen der Regierung Rechnung trug und dafür aus den Ministerien Auffätze empfing. Rachrichten und Betrachtungen, welche nicht im Sinne der Gewalt lagen, stüchteten sich außerhalb Desterreichs. In den 40ger Jahren regte sich Sehnsucht nach größerer Freiheit, da sprach Desterreichs Freiheitspartei vornämlich in den grünen Hesten der "Grenzboten"Auranda's, des außerhalb Desterreichs lebenden Böhmen, die, recht geschickt gehalten, es auf ungefähr 3000 Abnehmer bracht en, von denen wol die Mehrzahl auf Desterreich kam.

3 weiter Zeitraum: das Bewegungsjahr 1848. Bon ihm datirt der Aufschwung des wiener Zeitungswesens. Die Jahrbücher für Literatur hörten auf; die Gränzboten gingen an Dr. Gustav Frentag und Dr. Julian Schmidt über, welche sie in ein Streitblatt für Preußen umwandeln und darüber die meisten Abnehmer einbüßen. Man greift nicht mehr so begierig nach den nichtösterreichischen Blättern. Ein heilsamer Windsloß vertreibt in Desterreich die dumpse Luft, verweht den Metternichschen Qualm und im frischeren Aufathmen ist die Lebensthätigkeit erhöht, erwacht rege Lustzu Zeitungsunternehmungen. Jedermann beinahe will ein freies Wort lesen und freut sich, daß es in der

Beimath gebruckt wirb. Der alte, feit 1808 erschienene "Banberer" (welcher im laufenden Jahre 1873 einging) taufte fich fogleich in den "Demofrat" um, den Senfried und Seebock leiteten; das seit 1836 porhandene "Wiener Journal bes öfterreichischen Lloyd" nahm unter Bodenftedt und Lowenthal einen neuen Anlauf. In üppiger Fulle ichoffen in ber Frühlings- und Sommerwarme neue Blatter empor.\* Da fam ju Tage am 25. Marz "Das Panier bes Fortschrittes" von Bilbner-Maithftein, ein wenig fteif gehalten, fo daß ihm fdwerlich Biele lange Beit gefolgt find; es erschien im April bie "Defterreichische Deutsche Zeitung", bie fich bald in ben "Rabitalen" umwandelte, ben Becher herausgab, in ben Jellined schrieb, ein führendes Blatt: beide, Becher und ber viel versprechende 25jahrige Jellined, murben in ber Fruhe des 23. Novembers in der Brigittenau von kaiserlichen Rugeln niedergestredt. Im felben Monate erschien ber "Freimuthige" von Mahler und Isidor Beller, darauf im Mai "bie Constitution" (geleitet von Safner, Brigner, Saut), barauf im Juni "Grad'aus" (Friedmann), Die "Wiener Gaffen-Beitung" (Terzin) und ber "Wiener Charivari" (Englander und Willi Bed), die "Neue Folge ber Allgemeinen Defterreichischen Zeitung" (Subner) ; am Ende bes Monats begann August Bang, bisher wiener Ripfelbader in Baris, ber von bort mit einem fleinen verdienten Berinogen und mit ber Renntniß bes einträglichen Migbrauchs, ben bort Emil de Girardin mit ber Tagespreffe trieb, und dem Borfas, ihn in fein Baterland ju verpflangen, nach Wien gurudgefehrt war, die "Preffe", die er burch Loopold Landsteiner besorgen ließ und 19 Jahre fpater, im April 1867, um eine Million Gulben an herrn von Geitler verkauft hat. Im Juli melbete fich der "Wiener Poftillon" (Ritter), tam das "Wiener Reichstagsblatt" (Low) und ein "Politischer Courier, von den Studenten Buchheim und Falte." Wie bezeichnend für den Geift jener Tage ift es, daß an ber Stirn Diefes Blattes "Studenten" mit fetter Schrift bervorgehoben wurde - jur fraftigen Befürwortung. Die alteren Manner hatten burch die Gefinnungelofigkeit, mit der fie nach

<sup>\*</sup> Auch meiner Wenigfeit ward im Juni ber Antrag gur Ginrichtung einer größeren Zeitung in Wien und ich war nabe baran ihm ju folgen.

oben fich empfohlen und mit Durchschlängeln ihr Fortfommen zuwegegebracht hatten, so febr alles Bertrauen bei dem Wiener (mit Recht) verwirft, daß diefer lieber auf Aeußerungen der noch unverdorbenen gebildeten Jugend achtete. Im August erschien die "National-Zeitung", beren Berausgeber fich Chrlich nannte, und "die Beißel, Tageblatt aller Tageblatter" (Möhringer), im Ceptember eine "Neue politische Straffenzeitung" (Rlaus), Anfangs Ottober: ber "Biener Student" (Rulfe und Balbed), "Der jungfte Tag" (Pefchte und Rrayll), "Der Gemäßigte" (Nettolig und S. Kleon) fowie die "Oft-Deutsche Post" (Kuranda). fen\* gab es noch mehr neue Zeitungen, ben "Wiener Buschauer". (Cbereberg), den "Wiener Geschäftsbericht und Neuigkeitsboten", ben "Defterreichischen Courier" (Bauerle) und vielleicht noch andere, wie zahlreiche zeitungsartige, unregelmäßig beraustommende fliegende Blatter, als die "Allgemeine Judenzeitung", "der Bollenstern", eine Frauenzeitung von Abele Miller und viele ähnliche.

Die Erregtheit der Gemuther fam diefer Bucherung der periodischen Presse zu statten. Brachte bamals doch fast jeder Tag neue Runden. Ununterbrochen brängten fich hochwichtige Borfalle. Jeder wollte fich unterrichten, wollte erfahren, was man meldete und meinte. Die wie Bilze aus der Erde schießenden Blatter durften deffenungeachtet nicht erwarten auf der Stelle einen dauernden Leserkreis in festen Abnehmern zu gewinnen, benn ein Blatt allgemein bekannt zu machen und ihm soviel Bertrauen zu erwerben, daß eine zu feiner Erhaltung hinlangliche Angabl von Menschen baffelbe gum Lesefutter zu erwählen fich entschließt, dazu gehört stets lange Zeit. Den Berausgebern lag überaus am Bergen, ihre Unfichten auf's ichnellfte ju verbreiten. Es blieb nichts übrig, ale die einzelnen grade fertigen Blatter in den Strafen herumtragen und ausrufen ju laffen, Räufer aufzusuchen. Um einen, bochftens um ein paar Rreuger mar das Blatt feil. Im Sommer 1848 konnte man keine Biertelftunde in der innern Stadt Bien herumgeben, ohne daß einem ein Dugend Zeitungen angeboten worden waren. Der Bertrieb in ben Stragen ging flott.

<sup>\* 3</sup>ch nannte bier nur biejenigen, von benen ich noch Blätter vor mir habe.

Schauen wir auf die äußere Beschaffenheit dieser neuen wie ner Presse. Wir haben lauter Blätter geringen Umfangs und großer Billigkeit vor uns, Für einen brittel Gulden Papiergeld konnte man ein Platt einen ganzen Monat täglich in seiner Bobnung zugestellt erhalten. Die vornehme Ost-Deutsche Post verlangte einen Gulden! Anzeigen spielten noch keine Rolle im haushalt der Zeitung.

Woher aber tamen, fragen wir erstaunt, in Desterreich, das alles eber als eine Borfchule zur Publizistit gewesen mar, mit einemmale Die vielen Zeitungsschreiber ber? Jugendliche Schongeifter, Dichter und Unterhaltungeschriftsteller, von denen bie meiften bedeutenderen die damalige bobe Schule für Schriftfteller in Leipzig burchgemacht hatten, wurden ploglich Politiker. Guter, redlicher Wille mar ihnen schwerlich abzusprechen, allein von Ginficht in Staatsfachen nicht fonderlich viel zu entbeden. Sie ftrebten als pormartstreibende Rrafte ber Freiheit Bahn ju brechen ober bie bereits errungene zu befestigen. Gewiß fingen fle dies nicht richtig an. Die außerft verwidelten, miglichen Berhaltniffe erfaßte allenfalls ein erfahrener Mann wie Kuranda, ber auch eigentlich halb Schöngeist mar, und sonst noch ein paar, die Andern ließen fich von ihrem Befühle leiten und wollten auch nur Bolteblätter ausgeben laffen d. h. Blätter für die Maffe bes Boltes, für den Beldmad beg gewöhnlichen Mannes. Stellt man fich auf ihren Standpunft, so muß man gestehen, daß sie in der That lebendig. nicht ohne Beredheit schrieben und eine machtige Ginwirkung ausühten. Auswärtige Nachrichten tamen ben Berausgebern nicht mehr wie jedwedem, der fich um die öffentlichen Berbaltniffe etwas naber fummerte, ju: weitgreifende Berbindungen befagen fie nicht In der völligen Freiheit, in der damals Bien fich befand, zeigte fich bald Ausgelaffenheit, Gigennus machte fich breit, ungehindert äußerte fich frecher Sinn. Um Räufer anzuloden fann ber Beraus. geber auf Reizmittel. Ursachen zu fortwährendem Diftrauen waren leiber in Menge vorhanden. Der Ton ber meiften Blätter ward immer beftiger; fie fachelten und schürten die Bewegung, auf daß fie weiter moge, erhoben Betergeschrei, larmten, tobten. Schmähungen auf Personen riffen ein - aber eine "Schredensberrichaft" in Wien führten fie nicht berbei. Gine folde bat

es überhaupt in jener Zeit in Wien nicht gegeben. Mochten Feiglinge von einer solchen faseln, mochten Wibersacher, wie z. B. noch neulich Freiherr von helfert in seinem in salscher Darstellung die Borgänge zeigenden Buche über Desterreich im Jahre 1848, eine wiener Schreckenszeit in die Geschichte einschwärzen wollen: sie ist eine Fabel.\* Der Wiener war auch 1848 ber gutmuthige Mann.

Dritter Zeitraum. Bon ber Erfturmung Biens bis jur Einführung ber Berfaffung 1859, 1860. Mit Wiens Erfturmung durch des Fürften Windischgraß heer war es um diefe Preffe gethan. Die Slawen maren es, welche im Bunde mit der hofpartei Wien brachen. Den inneren Zusammengang dieser entscheibenden Wendung faßt man gegenwärtig in ber Regel falich auf: es genuge Dies eine Wort, weil Naberes nicht hierher gehart. Bereits am 23. Oftober 1848 batte Fürst Windischgras aus bem Lager vor Wien bas Forterscheinen ber Zeitungen in ber Stadt verboten, boch nur wenige Berausgeber gehorchten. Aber am 31. wurde ber Feldmarschall herr ber Stadt, die seinen Maffen mehrere Tage hindurch mit großer Tapferkeit widerstanden hatte. Run ftodte die Tagespreffe. Erft vom 7. Rovember an wagten sich einige Zeitungen wieder heraus, denen indeg der Bertrieb auf offener Straße untersagt war. Nicht wenige Zeitungeschreiber wurden festgenommen, einige vom Leben jum Tode gebracht, anbere eine Zeitlang im Gefängniß gehalten und bann entweder an einen bestimmten Ort verwiesen ober bedeutet, ein paar Jahre auf Reisen außerhalb Defterreichs ju geben. Ein Bag wurde g. B. auch bem Berausgeber ber "Gaffenzeitung", einem vormali= gen öfterreichischen Offizier, aufgezwungen, und diefer beklagte fich nachher mir gegenüber bitterlich, daßihm fein Reisegeld gegeben worden sei, von dem er im Auslande leben konne, mahrend doch für verschiedene Andere im gleichen Falle gesorgt worden sei. Fast alle größeren Blätter überdauerten bas muthend gerftorende Unmetter, aber welch' fdweres Jahrgehnt mußten fie durchmachen! Gine Bei-

<sup>\*</sup> Die Ermorbung bes Ministers Latour sieht biesem Ausspruche leineswegs entzegen. Sie war eine selbstverschulbete. Doch bies näher barzulegen, würde allzweit absühren. Die Schredenszeit tam erft mit Windischafts.

tung (bas "Frembenblatt", herausgegeben von Guftav heine, nachherigem Baron von heine-Gelbern) erging fich feitbem im Buthen und Schimpfen gegen die Manner der Bewegung.

Nicht die Umwälzung von 1848, sondern die nunmehrige haltung der Regierung trägt die Schuld an der nachmaligen Schwäche, an ber später mit Nothwendigkeit hereingebrochenen Gefahr des Zugrunbegebens von Defterreich. Das Unbeilsministerium Schwarzenberg-Leo Thun lenkte nach dem Sinne bes einen Ministers zurud in bie verberbliche alte Bahn und wirfte jugleich nach bem Sinne des andern jum Schaben bes Deutschtums; benn unterlaffen ward das Wichtigfte, was hatte geschehen sollen. Daß gleichwol gar manche Berbefferungen durch zwei fluge Minifter Bach und Brud, ben Breugen und Brotestanten, geschahen, braucht nicht geläugnet zu werden, allein diese betrafen nicht die Kernpunkte; beide hatten keine rechten Wurzeln, mußten, wenn sie sich in ihrer Ministerialmacht erhalten wollten, fich beugen. Bach klammerte fich in seinem Ehrgeize an die Jefuiten. Gemäß der nun eingetretenen Lage mußten die Beitungen fich winden, mehr ober minder Werkzeuge der Regierung abgeben. Die Tuvora, die Warrens, die Bang glanzten als Matadore. Sie, Bernhard Maner, Czörnig u. a. machten jest die Berolde Bach's. Gar mancher gute Defterreicher ftohnte auf. Gin alter, vielerfahrener, seinem Baterlande marm ergebener Schriftsteller von febr gemäßigten Ansichten schrieb mir nachmals in den heftigften Ausbruden des Unwillens: "Unerhört ift die Unverschämtheit und Frechheit, mit welcher die Organe und dienstbaren Rnechte bes Ministeriums alles Berkehrte, Grundverderbliche und Schamlose priefen und empfahlen, und wie fie von der öffentlichen Deinung ftets bas Gegentheil behaupteten. Je ftarter biefe bas Bach'sche Treiben verbammte und je erbitterter bas Publifum mar, besto lauter predigten die Zeitungen die innigste Befriedigung bes Publitums, die lautefte Uebereinstimmung mit ben Magnahmen der Regierung. Die Wiener haben für ein foldes Berfahren ben Ausdrud: "Schindluber treiben" und mahrhaftig! Schindluder hat man mit bem Publifum damals getrieben."

Indessen machten doch die wiener Zeitungen im Aeußeren recht erhebliche Fortschritte. Die außeren Bedingungen lagen für fie auch gunftiger als sonft irgendwo in Deutschland. Belden

großen Absat bot ihnen das damals icon mit seinen Boror-In der Stadt blieb übten so volkreiche Wien allein! rigens ber bergebrachte tägliche Einzelverkauf (wennaleich nicht auf offener Strage) im Gange, der in gewöhnlichen Beiten in keiner andern deutschen Stadt von Belang ift. Im gangen öfterreichischen gande war ferner in den porangegangenen Jahrzehnten bie Tagespresse nicht bermaßen in's Rraut geschoffen, wie außerhalb Defterreiche; in den Provinzialstädten bestanden demzufolge nicht sehr viele Blätter und die Gebildeten sahen fich auf die größeren wiener Zeitungen bingewiesen. Diese ersetten jest auch die "Allgemeine Zeitung", ba dieselbe in großen Fragen fich ja ebenfalls am Bangelbande führen ließ und als in Augsburg erscheinend Bieles nicht berührte. wovon jene als Ortsblätter Runde gaben. Die Mittel maren mithin den Zeitungsbefigern in Wien gegeben, ihre Blatter gu vergrößern. Geld für Berichterstattungen aufzuwenden und für die verschiedenartigen Belange Sorge zu tragen. Die wiener Zeitungen entwickelten fich in großem Magstabe und Besiger wie Berausgeber verstanden fich vortrefflich auf die sogenannte Mache - das Aeußerliche.

Auch zogen sie norddeutsche Kräfte heran in der Erkenntniß, daß das eigene Land für leitende Aufsähe und für die Auswahl der politischen Nachrichten geeignete Männer keineswegs in hinlänglicher Zahl besaß. Das Beispiel gab die Regierung, als sie an die Spiße ihres Blattes, der "Wiener Zeitung", einen Preußen (Dr. Leopold Schweizer) stellte und ihm zum Gehülfen einen Preußen (den jüngeren Bucher) beigab. Ruranda rief an seine Seite Preußen (Dr. W. Rogge, Dr. hildebrand u. a.), Zang vertraute seine "Presse" zwei Preußen (Friedländer und Etienne) an. Bei den meisten größeren Zeitungsunternehmungen waren Preußen, und mit besseren Gehalte als im übrigen Deutschland, thätig; die "Bersassung" hatte Dr. Herzel aus Berlin, das "Baterland" nachher Dr. Keip aus Berlin, selbst in der halbamtlichen "General-Correspondenz" arbeitete der Berliner Dr. Brühl u. s. w.

Ebenbürtig ftanden bald die wiener Zeitungen den größeren Blättern im außeröfterreichischen Deutschland gegenüber: von beanspruchter Mustergultigkeit blieben fie weit entfernt. Hin Schwäche lag immer noch in den politischen Betrachtungen.

Man darf freilich überhaupt an die deutschen Zeitungen in Hinficht der leitenden Auffage feine hoben Anforderungen stellen, zumal die Borbedingungen für solche gemeinlich verkannt wer-Soll ein Blatt ftets gut versorat sein, so muffen Die in ben öffentlichen Angelegenhetten, den Staatsgeschäften und dem Barteileben wirkenden Manner auch in ihm fich bethätigen, muffen viele außerhalb bes Zeitungswesens Stehende mit Auffaken belfen. Die Times behauptet ihren hoben Rang unter anderem vornämlich badurch, daß ein solches Berhältniß in England besteht. Ihrem Berausgeber völlig unbefannte Berfonen machen ihr Aufendungen, indem fle wiffen, daß dieselben (wofern fie nur überhaupt gut find) abgedruckt und bezahlt werben. In einem mir bekannten Fall wurde die Einsendung eines politischen Auffages von einem Manne, ber bis dabin gar feine Beziehung ju ben Berausgebern ber Times gehabt hatte, auch teine Staats. stellung einnahm, keinen bekannten Ramen trug, mit einer Behnpfund-Note beantwortet. Bei uns wird aus der Leserschaft au-Berft wenig ben Berausgebern entgegengebracht. In Wien werben politische Auseinandersetzungen wol nur ausnahmsweise von anderer als von amtlicher Seite ihnen zugegangen fein. bem findet im gangen beutschen Zeitungswesen auch tein Entgegentommen ftatt. Politische Auffage von Mannern, Die weder vom Zeitungsfach find, noch hohe Beamte, erscheinen selten willkommen, werden gewöhnlich nicht abgedruckt oder stark verändert und zugeschnitten, sofern fie nur etwas enthalten, was bem Sinne ber Herausgeber nicht völlig zusagt ober wenn sie etwas mehr Raum in Anspruch nehmen wurden, als grade in ben nachsten Nummern für den Leitaufsatz bestimmt ist. Wird ihnen die Ehre der Aufnahme zu Theil, so werden fie gewöhnlich als geschenkt betrachtet; häufig erhält ber Berfasser für bie hingabe feines Manustripte nicht einmal beffen Abdruck. Bleiben fie ungedruckt, fo wird nicht immer bas Manuffript jurudgefchickt. Biele Beitungen haben sogar die Frechheit gleich anzuzeigen, daß fie kein Manustript zurücksenden. So geht's in der Regel — wo sollte da die Lust herkommen, politische Betrachtungen für die

Beitungen zu ichreiben? Den wiener Berausgebern wurde Aberbies nachgesagt (ob mit Recht, entzieht fich meinem Urtheil), daß sie fich schwer entschlöffen, von einem Richtmitarbeiter Berfastes aufzunehmen, und ihren Mitarbeitern, daß fie den Butritt neuer Kräfte abzuwehren strebten. Ruht nun die Last, täglich ein ober ein paar leitende Auffage zu liefern, auf einigen wenigen Schriftstellern, immer denselben, so ift die unausbleibliche Folge, daß fie fich bald ausschreiben und daß fie keine Muße behalten, Die jur Beurtheilung neu auftauchender Fragen erforderlichen Unterlagen zu ftudiren. Die Auffage fallen bann flach aus und ber Renner merkt schnell aus ben burcheinandergewürfelten fandlau= figen Rebensarten, daß ein Auffat hat gem acht werden follen. Es war in den wiener Zeitungen vieles Fabritarbeit, mas geiflige Schöpfung hatte fein muffen - womit nicht etwa gefagt fein foll, daß gar teine vortrefflichen Auffage in der wiener Breffe erschienen seien: in ihrer Gesammtheit überschlagen, litten fie aber an Eintonigfeit. Selten ftrablte die Sprache eines Mannes von fefter Ueberzeugung und ftartem Willen erquidende Barme aus. Der Einbrud, ben fie machten, war mehr der, als trugen alle Schreiber eine Livree. Mehr perfonliche Rraft regte fich in ben ungarischen deutschen Blättern.

Seien wir gerecht. Staatsmannische Gigenschaften, Die zu einem guten politischen Leitartitel erforderlich find, geboren überall zu ben Seltenheiten. In der Beamtenlaufbahn werden biese so wenig gewonnen, wie in der Diplomatie, deren Reit überhaupt vorüber ift. Umfaffende staatswiffenschaftliche, geschichtliche und fatistische Kenntniffe, verbunden mit lebendiger Auffaffung der wirklichen Berhaltniffe, find die nicht zu miffenden Borbedingungen gur treffenden Burdigung ber Staatslage und ber auf Beranderungen bingielenben Beftrebungen. Diese Borbedingungen vorausgesett ift die beste Schule fur den Staatsmann die Bublizistit. In meinem Leben begegnete ich niemandem, ber ein rascheres und zugleich reiferes politisches Urtheil beseffen batte. als der Samburger Bedicher, berfelbe, ber eine furze Beit Reiche. minister war. Die Frage, wie er zu seinem Auffassen gedieben. beantwortete er: "baburch, daß ich mehrere Jahre die Leitartikel für ein hamburger Blatt fcbrieb." Wenige Zeitungen hatten bas

Glud, in ihrem Personal mehrere Schriftsteller zu besitzen, die als Staatsmanner dachten — und wie leicht stumpft eine Feber sich ab, wenn sie ununterbrochen schreibt.

Die Form der Darstellung mußte für österreichische Leser munter ausfallen. Wenn nicht ruhig und gemessen auseinandergeset, sondern hübsch herumgesprungen wurde von Einem zum Andern, wenn Bilder hineingewoben wurden, wol gar Pathos oder humor eine Stelle fand — bann gesiel eine Betrachtung der Staatssachen in Wien. Gerühmt muß Lebendigkeit und Frische an vielen Aussätzen österreichischer Zeitungen werden.

Einige Gebrechen der wiener Auffasfung im allgemeinen übten auch Einfluß. In einer Großstadt laffen fich alle geiftigen Bedürfniffe fo ziemlich befriedigen. Wer in ihr eingelebt ift, erhalt wenig Beranlaffung nach Auswärtigem zu fragen. Seine Stadt ersett ihm die gange Welt. Go bekummert er fich nicht oft um Fremdes, und weil er dies unterläßt, wird er in manchem Stude einseitig. Am schlimmften tritt dies in Berlin zu Tage, wo man auf alles Nichtberlinische herabsieht; es macht einen Bestandtheil bes "Berlinertums" aus. In Wien ift's nicht fo arg. Indef hat man fich bort an große Berhaltniffe gewöhnt und bas Urtheil wird mehr durch die Maffenhaftigkeit, das Beitumfaffende und Brachtstrogende bestimmt ale durch die Gediegenheit. Bei ben Deutsch-Ruffen ift dies noch in höherem Grade der Kall. 218 Desterreich das große Silberanleben machte, erprefte beffen Sohe nicht etwa einen Angitschrei, sondern die Unsumme schien vielmehr grade Befriedigung ju gemähren. Damale las man in allen öfterreichischen Blättern immer und immer wieder von bem "großartigen" Unternehmen. Grofartig mar nur ber Leichtfinn! In folder Stimmung richteten die wiener Schriftsteller die Augen nur nach London und Baris, Betersburg und Berlin. Bon deutschen Städten außerhalb Defterreichs achteten fie boch ftens noch auf München. Bas anderorts in Deutschland vorging, duntte ihnen flein, fleinlich, faum berudfichtigungemerth. Soldermaßen verkannten fie ichwer das Gigentumliche Der beutfchen Entwidelung, die bisher (in Zukunft brobt es anders w werden) nicht in dem geistigen Bermögen und der Bewegung von ein paar Großstädten bestand, sondern auf dem regen Schaf.

sen in vielen großen, mittleren und kleinen Städten beruhte, in benen gleichzeitig sortschreitende Kräfte sich wacker regten und wirkten; so verkannten sie die ächte deutsche Art, die nicht ausgeht nach der Aussehen erzielenden Fülle, sondern in bescheidener Ruhe auf die Bollendung. Jena und Weimar waren ja einmal die Brennpunkte des deutschen Lebens, denen gegenüber, was zur selben Zeit in Wien und Berlin geleistet wurde und geschah, blutwenig bedeutete; hier fand man blos die große Menge des Gewöhnlichen, Mittelmäßigen.

Diefe falfche Auffaffung bes wiener Zeitungefchreibers gereichte grade in dem besprochenen Jahrzehnt Desterreich jum größten Denn der Rampf über die Frage "Großdeutschland oder Großpreußen" ging in Nord- und Mitteldeutschland nach bem Ende des Parlamentes fort. In Wien bildeten fich die Staatsmanner in bloder Rurgfichtigkeit ein, mit der "Schlacht von Bronnzell", in der ein Pferd fiel, und mit der olmuger Busammentunft sei abgethan der Streit über Deutschlands Berfassung. Die Preußen waren viel einsichtiger, unterstütten und ftarkten fortwährend im streitigen Gebiete die preußische, unter verschiedenen Benennungen fich aufführende Partei und forgten für diejenigen, welche fich in bem Wirken für die preußische Borbertschaft, und mare es in unverantwortlicher Weise gewesen, blos= gestellt und in Schaden gebracht hatten. Da nun umgekehrt die Großdeutschen aus Desterreich weder von der Regierung noch von der Preffe den allermindeften Beiftand erhielten, nur Radenichläge, fo mar ber Rampf ungleich. Um Defterreiche Stellung handelte es fich und aus Desterreich ftand ihnen nichts zur Seite. Den Wienern bunfte bas fleine Ringen, in welchem Scholle um Sholle verloren ging, viel zu geringfügig, allein fein Ausgang wog hernach schwer. Die Widerstandsunfähigkeit der betreffenden Staaten war, als 1866 die Ranonen sprachen, ausgemacht, und Preuffen wußte, daß es zugreifen konnte. Seine Begner waren gelähmt, seine Anhänger rührig. Nach 1860 hatte die ausgedehntere Einwirkung der preußischen Partei sich auf Südwestdeutschland erstredt: man hat gesehen, wie schlecht Badenser und Baiern 1866 fich hielten. Die wiener Zeitungen hatten viel zu viel mit ben Absichten in Paris und Vetersburg zu thun, als daß fie fich um

Borgange in den Mittel- und Rleinstaaten bekummert batten. Wurdigten fie ja einmal z. B. Sachsen einer Mittheilung, so entlebnten fie dieje gewiß nicht den fleinen Blattern, in denen groß deutsche Berichterstattungen gegeben waren, sondern der für Preuffen wirkenden Brodhaufischen Zeitung, oder Zeitungen gleichen Rolibers. Sie muften überhaupt nichts von dem vorgehenden geistigen Rampfe, kannten die Manner, kannten die Blatter nicht, die dafür im Felbe lagen, daß Defterreich zu Deutschland gehöre; aus den preußifch gefärbten Blättern ichopften fie ihrt Anfichten. Wie Rinder ununterrichtet über die Lage der Dinge und die wesentlich wirkenden Borgange in Deutschland zeigten fich daher die öfterreichischen Zeitungsschreiber und maren folge lich auch ihre Lefer. Nachdem fie Jahr um Jahr geschlafen, rif fen fie einen Augenblick die Augen auf, als es ju fpat mar, um fie bald wieder zu schließen. Die "Oftdeutsche Bost" war diejenige Zeitung, welche noch am meisten das außeröfterreichische Deutschland beachtet bat, doch immer noch in viel zu geringem Grade. Die übrige wiener Zeitungspreffe leiftete, wenn fie auch einmal einen gegen Breugen losbonnernden Auffat brachte, mit ihrem gangen Berhalten unabsichtlich ben preußischen Beftrebungen Borfchub.

Ein anderes Gebrechen ber wiener Auffaffung, welches mit bem eben erwähnten zusammenhängend ab und zu die Zeitungen beeinflußte, mar die Unterschätzung des Geiftigen. Bebel anzusetgen, welche tiefgreifend wirfen, verftand man in Bien ichlecht. Bie man es trieb, gerieth ber öffentliche Geift vielfac in Abhangigkeit von Berlin, und nichtiger Dunkel mar es, wenn die Zeitungeschreiber fich anstellten, als batten fie ihr Urtheil selbstständig geschöpft; ihre Selbstkändigkeit bezog fich auf Anderes als basjenige, mas damals nach außen das Wichtigfte mar. Bon preußischen Gesichtspunkten aus wurden in der öfterreichischen Preffe Borgange, Schriften, handelnde Manner gewürdigt. von den Preugen hochgestellt murde, - und hochgestellt murde, werein eifriger Förderer der preußischen Ziele mar, - galt ebenfalls in Bien als Größe, und wenn ein Sybel, ein Biedermann nach Wien tam, wurden fie von den Defterreichern gefeiert. Wen die Breugen verwarfen, ber galt auch in den Augen der Desterreicher nicht. Erst nach 1866

wurden einige (vielleicht nicht ganz richtige) Anfage unternommen, einen eigenen öffentlichen Geist groß zu ziehen. Die Schuld bieser Unselbstständigkeit fällt übrigens nicht allein auf die Manner der Presse; die Regierung hat in der gleichen Unterschänung der geistigen Einflusse Antheil daran.

handelte es sich um Freiheitsfragen im allgemeinen, so standen die Zeitungsschreiber ein, so weit es irgend die Berhältnisse juließen. Dies war der Staatsgewalt gegenüber schwer, als schriftstellerische Aufgahebetrachtet aber leicht, nachdem überjene schon so sehr viel geschrieben worden. Sie wußten auch, daß die Gebildeten, in ungeheuer überwiegender Mehrzahl; dann auf ihrer Seite, sich daran erfreuten.

Im Haupttheile waren bemnach die öfterreichischen Zeitungen schwach. Glänzend erhoben sie sich in den Rebentheilen. Eifzig und rasch waren die Herausgeber hinter Neuigkeiten her, denn die Neuigkeitskrämerei lockt Abnehmer. Die Neugier der Wiener bestrebten sie sich, wie es immer angehen mochte, zu befriedigen. Eingelaufene Nachrichten wurden hübsch aufgeputzt, damit sie anziehender erschienen. Es kam sogar vor, daß Angestellte für die örtlichen Borkommenheiten etwas ersannen, was nicht vorgesallen war, um den Lesern zu gefallen \* und Honorar herauszusschlagen.

So matt und schaal das politische Urtheil in der Regel aussiel, so leuchtend, bunt und anregend that sich der Unterhaltungstheil hervor. Erinnern wir uns, daß Schöngeister an der Wiege des Aufschwungs der wiener Presse gestanden hatten. Was ihnen an den Zeitungen zusiel, verstanden sie lebendig, spannend und prangend in saftigen Farben vorzuführen. Lieber Leser, hüte dich ja einige Blicke auf ihre Aussätze unter dem Stricke zu wersen, sonst wirst du gepackt, zum Weiterlesen verleitet und bist gewöhnlich um

<sup>\*</sup>Ein Beispiel aus bem Sommer 1867. Damals befand sich ber tiltsische Sultan in Wien. Die "Biener Zeitung" berichtete über seine Fahrt in ben Prater, wie er burch die Ringstraße und Jägerzeile unter unablössigem Zurusen bes Boltes und hernach aus bem Prater zurück in das Theater an der Wieden gefahren sei — und der Sultan war boch gar nicht in den Prater gesahren! Eine Pratersahrt war nur angeklindigt worden, daraushin war sogleich ein "Bericht" abgesaßt und gesetzt worden. Die Ortsnachrichten besorgt für viele Blätter ein besonderes Geschäft.

beine Zeit betrogen. Dies Wort der Warnung ift freilich fein fleines Lob für biese Schriftsteller; es wurde noch weit größer sein und die Warnung unstatthaft, wenn fie die Runft verstuns ben, indem fie ihre Leser gerftreuen, erheitern und ergögen, ihren Sinn zu erheben, in anmuthigen Plaudereien und Spagen unmerklich Belehrungen zuzuführen. Billen als Bonbons einzugeben - auf diese schwere Runft verstehen fie fich aber leider nicht. Selbst gewöhnliche Gerichtsverhandlungen, die in Rordbeutschland troden ergablt merden, gestalteten fie zu buftern Schaudergemälden ober drolligen Auftritten, je nachdem. Anschaulich und ergreifend foll alles ausfallen. Un ber augenblicklichen ftarten Wirfung ift gelegen. Dabei verwendeten allerdings Biele, infonderheit Mitarbeiter an kleineren Blättern, gröbere Mittel, kipelten die Sinnlichkeit und überspannten die Einbildung, so daß die Frage entsteht, ob diese Art der Schriftstellerei und die Menge ber, um anzuziehen, bargebotenen Schauerromane, ber graulis den, schmutigen, ju Belden Berbrecher ftampelnden Ergablungen, einen heilsamen Einfluß auf die Gefinnung des Bolkes ausübte? Indeß kann man nicht umbin zu gestehen, daß die frischen wiener "Feuilletonisten" den Troß der "Publizisten" hinter sich lasfen und den parifer Feuilletonisten nahezu gleich kommen, denen fie nur im feinen Schliff nachsteben. \* Ginfache, genaue, mabrbeitsgetreue Darstellungen, wie folche die englischen Berichterstat-

<sup>\*)</sup> Störend find für ben Nichtöfterreicher bie vielen Sprachschniger, bas "weiters" ftatt: weiter (ober: ferner), das "nur mehr" ftatt: nur noch, bas "über" ftatt: auf (ben Bericht), "nachbem" für ben Grund, mahrend es richtig nur die Beziehung auf die Zeit enthält, das "beiläufig" ftatt: ungefähr, mahrend es boch blos: nebenber bemerkt bedeutet u. f. w. Auch ,ach finde, daf" im Sinne von: ich finde filt gut, bas "au Stande bringen" ftatt: festnehmen, ift nicht löblich. Mundartliche Ausbrude mogen in die Schriftfprache immerbin aufgenommen werben, fobalb fie bem lebenbigen Sprachgeifte entftant men; alsbann sind fie Bereicherungen. Bei einem Theile ber Auftriacismen if bies aber beshalb nicht ber Fall, weil fie aus bem Deutschsprechen von Richtbeutschen hervorgingen, welche die beutsche Sprache nicht recht in ber Gewalt hatten und baber in Kehler, befonders bei ber Berbindung und Farbung ber Sate verfielen, über bie man wol hinwegseben fann, bie man aber nicht nachahmen follte. Sie tonnen nicht baburch geabelt werben, baß öfterreichische Rebner, felbft ein Gistra, fie in ben Mund nehmen, ober bag von Defterreich aus folche Entftellungen unferer Sprache fich verbreiten.

ter geben, darf man in Wien nicht immer erwarten; Aufpuß, viel Flitterstaat muß mit in Kauf genommen werden, — aber es läßt sich gut lesen. Leselust war in der Bevölkerung vorhanden, der Leserkreis jedoch unreiser als im übrigen Deutschland. Der ruhige Ernst gemessener Darlegungen war nicht nach seinem Geschmacke. Er begehrte Aufregung. Nun, Zeitungen gaben ihm Aufregendes und septen auch wol bei dem Gefallen am Standal ein.

Indem dergestalt die großen Zeitungen so schmachaftes Lesefutter darboten, gediehen neben ihnen kleine Blätter für den Leselugus nur kummerlich.

Der leitende Gesichtspunkt blieb allemal bas Geschäft. Beil Die Preffe gewerbsmäßig betrieben murde, ließen die wiener Beitungsmänner es fich febr angelegen fein, für die Bedürfniffe der Bevölkerung gut ju forgen, wie für ihren eigenen Bortheil. Bo das Schreiben als ein Gewerbe behandelt wird, blos jum Gelderwerb, erscheint die Räuflichkeit nicht anftößig. Bang, ber wieberholt ermähnte Grunder ber "Preffe", die ihn jum Millionar machte, wird gegenwärtig als der Bater des unwürdigen Getreibes genannt und als ber Berderber ber wiener Zeitungofdreiberei hingestellt. Wol war er auch ber Reigenführer im Tange um das goldne Ralb, allein darf man auf sein Saupt eine grö-Bere Schuld mälzen, als er wirklich zu tragen hat? Zang fan'h fcon eine Berberbtheit ber wiener Schriftsteller vor (vgl. oben Seite 28), die ihre Stellung in einer Beise ausnutten, welche damals in Nord- und Mitteldeutschland unerhört war und hier erst in der Reaktionszeit einriß — aber mahr mag es immerhin sein, was ihm vorgeworfen wurde, daß er die litterarische Freibeuterei zum Spfteme erhob. Wir fommen fpater barauf zurud und bemerten hier nur noch, daß fie eine große Befinnungelofiakeit der an einer Zeitung bediensteten Schriftsteller poraussent. Beutelschneiberei fann nur mit Lumpen getrieben werden. Bang's "Presse" galt in den Augen der Menge als das Sauptblatt Wiens.

Ein Umstand endlich, der nicht mit Stillschweigen übergansgen werden darf, ist der, daß Juden in großer Anzahl sich auf die Presse warsen, selbstverständlich mit dem Geschick, dem Eifer

und dem raftlosen Streben nach Gewinn, der Scharfe und Spipfindigkeit, durch die sie sich überhaupt hervorthun. Borausschauenden Blides hatte Guytow vor vielen Jahren verkündigt, das die Presse "verjuden" werde. Wol die Hälfte der wiener Blätter befand sich in den händen von Juden, wie diese denn auch in Berlin sich in vielen Zeitungen sestsepten. Das Judentum ist, wie wir weiterhin noch mehr sehen werden, eine Macht in der Presse geworden, ist heutigen Tages eine Krast, mit der gerechnet werden muß.

Da in Desterreich weniger als in Mittel- und Norddeutschland Bücher gelesen werden und Bücher einen halt gegen den fortreißenden Zug der Tagespresse gewähren, so war in Desterreich die beherrschende Gewalt der Zeitungen größer als dort. Der Desterreicher hält auf seine Zeitung. Die häupter der grosen Blätter wurden dadurch hochmögende herren und ihr Gewicht stieg noch, als vermehrte Freiheit ihnen ihren Beruf erleichterte. Die einslußreicheren Zeitungsschreiber bedeuten in Wien viel mehr als in Berlin und genießen weit größeres Ansehn.

Bierter Zeitraum: seit dem Eintritt der Berfassung. Im allgemeinen Fortsehung und Steigerung des bereits Entwicklen. So weit hatte es das Regiment gebracht, daß die Riederlagen des österreichischen Heeres in Italien 1859 und der Berlust der Lombardei in Wien nicht Trauer, sondern eher Freude erregten. Schwarz auf weiß gelangte diese Stimmung natürlich zu keinem Ausdruck, aber aus Vieler Munde und wahrlich nicht von schlechten Männern konnte man hören: "es ist schlimm, allein wenn unser heer gestegt hätte, ginge es uns noch übler."

Nunmehr bekam die Presse Freiheit. Die alten Gesehe mit ihren äußerst harten Strafen für den sich versehlenden Schriststeller wurden zwar nicht aufgehoben (so viel ich weiß; hoch an der Zeit wäre es), allein bei der veränderten Sinnesart nur in Ausnahmsfällen zur Anwendung gebracht. Die wohlthuende Gutmüthigkeit und Milde des österreichischen Stammes hatte noch ein anderes Versahren gegen wirkliche oder vermeintliche Presevergehen ausgebracht, das sogenannte "objektive", mit welchem es sich solgendermaßen verhält. Erscheint ein für staats- oder religionsgesährlich angesehener Aussa, so läßt der Staatsanwalt

bas Blatt, welches ihn enthält, wegnehmen und leitet einen Rechtsgang gegen - ben Auffat ein, ohne nach beffen Berfaffer und Berbreiter ju fragen. Es handelt fich bann nur darum, ob die Beschlagnahme aufrecht erhalten ober jurudgezogen werben foll, und um die Rosten, nicht um Bestrafung. Der Auffan bekommt einen Bertheidiger und der Rechtshandel kann durch drei über einander stehende Gerichtshöfe geschleppt werden. meinlich traten die Richter dem Staatsanwalt bei. Etwas Geltfames ift's in der That, daß in allen Formen eine Schuld verfolgt wird, ohne daß man einen Thater jur Berantwortung gieben will, daß man das Blatt gleich einem Menschen behandelt und nach der letten Berdammung einstampft. Mit juriftischen Begriffen mag fich bas nicht recht vertragen. Auch wird mahrscheinlich gar manches Blatt weggenommen, welches das Gericht nicht verurtheilen murbe, wofern ein Straferkenntnig gegen Berfonen damit jusammenhinge. Es ift eine Rachcensur. Allein diese eigentumliche Einrichtung erleichtert offenbar nicht nur das Ginfcreiten der Regierung, sondern vornämlich die Bewegung der öfterreichischen Berausgeber und Schriftsteller. Sie fcreien, aber fie befinden fich dabei in viel großerer Sicherheit als im "Deutschen Reiche".

Der öfterreichischen Tagespresse lagen nach dem Umschwunge die inneren Fragen vor allem an und die Anerkennung durfte ibr nicht zu versagen fein, bag fie im Großen und Gangen fur die Freiheit des Bolkes beharrlich eingetreten ift. Die meisten Blatter vertheidigen die Berfaffung und bekampfen ununterbroden die Borberrichaft der Rirche und des Abels. Mit fast brennendem Gifer hat die Preffe ju öfterenmalen der Beiftlichkeit fich entgegengeworfen. Bei einem Sturme gieht ber vorfichtige Schiffer Die Segel ein. Aber so hielten es nicht alle öfterreichischen Rirchenhirten, nicht alle zügelten fich und ihre Kleriker — zu ihrem Schaben. Das bem Abel bas Wort redende "Baterland", "ber öfterreichische Bolksfreund", die katholische Litteraturzeitung, bas feit 1848 erscheinende "Wiener Rirchenblatt" (Berausgeber Wiefinger), das fatholische Bolfeblatt "Rapiftran" in Wien (feit 1867: Berausgeber ebenfalls Wiesinger), die feit 1870 monatlich in Mien ertonenben .. Wedftimmen für das tatholische Bolt", die beiben theologischen Biertelighroschriften, sowol die feit 1848 von 4

ben Professoren der bischösslichen Didcesan-Lehranstalt zu Linz als die seit 1862 von den wiener Domkapitularen und Dr. Wiedemann besorgte, der seit 1865 in Insbruck monatlich sich anmeldende "Sendbote des göttlichen Herzens Jesu" (Malsatti) und die in derselben Stadt blühenden "Monat-Rosen zu Ehren der unbesteckten Gottes-Mutter Maria" (gepstanzt und gepstegt von Perzager) vermochten so wenig, wie die allgemeinen Bolksblätter, welche Bischösse für ihren Sprengel, wie z. B. der Salzburger, unterstützten, einen Damm gegen die widrige Fluth zu bilden. Die Presse schlägt dem Katholizismus in Desterreich tiese Wunden.

Der Ton der wiener Zeitungsschreiber war sehr laut und sehr start. Schonungslos gingen sie wider Persönlichkeiten los. Ausfällige, verlegende Ausbrucke sielen da häufiger als im übriaen Deutschland.

In den Hauptstädten der österreichischen Länder kamen nun viele Blättlein in Geist und Geschmack der wiener heraus. Die großen Zeitungen in Wien vervollsommneten ihre Einrichtung weiter und leisteten soviel, daß neben ihnen keine Zeitung mehr mit mäßigen Mitteln aufkommen konnte. Man wird versucht für die Staatssachen von einem Monopol der großen Blätter zu sprechen. Bo jene Nebensache waren, mochte es noch angehen. So erschienen denn auch zahlreiche Wigblätter ("Kikeriti", "Floh", "Punsch", "Figaro", "Neue bose Zungen", "Bombe", "Tschau" u. a.), das "Salonblatt" und viele andere auf besondere Zwecke, hauptsächlich auf die Volkswirthschaft, ihr Absehen richtende kleine Blätter, von denen einige Fäulnißgeruch verbreiteten. Reben großen Blättern gab es in Wien auch Schmuzblättlein.

Bum ersten Range schwang sich die seit dem 1. September 1864 erscheinende "Neue freie Presse" auf, welche aus der alten Presse Zang's ausscheidend Dr. Friedländer, Etienne und Werthner gründeten. Sie sparten kein Geld, um von vielen Seiten Rachrichten zu erlangen, auf dem Schauplate großer Ereignisse Berichterstatter zu halten, eigene Telegramme zu bekommen. Im Hose des großen Gebäudes in der Ringstraße, in welchem die Zeitung geschrieben und gedruckt wurde, standen (ohngeachtet in der Rähe ein Standort der Droschkenwar) ein paarzweispännige Wa-

gen, die jeden Augenblick für die Berichterstatter und Mitarbeiter bereit waren. Wie sticht das gegen den ärmlichen Zuschnitt nordund mitteldeutscher Zeitungen ab! An Umfang und Bielseitigkeit des Inhalts kann unter diesen nur die "Kölnische Zeitung" mit ihr wetteisern. Im Aeußeren steht demnach gegenwärtig das österreichische Zeitungswesen vor an.

Den wiener Zeitungen wird man nachrühmen muffen, baß fie besorgt find, Rachrichten in Fulle herbeizuschaffen und die verschiedensten Bedürfniffe ber Leser gut und reichlich ju beden, mehr als es wol die außeröfterreichischen Blatter fich angelegen sein laffen. Man wird ihnen auch eine gewiffe Feinfühligkeit für Tages. fragen und jeweilige Stimmungen zusprechen konnen, aber ihre Schwäche in ber politischen Auffassung ift zu beklagen.\* Ihre Betrachtungen über Staatsfachen find fehr geläufig und anfpredend geschrieben, jedoch ihr Gedankengehalt wiegt gewöhnlich leicht. Die Sachkenntniß und die Scharfe des Denkens tommt ber Form, in welcher die Gedanken bargeboten werden, nicht gleich. Wie viel ift leeres Gerebe, worin ber Leser überlegene Ginficht ju finden mahnt! Wohldurchdachte Auffage find Seltenheiten weil bas Gesichtsfeld meift zu eng umgranzt ift und in den, Fragen ber hohen Politit Benige über das Nebenfächliche und ben Schein hinausgelangen. So wie die wiener Schriftsteller bem Einzelnen und Besonderen fich nabern, bekommen fie gleichfam Boden unter den Füßen und gewinnen an Tüchtigkeit gusehende. Rur eben wo es das Allgemeine, wo es Grundlagen, wo es bie Stellung von ftrengen Fragen über bas eigentliche Entscheibende gilt, erwarte man nicht viel neue Belehrung. Da tappen fie baufig berum, ba halten fie fich gern an Schlagwörter. Man muß demnach ihre Behandlung einheimischer und auswärtiger Fragen unterscheiben. Die inneren Bedürfniffe und Borgange verstehen doch Biele, und wie auch ihre Meinungen in Unsehung berfelben auseinandergeben mogen, fo wird gleichmol über biefelben Butreffendes oder boch ben Gesichtspunkten Gemäßes veröffent.

<sup>\*</sup> Ich spreche fiber bas, was mir bekannt geworden ist b. h. einen winzigen Bruchtheil der gedruckten Auslassungen. Grade was ich nicht gelesen habe, kann reise Frucht vom Baume der Erkenntniß gewesen sein.

licht, sei es auch zuweilen nicht magvoll genug und anderemale nicht ernst genua.

Allein, wie sehr auch die wiener Publizisten oder Staatsidriftsteller fich burch einige ichriftstellerifche Borguge, burch ihren Beift, ihre Lebendigkeit, ihre bewegte Ginbildung, ihren Wis vor ihren Rollegen im übrigen Deutschland hervorthun, fo geht ihnen doch in der Regel der Ernft, die Schwere und Nachhaltigkeit, welche diesen eigen ift, allzusehr ab. Leichtigkeit im Auffassen und Neberfertigkeit reichen noch lange nicht ju guter Staatsschrift. ftellerei aus. Wie viele Enten ließen die Wiener fliegen, wie viele Scheinwechsel zogen fie, damit nur etwas vorhanden fei, worüber in der Stadt hin und her gesprochen merden könne aanglich unnüger Beife! Mit neuen Ministerliften murbe gang besonders ein schwunghaftes Geschäft getrieben. War ein Minifterium icon einige Zeit im Amte, fo erklärten fie es, und nach fursen Friften von neuem, obgleich gar nichts Bahres baran war, für erschüttert. Ein Mitarbeiter schrieb etwa in ein berliner Blatt mit der Miene eines wohl Unterrichteten: unser Ministerium wankt wieder, vermuthlich ersegen es die herren fo und so; bas brudt getreulich die wiener Zeitung, an ber er wirkt, und auch manche andere nach, und nun scheint mit einemmale eine Frage da zu sein, mabrend doch nichts vorgeht, und fie wird in ber Presse und in den Gesprächen lange herumgeschleppt und bamit viele Zeit vergeubet. Zeitverluft bedeutet für ein arbeit. fames Bolf Bermogensverluft.

Dagegen gewahren sie nichts, wo sie nachdrücklich, und sind vergeßlich, wo sie beharrlich sein sollten. Grollte wol auch die deutsche Presse eine Weile, als des Reichskanzlers Uebereilung den Ungarn fast sämmtliche Berlangen unter schwerer Belastung der deutschen Reichshälfte zugestanden hatte, so ward dies doch bald digst wieder vergessen und sie hatte keinen Ausschreit gegen die helle Thorheit, das was vom Reiche nach dem Abzug Ungarns noch übrig blieb, als ein einheitliches Ganze zu behandeln. Das Bequemste war es allerdings den Rest als den andern Halbscheid anzusehen, aber wie unklug! Der Zuschlag von Galizien und Dalmatien zum vormaligen Bundesgebiete stellte einen Staatskörper het, der beständig duf Ungarn angewiesen ist.

Schneibe ber an meiner Behauptung zweifelnbe Lefer aus einer Nationalitätenkarte Cisleitanien aus und lege den Ausschnitt allein vor sich, mas erblickt er dann? Einen verhältnigmäßig schmalen Leib mit zwei Ausladungen, der einen nach Westen, der andern nach Nordwesten gerichtet, so daß zwischen ihnen eine große Einbuchtung vorhanden ift (in die fich Baiern, jest ein Bestandtheil des Deutschen Reiches, lagert), - mit zwei Klugeln, von benen fich ber eine, größere, nach Often im Bogen ausbreitet, der andere nach Guben erftreckt. Welche Geftalt! Und welche Beränderung jugleich in ben Grundverhältniffen der Boltevertretung, wenn in ihr, ftatt wie bisher Deutsche, Slawen, Magparen und Staliener zusammen beriethen, blod Deutsche und Slawen fich einigen sollen. Nun fteht im Reichstage die deutsche Mehrheit in Frage, mahrend boch auch nach ben Greigniffen von 1866 für das bisherige Bundesgebiet die flawische Führung hatte ausgeschlossen bleiben follen, mas übrigens selbstverftandlich nicht etwa heißen soll, daß tein Slame Minister werden durfe, weil dies nicht nur gegen die Gleichberechtigung verstieße, sonbern auch eine aus beschränkten Auffassungen entspringende Ungerechtigkeit mare. Dem großen Talente und Berdienfte geburt die erste Stelle.

Aus dem römischen Reiche deutscher Nation heraus ist diesses Reich entstanden und auf dem Zusammenhange mit dem übrigen Deutschland beruht sein serneres Bestehen. Die Gedanken sliegen rasch, die Ereignisse vollziehen sich langsam, und es verstreicht lange Zeit dis sich erfüllt, was aus den Grundverhältnissen hervorgeht, aber dieses kommt zuletzt zur Wirklichkeit. Welche politischen Schwachköpse waren diesenigen Hauptminister, welche seit dem westfälischen Frieden die Lebensbedingung Desterreichs so gründlich verkannt haben!

Wenn nun seit 1848 die Deutschen Oesterreichs wiederholt, immer und immer wieder von neuem, als sei die innere Kraft des Deutschtums unverwüstlich, arg benachtheiligt wurden, in Ungarn, in Gallizien, in Siebenbürgen, in Böhmen, wenn solchergestalt Desterreichs Regierer in schwächlicher Rachgiebigkeit gegen die übertriedenen Ansprüche der anderssprachigen Stämme, denen gebürendermaßen- die volle Gleichberechtigung des Ein-

zelnen eingeräumt war, ben deutschen Beruf Desterreichs im eigenen Innern verläugneten, so war der Ausschluß aus dem Deutschen Reiche in gewissem Sinne ein verdientes Schickfal, aber seltsam nicht nur, sondern fast toll war es, daß so viele deutsche Zeitungen das Preisgeben des Deutschen als Staatsklugheit (!), als "patriotisch" belobigten, anstatt ihm mit allen Kräften zu wehren.

Wohlmeinende Manner haben gegen ben Wiberftreit ber Bestandtheile des Reiches hervorgehoben, es muffe für jeden Defterreicher bas Bochfte "bie öfterreichische Staatsibee" fein. Die wiener "Tages-Breffe" und andere Blätter vertreten diesen Gedanfen mit löblichem vaterlanbischen Gifer. Den oberften Dagftab für das Berhalten gibt jedoch weder die Nation noch der bestebenbe Staat, fondern, um mit dem Aufflarungszeitalter zu reben, bie hum anitat. Bas Ausbildung der achten Menschheit im cingelnen Menfchen am meiften fordert, ift für ihn bas Erfprieg. lichfte und diefes feinerseits zu befördern ift feine vornehmfte Bflicht. Rann ber Slawe nach ihr mit Erfolg ftreben, fo erleich. tert bem Deutschen das gleiche Beftreben doch ohne alle Widerrede die deutsche Bildung. Würden also die Deutschen in Desterreich vor die traurige Wahl gestellt, ob fie ihr Deutschtum oder die öfterreichische Staatsidee porziehen, so werden fie diesem jene opfern; fo mußten es fie als verft andige Manner. Go lange follen, aber auch nur fo lange konnen fie jum öfterreichischen Staate halten, als in ihm ihr deutsches Wesen nicht in seiner Entwidelung gehemmt, noch einer zurücksehenden Bildung zu Liebe in gefährlicher Beise beeinträchtigt wird. Wenn es jedoch dabin fommt, daß wohldenkende und einsichtige Manner in Wien sprechen: "jest ist hier die erfte Frage, das Deutschtum aufrechtzuerhalten: alles Andere finkt zur Nebensache herab", so ift auch flar, mas in Aussicht ftebt. \*

<sup>\*)</sup> Die vorgedachte Aeußerung fiel 1870 von einem Manne, ben ich gebeten hatte, mich über die augenblickliche Lage zu unterrichten, auf beffen Beurtheilung ich selbstverständlich großen Werth legte. Nachdem bald danach das Ministerium Hohenwart die Zügel ergriffen hatte und auf Gestaltung eines Lichechenreiches hinarbeitete, ben versaffungstreuen Landtag Böhmens auslöste und die Schulen in Böhmen, selbst die alte beutsche Universität Prag noch

Bon sonderlicher Einwirkung der öfterreichischen Ministerien auf die auswärtige Preffe ließ fich nichts gewahren; bierüber

mehr flawisirt murben, ja schlechtberathen ber Raifer felbst am 12. September 1871 der Palacty'schen Träumerei das Sigel aufzudrucken schien, verbreitete fich unter ben Deutschen eine Stimmung ber Bergweiflung. Am erbittertften waren mit Recht die Deutschöhmen. Wer Zeitungen au lefen verfieht, ber tonnte nicht im Zweifel fein, bag icon längft ber preußische Ginfluß fich auf bie öfterreichischen Blätter fart, mandmal maggebend erftredt batte und fo war es benn auch gelungen, vielen Desterreichern bochft irrige Borftellungen bon ben Zuständen Preugens in ben Ropf zu treiben. Rein Bunder, baf fich unter Umftanben, wie ben eben geschilberten, eine öfterreichseinbliche Partei aufthat, bie nach Breufen ichielte. Allerbings fprach fie nur vom beutichen Gebanten, jeboch im hintergrunde lauerte bie Absicht bes Anschluffes an bas neue Deutsche Reich, mar bas lette, wenn auch unausgesprochene Biel Aufgeben in Preußen. Was an fich volltommen berechtigt war, bas Aufpflanzen bes beutschen Banners, marb burch die Richtung verberblich, die auf Breugen binwies. Erft hatte boch bie Mieberlage ber Deutschen unwieberbringlich und bie Unmöglichkeit burch eigene Rraft fich wieber aufzuhelfen unwidersprechlich ausgemacht sein muffen, bevor baran gebacht werben burfte, sich einem zu Grunde richtenden Einfluß zu entziehen. So weit war es noch lange nicht und auch alsbann wären noch mehrere Fragen erst zu beantworten gewesen, bevor man babin als zu bem Letten batte gelangen fonnen, wovon biefe Bartei ausging. Als bie Seele folder voreiligen Beftrebungen marb ein Reichstagsmitglieb, ber eifrige Deutschböhme Dr. Pidert bezeichnet. Gleichgefinnte traten zusammen, schoffen Gelb ein und Mitte December 1871 erschien bann in Wien "bie Deutsche Zeitung". Noch war ihr Erscheinen, wie gesagt, eine Boreiligkeit und daß fie ben "Bettelpreußen" jur Seite ging, grub ihr vollends bas Grab.

Anaftafius Grun (Graf Anton Auersperg) und Raiferfelb verlangten bie Streichung ihrer Namen von ber Empfehlungsanzeige biefer beutschen Zeitung. Die Erfetzung bes beutich - feindlichen Ministeriums hohenwart burch bas versaffungstreue Auersperg'sche raubte ihr ben Boben, biweil nun die Lage umgestaltet mar. Schon bei ber zweiten Einzahlung ber Antheilscheine zogen fich viele jurud; die britte murbe von ben wenigsten geleistet. Preußische Unterftugung, wofern folde gewährt worben fein follte, reichte nicht aus und obgleich bie Zeitung von Unabhängigfeit ftets gesprochen, traf fie ber Rrach von 1873 auch fo, bag es zum öffentlichen Betenntniß ihrer Leiftungsunfähigkeit tam. Bei ber Bersammlung ber Betheiligten am 1. Oktober 1873 in Wien mußte befannt gemacht werben, daß von einer Einzahlung von 346,145 Gulben, wenn man alle Bestände und Forderungen (gewiß boch berechnet) in Auschlag bringe, 276,948 Gulben (!) verbraucht und verloren feien ("Bobemia" 1873 Rr. 239) und die Zeitung fich nicht beden tonne. Berfciebene Berfuche murben gemacht, fie zu halten. Erst wollte man sie um 70000 Gulben unter Annahme eines entscheibenben Beiraths an frn. Sigmund hahn, ber tein Bermögen

vermochte ich auch nichts Erhebliches in Erfahrung zu bringen, vermuthlich, weil nicht viel zu fagen mar. Wir miffen, daß fie schon vor dem Jahre 1866 außerst schwach mar; im September 1868 gab die Regierung sie ganz auf; nur die wenigen (ich glaube an drei Orten) angestellten Schriftsteller, welche zugleich ben Auftrag hatten, die Regierung über Borgange und Stimmungen zu unterrichten, ließ sie nicht fallen. Andere Agenten wurden abgedankt. Bu den Curiosis gehört, daß bis dabin ein Dr. 2 ..... gleichzeitig dem wiener und dem berliner Pregbureau gedient hatte! Dlatt schleppten fich noch einige Berbindungen fort, um allmälich einzuschlafen. Man sparte Belb. In der Staatsfanglei mochten fich vertraute Schriftsteller zwischen 11 und 2 Uhr Belehrungen über ben Bang ber Staatsfachen holen und ein paar dem hofrath Kalke beigegebene Minifterialsekretare maren bestellt außer Berichten an die Minister über den Inhalt ber Zeitungen Auffage, welche die öfterreichischen Auffaffungen barlegten, in Zeitungen zu bringen. Der fürzlich um's Leben getommene Regierungsrath Orges schrieb für die frangofische Breffe, ein paar Andere, die noch wirken, Berichte an die Allgemeine, die kolnische und die Neue preußische Zeitung. Alles zusammen wollte berglich wenig befagen. Stärker war allerdings die Einwirkung auf die einheimische Breffe. Im Ministerium des Innern erhielten Mitarbeiter für wiener Zeitungen Rachrichten und Weisungen und einzelnen Blättern wurden vorkommendenfalls auch Geldsummen gezahlt. Im Ganzen war aber auch biefer Einfluß keineswegs maßgebend. Es gibt in Wien viele Beitungeschreiber, die fich an die Ministerien herandrangen, ihre Dienste anbieten und um sich zu empfehlen, das Lob der jeweilig waltenden Männer freiwillig singen.

besaß, verkaufen. Ihr flüssiger Besitzstand beckte jedoch die Schulden nicht. Der Bankerot schien unausweichlich. Da übernahm noch J. H. Wehle, von zehn Parteifreunden unterplitzt, die Weiterführung auf eigene Rechnung, und sorberte am 10. December 1873 in Zuschriften wirkliche und vermeintliche Gesinnungsgenossen auf, an der Unternehmung auch sernerhin theilzunehmen, allein das Ende ist vorauszusehen.

Diese Mittheilungen habe ich, weil fie in fpaterer Beit Aufmerksamkit verbienen konten, anfligen wollen.

In Berlin richtete man das Auge unverwandt auf Defterreich. Nachdem der preußische Beerbann 1866 mit eifernen Geicoffen die öfterreichischen Regimenter niedergeschmettert hatte, wurden in der Friedenszeit die Taschen der Zeitungsbesitzer und Berausgeber großer Blätter mit filbernen Rugeln fiegreich beschoffen. Wiener Zeitungen förderten darauf Preugens jeweilige Borhaben. Mangelndes Berftandniß der großen, so schwer richtig aufzufalfenden Fragen und ber 1866 ju Tage gekommene Rleinmuth machten möglich, daß angepreußte Blätter Gehör fanden ihre Urtheile arglos hingenommen wurden. Als die im Irrgarten der Politik herumtaumelnden Minister die nachfte porliegende Aufgabe verwahrloft: nachdrudlichft auf die dem Rordbeutschen Bunde nicht angehörigen subwestbeutschen Staaten einzuwirken, ware es auch nur gewesen, damit an ber Westgranze bie Umfassung burch Preußen abgewendet wurde - ba fah bie Preffe gleichaultig zu, fpornte bie Laffigen nicht, und als Frantreich mit Preußen in Krieg gerieth und damit die Gelegenheit fich bot unter Wahrung bes deutschen Reichsgebietes bie Defterreich entriffene Stellung in Deutschland zurudzugewinnen, woraut bin benn auch scharfblidende, thatfraftige Manner, in der Erkenntnif, daß baran Defterreiche Kortbestand hange, vorschauend geruftet hatten — da stellten sich die großen wiener und auch ungarifche Zeitungen auf Preugens Seite, wendeten fich entruftet von "Rachegebanken" ab, winselten nach Frieden, schrien aus Leibesfräften nach völligem Gehenlassen bessen, mas auswärts fich zutruge, und geftütt auf ihr Bezeter und die von ihnen gemachte "öffentliche Meinung" schob Graf Beuft die Kriegspartei bei Seite, machte rudgangig, was bereits in Vorbereitung war. So war Graf Beuft im Jahre 1870 Breugens wirksamfter Bundesgenoffe - um bald nachher von der preußischen Breffe als Keind Breufiens (ober, wie man jest fich ausdrückt: "des deutichen Reiche") bitter angegriffen, berabgesett, gelästert zu werden.

Trägt ein Bolt die Last eines gewaltigen heeres, nun so muß es auch eingeset werden, sobald Lebensfragen ohne Anwendung von Kriegsmitteln sich nicht günstig entscheiden lassen. War 1870 das öfterreichische heer unbrauchbar dazu (was ich nicht glaube) oder besaß man nicht den Muth es zu brauchen, so

ware viel zu sparen, wenn man, statt auszuheben, sich entschlösse, von den nurnberger Spielwaarenfabrikanten sunfzigtausend Schachteln bleierner Soldaten zu kaufen. Für die Friedenszeit bedarf der Staat keine große Mannschaft.

Breußische Blätter erzählten: Frankreich habe am 2. oder 3. August 1870 einem Directeur de la presse in Wien 200,000 Franken zur Berfügung gestellt, von welchem Gelde täglich die "Wehrzeitung" 400 Franken bezogen hatte, die "Tagespreffe" 600 Franken , das "Defterreichische Journal" 200 Franken und noch einige Blätter, welche flug bas Gehenlaffen ber Ereigniffe tadelten. Diese Angaben find zu bezweifeln, mas ich jedoch, trot allen Widerspruches nicht zu bezweifeln halte, ift, daß bie "Neue freie Preffe" anderswoher bestochen mar. Damals einer ihrer Abnehmer wurde ich beffen bald aus ihren Betrachtungen inne; zu merken war es auch daran, daß mit einemmale nationalliberale und finnverwandte Blätter mit auffälliger Borliebe Urtheile aus der "Neuen freien Preffe" abdruckten. In Wien ftritt man in Schriftstellerfreisen darüber, ob fie 100,000 ober 200,000 Thaler empfangen habe. Reuerlich versicherte mir ein Schriftsteller, der aus Wien fam, Friedlander sei nicht der Mann gewesen, für so wenig die Neue freie Presse berzugeben; eine Million Gulden sei der Preis gewesen. Sei dem wie ihm sei, große Summen muffen damals aus Norddeutschland nach Wien und Beft gefloffen sein. Das sparsame, korge Preußen konnte sein Geld nicht beffer anlegen. Bei den Ungarn ftand feit 1867 vorzugsweise die Entscheidung. Ungarische Blätter murden demzufolge gekauft. Der "Bolksstaat" theilte (am 30. November 1872 Rr. 96) mit, bag der unvermögende, mit 800 Thaler Jahresgehalt angestellte Berausgeber ber "Oft-Deutschen Posener Zeitung" Dr. Paul Balbftein um 1870 nach Peft gezogen fei um, wie man fic ausdrückte, "die deutschen Interessen in der Presse zu vertreten", und daselbst 1871 den "Ungarischen Lloyd", das "Pefter Journal", das "Neue Bester Journal" und viertens das "Bester Tageblatt" angekauft habe. Sollte er der Einzige gewesen sein, der die Thatiateit des berliner Pregbureaus nach Ungarn hinüber pflanzte? Ein Ungar, Graf Bethlen, gab in Pest und Wien auf preußischt Rosten eine "Diplomatische Wochenschrift" heraus, die in Ungarn

zwar nicht sonderlich viel Leser fand, jedoch von den preußischen Beitungen als Ausbruck der in Ungarn herrschenden Partei ausgebeutet wurde.

Wie um öffentliche Meinung zu machen preußischerseits verfahren wird, hat die "Demofratische Correspondenz, Organ der beutschen Boltspartei" (Stuttgart, ben 17. August 1869 Rr. 63) in einem Auffas "Grofpreußische Runfte" bloszulegen versucht. Als im Sommer 1869 ber Eindruck einer Rebe Beuft's in den "Delegationen" abgeschwächt werden sollte, behauptete die besagte "Diplomatische Wochenschrift", alle Politiker und Parteien Ungarns feien gegen Beuft mit ber Berpreugung Deutschlands einverftanden, und darauf bin benachrichtigte Bolff's Telegrammengeschäft Europa, wie fich Graf Bethlen ausgelaffen und daß "Befter Lloyd", "Ungarischer Lloyd" und "Pesti naplo", die verbreitetsten Zeitungen Ungarns, welche die Gefinnung der vornehmften Staats. manner und der Mehrheit der Bertreter Ungarns ausdrückten, fich ihm angeschlossen hätten. Die Berbindung des berliner Telegrafengeschäftes mit ber Bethlen'ichen Wochenschrift ober beiber mit einem Dritten im hintergrunde war eine so innige, daß einmal, 15. December d. J. telegrafirt werden tonnte, was die Wochenschrift zwei oder drei Tage später drucken wurde. \* Die "ungarische Korrespondeng" in Best erklärte auch später auf das bestimmtefte, "daß Ungarn gegen jede Trübung der Freundschaft Defterreichs mit Preußen nachdrudlich Einspruch erheben und niemals gemeinsame Sache mit bes beutschen Reiches Feinden machen werde", was in Berlin die "Norddeutsche Allgemeine" abdruckte.

Abgerechnet kurze Unterbrechungen aus besonderen Rücksten haben die Staatsschriftsteller der meisten großen Blätter Wiens, sei es durch klingende Gründe gestimmt, sei es von der Glorie der preußischen Siege berauscht, gleichviel ob sie übrigens die österreichische Berfassung vertheidigten oder gar als Demokraten gelten wollten, Preußen angepriesen, in des Fürsten Bismarck Politik das glückliche Berfolgen einer hohen sittlichen Idee geseiert und darauf gedrückt, daß ihr Desterreich unter allen Umständen Preußen nachgehe. Sie nahmen gar nicht in Betracht, daß in Folge der von ihnen gesorderten Neutralität an Desterreichs Westgränze der Coch-

<sup>\*</sup> Demofratische Correspondenz. Stuttgart 1869 Nr. 99.

gebietende in Berlin Rachbar wurde. Sie trugen, soweit dies in Bien möglich ift, dazu bei, die Freiheitsmänner im Deutschen Reiche niederzuhalten. Sie ergoffen die Schale ihres Jornes wie über die Widerstandspartei im deutschen Reichstage (Die "Centrumsfraction") so über den General Lamarmora. Faft jubelnd begrüßten fie die neuen Forderungen für das Beerwesen im Deutschen Reiche: ber österreichische Rriegeminister aber hat einen gar harten Stand, wenn er Bewilligungen verlangt. auch Sit einer Filiale des berliner Pregbureaus, deren Leitung gegenwärtig Berr Arthur Levnsohn bat, berfelbe, welcher, ale bie Breugen vor Paris ftanden, die versailler Zeitung ichrieb und nun zu den Herausgebern des "Neuen Tagblatts", des in Wien felbst derzeit vielleicht gelesensten, gehört. Diese Kiliale versorgt mit Berichten aus Desterreich den Schwäbischen Merkur, das Frankfurter Journal, die Schlefische Breffe, die Bossische Zeitung u. a.

So lange öfterreichische und ungarische Zeitungsbesitzer und Zeitungsschreiber es nicht wider ihre Ehre halten, über vaterlandische Belange nach den Wünschen Auswärtiger zu urtheilen und Geld zu nehmen, wo sie es sinden, so lange wird ein Preuße die östecreichische Presse gängeln und wo je Desterreichs Staatsrücksichten eine Haltung gebieten könnten, deren Spize Preußen trase, wird diese Presse entschedes handeln abwenden oder lähmen.

Ebenso wirkt Ungarn auf die Beschlußsassungen in Wien. Dies ist so offenkundig, daß ohne Anstand zu nehmen in den Berhandlungen der ungarischen Landtasel 1873 Thomas Pechy den Minister Szlavy zur Rede stellte, warum nicht ein Theil des "Dispositionssonds" dazu verwendet werde, wiener Blätter zu Gunsten Ungarns umzustimmen — als ob gar nicht für Unterbringung solcher Aufsätze gesorgt worden wäre, welche für Ungarn gegen das übrige Desterreich Partei nehmen. Der Minister versicherte, er verwende den Dispositionssond nicht für Preszwecke und das Haus lachte laut zu seiner Bersicherung.

Orges schrieb mir: "ich weiß bestimmt, daß Aegypten und die Pforte einzelne Journale für politische Korrespondenzen bestechen."

Wie lächerlich, daß österreichische hohe Leamte sich einbildeten und versicherten, die österreichische Macht flöße Furcht ein! Wüßten

fie nur, wie über Defterreichs Starte auswarts geurtheilt wird! Man unterschätt fie fogar fehr. Murde, Rationalliberalen vorgeworfen, daß mit durch ihr Berschulden Deutschland gerriffen worden sei, so antworteten sie: "Borläufig, weil es einmal nicht anders ging, um zur Einheit zu gelangen. Gines nach dem andern! Deutschöfterreich nehmen wir noch," Sie wiffen recht gut, wie fehr es in Desterreich an dem festen Willen, ber alle Rraft einsest, gebricht und daß, mas die eigene Schmächlichkeit des Sinnes verschuldete, nachher entschuldigt ju werden pflegt mit dem "überwältigenden Gange der Greigniffe." Der Schwächere folgt dem Stärkeren unwillkürlich. Mangel an Baterlandsliebe ift ein Sauptschaben Desterreichs. Erklärlich ift erwol aus allebem, was fich in Desterreich zugetragen hat, und die Sunden der Bater. buffen Sohne und Entel. Bas die Preugen zu viel, nämlich in einer die Gerechtigkeit gegen Andere verlegenden Beife, baben, davon haben die heutigen Desterreicher zu wenig. Dann aber haben auch (was ich wiederhole, weil es fart zu betonen ik) die an der Spige stehenden Manner nicht verstanden, einen felbst. ständigen öffentlichen Geist zu erzeugen. Den Zeitungen war es bemnach gang überlaffen, die Richtung zu geben und die Gemüther zu stimmen, und durch ihr Treiben ift es dahin gefommen. daß Berlin, ju dem fie aufzubliden lehrten, den Ion an der Donau angab und eitel Nachbeterei um fich griff...

Roch Widrigeres muß gesagt werden. Die Zahl derer, die eine feste Ueberzeugung haben und geltend machen, ist nicht beträchtlich. Wie viele besitzen eine eigene Meinung? Trog Charaktersosigkeit vermögen Zeitungsschreiber Einfluß zu gewinnen, weil sie ihre Betrachtungen zu unterschreiben nicht nöthig haben. Wer sich den veränderlichen Strömungen der Tagesmeinung stets anpaßt, wird auch jederzeit von ihnen getragen und schwimmt oben. Es ist ein wiener Tagesschriftsteller, der schreibt\*: "einen charaktersesten Mann kann man nicht brauchen, einen Mann, der nur für die Wahrheit sicht, kann man heute in keiner wiener Redaktion verwenden. Uneigennüßigkeit ist Sanskrit für einen

<sup>\*</sup> Wiener Schriftsteller und Journalissen. Typen und Silhouetten von Don Spavento (A. Mels?). Wien 1874,

Journalisten" — ich füge hinzu: bis auf die Ausnahmen, deren es gewiß noch zahlreiche gibt.

Ihr Talent dient folglich ihrem Bortheil und geschäftlichen Sinn besitzen die meisten wiener Zeitungsschreiber. Benn, von Rang gar nicht zu reden, herr Morit Szeps, der wenig mehr als feine Feder fein eigen nannte, binnen 8 Jahren fich jum Millionar emporschwang und mit seinem erwähnten "Neuen Biener Tagblatt" zugleich zu einer beachtenswerthen Macht in Wien erhob, jo mar ein Borbild gegeben, dem fich nacheifern lieg. Bollte man ebenso gedeihen, dann mußte man freilich in allem den Erfolg vor Augen haben, fich gang und gar dem Gefcmad der Lesewelt anvaffen und, wenn es vortheilhaft dunkte, auch ohne Bebenfen bem Bermerflichen bas Bort reben. Der Berfauf ber Blätter an die Abnehmer sowie die Zahlung von dem B'atte für das ihm gelieferte Schriftstud warf bei weitem nicht so viel ab, als wenn man fich bezahlen ließ dafür - daß man nach den Bunfchen Anderer die Zeitung richtete und in fie fchrieb. Gelb marf man dabei jusammen, aber es murben auch aus Gold Keffeln für die Breffe geschmiedet und fie fing an, unbeilvoll ju mirten. "Mehrere große wiener Zeitungen", fagt die "Allgemeine Illustrirte Industrie- und Kunst-Zeitung", "baben unermudlich am Berderben Defterreich3 gearbeitet. batte in Desterreich nicht größeres Unheil anrichten, kein Rrieg batte mehr Opfer toften konnen, als der öfterreichischen Preffe, fpeziell aber der wiener, beute zur Laft gelegt werden muffen." Die Breffe beilt nicht die Bunden, die fie schlägt, oder erft febr spat und bann auch nur mit großen Opfern und Mühen.

An Beschönigungen für's Geldmachen fehlt es nicht. Eine man fich aber, daß es nur eine grade Linie gibt, derkrummen jedoch viele.

Das noch Schlimmere in Desterreich war, daß die Feilheit seiner Schriftsteller offentundig wurde, ohne daß man sich barüber entse pte. Ehre und Gewissen betrachteten sehr viele fast wie Borurtheile beschränkter Röpse, indem sie es in der Ordnung sanden, Geld zu nehmen, sobald man es bekommen konnte.

Man trug keine Scheu. In der Schrift "die Corruption in Desterreich" (Zweite Auflage, Leipzig 1872 S. 23) steht ju lesen, daß Dr. Friedlander von der "Neuen freien Presse", dessen Leiche nicht lange banach (er starb am 20. April 1872) softerreischische Minister zur Beerdigungöstätte begleiteten, zur Deckung eines von ihm an eine Bank zu bezahlenden Betrages 1870 die Anweisung einer andern Bank auf fünftausent Gulden für eine näher bezeichnete "journalistische Leistung" zugestellt habe, und daß der Schein angenommen worden sei. Auch Berlin, München und andere große Pläze sind von diesem Krebse angefressen, aber so arg wie in Wien war es nirgends.

Sehr häufig soll es vorgekommen sein, daß große Zeitungen ihr Eintreten für gewisse Zwecke auf eine bestimmte Frist verkauften, und man sagte der eignen Regierung nach, daß selbst sie dieses Mittel nicht verschmähe. Wie viele zehntausend Gulben sie in einem Falle verabreicht haben solle, wurde auch in engeren Kreisen angegeben.

Wien wurde zu einem Plate ärgsten Misbrauchs der Presse. Welcher hervorragende Mann im öffentlichen Leben vom Drucke der herrschenden Meinung Schaden erleiden konnte, auf den warsen Zeitungsbesitzer und Zeitungsschreiber die Augen und sahen zu, ob sie ihn sich tributpstichtig machen könnten. Ihr Wüthen gegen den Grasen Hohenwart und gegen Schäffle verursachte sicherlich nicht blos die verkehrte Politik dieser Minister, sondern auch der Umstand, daß diese, als ehrliche Männer vom reinsten Willen, sich nicht absinden mochten.

Großen Gewinn verhieß die Ausbeutung des Berkehrs. lebens. Auf dieses stürzten sich daher die verderbten Leute der wiener Presse. "Die Unternehmer brauchen uns; niemand kann und zumuthen, daß wir uns umsonst zur Berfügung stellen": so rechtsertigten sie ihre Handlungsweise; an den Beruf des Zeitungsschreibers dachten sie nicht. Die theuren Reclamen, etwa im "Hans Jörgel", der zum Tone des niederen Bolkes herabsteigt, würden nach allem früher Auseinandergesetzen keine besondere Hervorhebung rechtsertigen, aber eine neue Erscheinung war die system atische Erpressung, die gegen große Unternehmungen, Eisenbahnen, Banken u. dgl. in Schwang kam. In Pest ging es bald ebenso her wie in der andern Hauptstadt an der Donau.

Die Finanzwelt blutete. Mit Unpreisung geködert oder mit Ungriffen bedroht verftand fle fic, gemäß den taufmannischen

Ansichten, leicht zur Bestechung, zu Schweigegelbern und Lohn für Unterfüsung. Sie nannte bies "die Presse gewisten." Es tostete freilich bedeutende Summen. Die Zeitungsmänner waren es, welche forberten, falls ihnen nicht sogleich entgegengelommen wurde.

Amei Arten der Erpressung seitens der großen Blatter wurben gewöhnlich. Die eine bestand barin, daß nicht nur einzurul. kenden Anzeigen unmäßig bezahlt werden mußten, sondern daß folde erzwungen wurden. Blieb eine erwartete Anzeige aus, fo schickte ber Eigentumer bes Blattes feinen "Inseratenagenten" an ben betreffenden Raufmann ober Borfteber einer geschäftlichen Unternehmung, um wegen bes Abdrude einer folden angufragen, und wie höflich ber Beauftragte fich außere, jener verfieht, daß, falls er fich weigert, die Zeitung ihn und sein Geschäft im gunftigen Falle todichweigen, mahrichemlicher herunterreißen wird und ihm fehr ichaden. Er zahlt. Die Beitungsbefiger verfuh ren auch wol rudfichtelofer und fendeten blos einen Brief ab: "Ihr Inferat über . . . ift uns unbegreiflicher Beife nicht juge gangen. Bir wollen nicht hoffen, daß Sie uns absichtlich über gangen haben und erwarten den Insertionsauftrag noch beute." Ober fie machten noch weniger Umftande und brudten die Anzeige obne Anfrage nach. Gine Gifenbahnverwaltung gab vielleicht aus Sparfamteit eine Betanntmachung, einen Kabrolan, einen Rechnungsabschluß nur in 2 ober 3 Blätter, erblickt ihr Ginge fandt aber sogleich in 10—20 Zeitungen und am folgenden Tage kommt ber hinkende Bote, die Rechnung von allen diesen Wollte fle Unbestelltes nicht gelten laffen, so wurde Rache geubt merden und fie fabe fich verfolgt.

Diese Brandschahung ware noch das geringste. Die Zeitungsbesther begehrten aber für ihre "Unterstühung" außerordentliche Zahlungen. Sich ihnen entziehen, hätte geheißen Anseindung bis zum Ruin hervorrusen. Widerspenstig durste man nicht sein. Es galt schon als eine Gunst, wenn eine Zeitung sich willfürlicher, wie berkehrender Tazirung d. h. Plünderung begab und zu einem Pauschale für ihre Beihülfe auf eine gewisse Zeit verstand. Bon der höhe dieser Beträge hat man außerhalb Desterteichs keine Borstellung. Bon einem wohlkundigen Gewährsmanne wurde mir

mitgetheilt, daß vor dem Krache an einer halben Million Gulben nicht viel gesehlt habe, welche jährlich die wiener Eisenbahnverwaltungen zusammen für Anzeigen u. s. w. an die wiener Presse abzusühren gehabt hätten, und daß nach dem Krache die Zahzlungen sich immer noch auf mehrere hunderttausend Gulden belausen. Die Ertheilung von Freikarten für österreichische Eisenbahnen an die Zeitungsschreiber und ihre Angehörigen ist daneben etwaß so Untergeordnetes, daß ich dessen gar nicht gedensten würde, wenn es den Leser nicht vielleicht interessitre zu erfahren, daß die Mitarbeiter an großen Zeitungen das Billet erster Klasse, die von mittleren und kleinen Blättern Freikarten zweiter Klasse erhalten.

Eine mahre Fundgrube für die Zeitungsbesiger waren Neugründungen großer Unternehmungen und ebendeshalb darf man wol mit fug den Ausspruch thun, daß der Grundung &schwindel und das wiener Zeitungswesen ein fast untrennbares Ganges bildeten. Sie genossen nämlich eine Mitbetheiligung am Gewinn und zwar ohne bei ben möglichen Rachtheilen des Fehlschlagens verhaftet zu sein. Sollte es zu Ausgabe neuer Aftien fommen, fchrieb ihnen einer der Unternehmer, man habe fich die Ehre gegeben, fie mit einer Anzahl Aftien ohne Rifito und mit Entbindung von der vorgefdriebenen Einzahlung zu "betheiligen". Daraufhin Empfehlung bes neuen Geschäftes, gleichviel wie es beschaffen war. Der Zeitungsberr gibt fich nun alle mögliche Muhe den Werth Diefer Aftien auf der Borfe in die Bobe ju fchrauben, um, fobald dies gelungen, Auftrag zu ertheilen: "Berkaufen Sie und schicken Sie ben Gewinn baar ein". Bei 50,000 Gulden, ja in die Sunderttausende haben dann die Spekulanten an die Bertreter der Preffe ausgezahlt. Es hat fich auch begeben, daß diese sauberen Gefellen sagten: wir wollen Guere Aftien nicht, gablt und lieber gleich eine runde Summe, fo und fo viel Zehntausende, und wir verpflichten uns Euch in ben nachsten drei Jahren jur Seite ju stehen, Guer Unternehmen in keiner Beise zu tadeln u. f. w.

Aber nun nahten sich auch einzelne gewichtige Mitarbeiter und fragten: wo bleiben wir? — und man raumte ihnen ebenfalls eine kleinere Mitbetheiligung ein.

Bas foll man gar sagen, wenn man vernimmt, Einige hatten sich so gut auf diese journalistische Beutelschneiderei verstanden, daß sie eine Beile nach eingesacktem Gewinne auf das bisher anempfohlene Unternehmen zu schelten begannen, um durch nochmalige "Betheiligung" zum Schweigen gebracht zu werden!

Namhafte Gewerbsteute, Runftler mußten auch heran. Schamlofes Treiben! Fortgesetes Täuschen und Betrügen ber Leser. Deun wozu verkauften fich biese Erpresser? Um zur Ausbeu-

tung bes Bolfes zu helfen.

Fälle wurden mir mitgetheilt, die ich nicht wiederhole. Beweisen könnte ich ja doch nichts. Wurde jedoch so viel ergählt worden sein, wenn schlechterdings nichts der Art vorgekommen ware? Einzelne Falle find öffentlich beglaubigt. In den Berhandlungen bes gegen Placht geführten Brozesses tam zu Tage, baß diefer in einem Jahre an verschiedene wiener Blatter für Reclamen und Inserate 155,000 Gulden ausgezahlt hatte. Den Umfang der Summen, welche neue Unternehmungen bei Ausgabe ihrer Attien an die Preffe in ber Form von "Betheiligungen" entrichtet haben, kennen wir von ber 1871 in Wien gegrundeten "Raten- und Rentenbant". Diese "betheiligte" 29 einzelne Berfonen, welche vermuthlich bloge Zeitungofchreiber maren, mit Geschenken, die von 750 bis 100 Gulden berabgingen, und bober vierundfünfzig Befiger von Blattern Biene und Unggrne. Die großen ("Preffe" und "Neue freie Preffe", "Tagblatt") emfingen brittehalbtaufend Gulden, bas "Frembenblatt" 1500, vier andere bedeutende 1200, "Neues Fremdenblatt" befam nur 700, feche wiener Blätter und ein pefter mußten mit 500 Gulden vorlieb nehmen, vier (die Benop'iche "Geschäftszeitung" und bas Witblatt "Floh", der "Ungarische Lloyd" und der "Ungarische Aktionar") mit 400, "Reporter" betam 300, die übrigen (die Wigblatter nicht vergeffen) wurden mit 250 bis 50 Gulden abgefunden. Der frankfurter (!) "Aftionar"strich überdies 500 Bulben ein. Im Ganzen betrug die Spende 33285 Gulben. Die "Defterreichische finanzielle Revue" theilte mit und erbot fich jum Erweise vor Gericht, daß die "Anglobant", als fie die ichwindelhaften "Türkenloofe" ausgab, um für fle Meinung zu machen, breiund fiebzig wiener Blattern Schweige- oder Empfehlungsgelb gezahlt habe, als dem "Tagblatt" 32000 Gulben, den beiden

"Preffen" je 25000, ber "Lorftadt-Zeitung" 16000, ber "Dontagerevue" und dem "Fremdenblatt" je 12000, der "Tagespreffe" 10000 Gulden, bis zu der "Deutschen Zeitung", die sich mit 800 Gulden genügen laffen mußte.

Wir erinnern uns, daß die "Neue freie Preffe", die, wie fie es perdiente, schnell viele Abnehmer fand, am Anfang des Jahres 1867 ungefähr achtzehntehalbtaufend, am Anfang bes Sahres 1872 gegen 30,000 gablte, mit bem Erlose von ihrem Bertrieb bie Rosten nicht beden konnte. Wenn eine mir gemachte Mittheilung mahr ift, fo betrug der Ausfall im Jahre 1868, wo fie ungefähr 24,000 Abnehmer hatte, 73,000 Gulben. Rechnung stellte fich indeß anders burch bie Ginnahmen von dem Anzeigetheil, ben Reclamen und geheimen Zuwendungen. Diese aufammen übertrugen nicht nur den Ausfall, sondern ließen einen Ueberschuff, von dem jeder der drei Befiger 30 oder 40,000 Gulden für seinen Saushalt bezog und bann noch ein solcher Reft blieb, daß jur Erbauung eines eigenen Saufes auf ber Ringstraße geschritten werden konnte. Wer Wien fah, weiß, daß die Baufer der Ringstraße Palläste sind, die schwerlich unter einer halben Million Gulden koften. Die "Oft-Deutsche Post", die es der Schule Bang's nicht gleichthat, vermochte nicht, fich zu erhalten.

3mei demokratische Großdeutsche, ein Breuke und ein Beffe, Frefe und Trabert, Bubligiften erften Ranges, welche die außere Lage Desterreiche richtiger ale alle einheimischen Blätter beurtheilten, hatten im Commer 1870 eine fleine Reitung, bas "Defterreichische Journal" aufgethan, welche fie nach einem Jahre eingeben laffen mußten. Bon ihren Lefern am 1. November 1871 Abschied nehmend fagten fie: "Ale wir es unternahmen hier ju mirten, machten wir und jur Bedingung; wir bedürfen einen Quadratichuh reinen Boden. Dies fleine Blatt sollte ber Quadratschuh fein und ift es bis an's Ende gewesen. Der Lefer alaubt nicht, wie theuer der Quadraticub reiner Boden bier in Wien ift. Wir haben die Ueberzeugung gewonnen: eine ehrliche Zeitung, die nicht raubt, ift bier - wenn überhaupt - nur möglich mit fo ungeheuern Mitteln, das Rifico in gar keinem Berhaltniß fteht zu dem schließlichen Ertrag. Wer so enorme Mittel nicht hat, ber kommt nicht burch

oder er verfällt der Räuberei. Alle Welt weiß bavon, die Finanzwelt hat sich darein ergeben, das Publikum kummert sich nicht darum. Die Korruption wird bleiben, bis die Staatsmacht dreinfährt."

In einem Garten, in welchem das Unfraut nicht ausgejätet wird, wuchert es üppig und überzieht julest ben gangen Boden. Das Unwesen wurde ärger. Nachdem schon manche bloge Mitarbeiter in die Rufftapfen der Eigentumer und Berausgeber getreten waren, verdroß es untergeordnete Zeitungeschreiber, daß fie wegen ihrer niedrigeren Stellung übergangen worden waren, und in dem beigen Bunfche bestochen zuwerben, gingen fie darauf aus, folche, welche fie bestechen konnten, jum Bestechen zu zwingen. Menschen ohne alle schriftstellerische Befähigung, selbst ohne Universitätebildung, grundeten fleine Blattlein in der Abficht, Erpreffungewertzeuge gegen Bersonen, welche gut gablen konnten, in die Sande gu bekommen. Diese Schmaroper der Presse schnappten nach fetten Biffen ober mindeftens nach Broden, Die für fie abfallen follten, und ba ihre Blättlein als gar ju bedeutungelos angefeben wurben, gingen mehrere von ihnen eine Genoffenschaft ein, um Bablungen oder Abfindungen den Banken und Grundern abzudrangen: ihre Menge follte wuchten.

Das Uebel frag weiter. Wo fich im Guten teine Beute erfchnorren ließ, versuchte bied Gewürm fie im Bofen zu ertrot-In erfter Reihe trachteten die Lungerer große gewerbliche Unternehmungen ju umschlingen, aber bamit fich nicht begnügend ftellten fie Privatleuten Berunglimpfungen in Ausficht und forderten einen Raufpreis für beren Nichtveröffentlichung. Sie ftellten bie Standalsucht des vornehmen und niedern Bobels in Rechnung. Auf daß die Razzia gegen Banten und Bahnen nachdrucklicher werde, gingen fie ihren Borftebern an die Ehre. Wer sich nicht gutwillig plundern ließ, mußte fich gefaßt machen, daß seine persönlichen Schwächen und seine Familienverhältniffe auf die hämischste Beise entstellt vor die Deffentlichkeit gezerrt wurden. Wirkliche Borfälle, die in jeder guten Familie fich zutragen konnen, aber auf bem Martte nicht ausgeschrieen werben, brobten fie in die Deffentlichkeit in bofer Faffung ju tragen und hatten fie nichts erlauern konnen, so erlogen fie frech.

Im Burftenabzug legt ber journalistische Schnapphansti einen schlimmen Auffan gegen ein Geschäft oder eine Berfon an ber Stelle vor, welche getroffen werden foll. Er fommt um einen Freundschaftsdienst zu leiften; der Auffat rühre von einem Mitarbeiter ber, auf ben Rücksicht genommen werden muffe, aber er wolle den Streich noch bei Zeiten abwenden und bei dem Berfaffer vermitteln; vielleicht laffe fich berfelbe burch ein Stud Geld bewegen, ibn zurudzuziehen. Der Berfasser ift natürlich ber Sprechende selber. Dies war noch gartes Auftreten und bieses wird schon Bang jum Borwurf gemacht, ber zuerft die Borfenwelt geschröpft, ber fich fur Unterdrudung von Auffagen babe Wechsel ausstellen laffen, ber aber vielleicht ber allgemeine Sundenbod geworden ift. hatte man mit einem festen Manne ju thun, so wurde nicht so jart ju Werke gegangen. Dhne vorgangige Bermarnung brachte bas Giftblatt unter ber Ueberschrift "Redaktionebriefkaften" eine ihm vorgeblich jugegangene Barnung vor dem auf's Korn genommenen Geschäft zum Borschein ober benachrichtigte in seinen Spalten seine Lefer, daß fie in der nächsten Nummer entsetliche Dinge über eine gewiffe Unternehmung finden wurden. Berftand diese ben garten Bint mit ber Rauft und fand fich ab, so blieb die Anklage aus; vielleicht pranate gar fettes Lob an ihrer Stelle.

Wer hätte nicht erfahren, daß von Berläumdungen immer etwas hängen bleibt? daß die Betretung des Rechtsweges allemal mißlich ift? Wie schwer fällt gewöhnlich die Führung eines strengen Beweises! Und erlangt der Kläger ein schönes Erkenntniß, so sind vorher durch die Gerichtsverhandlung die Lästerreden erst recht in den Mund der Menschen gebracht worden und der Name des Klägers ist in den Blättern herumgeschleist. Wird die eisersüchtige Frau dem Erkenntniß glauben? Es reicht schon eine zweideutige Bemerkung über das Benehmen der Tochter auf einem Balle hin, ihr auf lange Zeit einen Schandssed anzuhängen, der vielleicht einen Bewerber von ihr verscheucht. Man krümmte sich und zog den Beutel.

Unter Berufung auf den "Wanderer" vom 20. Oktober 1870 theilt "das Ausland" Folgendes mit: "Um verwundbare Seiten der Gepreßten zu finden, umzingelt jene Sorte Presse die größeren Insti-

tute mit einer förmlichen Spioneriekette. Unter ben erfindungsreichsten Vorwänden werden Besuche da und dort erstattet, um etwas vielleicht Verwerthbares zu erspähen. Es gibt Blätter, welche unter den Beamten gewisser Institute förmliche Privatdetectives sich halten, um hinter die Kulissen verwaltungsräthlicher Geheimnisse bliden zu können." Der Revolverjournalist (ward mir geschrieben) paßt auf, ob ein verheiratheter Mann mit einem leichtsertigen Fräulein einige Worte wechselt oder eine ehrbare Frau in eine Begegnung geräth, die sich mit Zuthaten der Einbildung als eine verdächtige darstellen läßt.

Der Leiter einer Bahn hatte im Bewußtsein der Makellosigkeit mehrere Schröpfungsversuche zurückgewiesen: da geht eines
Tages den Beamteten dieser Bahn massenhaft, unentgeltlich die Rummer eines Blattes zu, in welchem eine vermuthlich erfundene, höchst schmutzige Mätressengeschichte über ihren Borgeseten angefangen und Fortsetung angezeigt ist. Der Betrossene zahlte. Da läßt z. B. der Eigentümer und Herausgeber der "Bochenpresse" unter der Ueberschrift: Chronique scandaleuse allerhand üble Dinge über eine Schauspielerin des Theaters an der Wien und über deren Angehörige drucken und nachdem sein Blatt verbreitet ist, läßt er durch verschiedene Personen zu ihrer Kenntnis bringen, er gedenke dabei nicht stehen zu bleiben. Ihr bestürzter Bater eilt bittend zu ihm und nachdem der 300 Gulden erlegt hat, verpssichtet sich der würdige Bertreter der Presse nichts mehr gegen dies Mädchen und ihre Familie zu schreiben.

Wähne man nicht, blos schaale Wisblätter hatten sich berartig vergangen. Die "Abelszeitung" machte es auch so, denn solches Gebahren sing an einzureißen. Ihr Eigentümer und Herausgeber, ein Edelmann und, was mehr sagen will, ein Rechtsgelehrter, schickte dem Vorsteher der Westbahn einen ihn schwer antastenden Aussas im Bürstenabzuge und verstand sich, ihn zu unterdrücken und durch einen günstig lautenden zu ersehen, nachdem er 150 Gulden eingestrichen und eine Freikarte zur Fahrt auf der Westbahn erhalten hatte.

Wer nicht viel besaß, der war allerdings ficher vor dieser modernen Räuberei im Geschmacke der Jestzeit.

"Mehr als ein zerrüttetes Familienglud (sagt der Berfasser bes erwähnten Aufsaßes im "Ausland") [v. Hellwald?], mehr als eine zerstörte Existenz hat dieses cynische Enthüllen oft durchaus privater Borkommnisse schon auf dem Gewissen. Es genügt, daß irgend eine Unüberlegtheit, irgend eine Privatrancüne einen Namen auf die Oberstäche geworsen hat, um ihn sosort malitiös zu zersasern und nach dem Sprüchworte, wie der Schelm ist, so denkt er, gründlich schweigen seinen Auch bei dieser ""Causerie" hat das endliche Schweigen seinen Marktpreis, sowie manch' einer seine klingenden Gründe zugezählt erhalten hat, um Den oder Jenen gründlich anzuschwärzen und zu verläumden. Es ist einsach oft das Banditentum statt mit dem erkausten Stilet mit der gedungenen Feder aus dem tückschen hinlerhalt seiger Anonymität mordend."

In Wien, wo die Presse zu einem Sobestande in außerer Beziehung gediehen war, wie noch nirgends in Deutschland, erhob sich auch das schriftstellerische Freibeutertum. Es kam wol auch anderswo zum Borfchein (fo ward g. B. in Berlin Sollanber's Blatt "Der Borfenwachter", gemeinhin ber Nachtwächter genannt, beffelben Berhaltens bezichtigt) und einzelne Strauch. ritter von der Feder find hie und da, auch in Leipzig, aufgetaucht, allein mas in Wien beinahe gur Gewohnheit geworben mar, beschränkte fich in anderen Blaten erft auf Ausnahmsfälle. Wie anders beschaffen war der Auswuchs der Breffe in Berlin und in Bien! Dort machte ein politischer Gedanke die Zeitungeschreiber dienftbar und verdarb fie; hier gingen die Einzelnen auf Gelbichneiderei, auf Bereicherung aus. Bir werden weiterbin seben, daß die große Tagespresse Wiens gradezu von den Mächten der wiener Borfe abhängig werden follte, um als ihr Bertzeug zu arbeiten.

Zwei Richtösterreicher waren es, welche an den alten Ueberlieferungen der Ehrenhaftigkeit festhaltend in Wien voll Entrüftung gegen das eingerissene Schandtreiben in die Schranken traten, die Männer des "Desterreichischen Journals" Frese und Trabert. Sie donnerten gegen den Mißbrauch der Presse. Ihr Auftreten drängte verschiedenen großen Blättern in Wien, die nicht wollten, daß man sie für mitbetrossen halte, Ausfälle gegen die "Corruption" ab, Ausfälle, die weniger gegen die Rauflichkeit ber baltung — benn wie viele waren nicht tauflich? — als gegen die Erpreffungeversuche gerichtet maren. Jene beiden Bortampfer, auf welche, weil ihr Blatt flein mar, Die Inhaber der großen Reitungen in kindischem Dunkel von ihrer eingebildeten Sobe berabschauten, schlugen am 10. März 1871 dem Ministerium vor, "folche Praktiken als Defraude strafbar zu machen mit dem vierfachen Betrag; den follen gablen sowol die Bestochenen als ihre Herren und zwar nicht aus der Gesellschaftstaffe d. b. aus bem Gadel der Aftionare, sondern hochftfelbft aus eigener Tafche, und wer solcher Praktiken einmal überführt ift, der soll gerichtlich für unfähig erklart werben, je wieder Direktor oder Bermaltungerath zu fein, und die Ueberführung werde erleichtert daburch, ban ihre Bucher eventuell gegen fie felbst zeugen, wofern fie nicht nachweisen, daß jeder gebuchte Rreuger wirklich feine ehrliche Berwendung gefunden hat." — Das ging nun wol nicht an. Sie tauften diese wiener Schandblatter Revolverpresse und der Rame ist geblieben. Er ward erganzt, indem im Abgeordnetenhause ein Boltsvertreter in Bezug auf die großen Zeitungen von der "Ranonenpresse" sprach. Frese und Trabert ermahnten Die Desterreicher sich nicht einschüchtern zu lassen, schlechte Anfinnen sogleich bekannt zu machen und die Beutelschneider por ben Richter zu schleppen.

Nunmehr faßten sich die Borsteher der Kaiser-Ferdinands-Nordbahn, von Eichler und von Jacobi das Herz, nachdem ein Herr von Zerboni sie mit dem Erscheinen einer sehr scharsen Flugschrift, welche "riesige Sensation" machen werde, bedroht hatte, davon am 22. Mai 1871 aller Welt Kunde zu geben mit der Erklärung, sie wurden in Zukunft jeden gegen sie gerichteten Erpressungsversuch zur öffentlichen Kenntniß bringen, und als darauf der vorhin erwähnte Besiger der "Adelszeitung" ein angeblich bei ihm eingegangenes ehrverlezendes Schreiben dem gedachten Hofrath Eichler brachte, mit dem Berheißen von demselben keinen Gebrauch zu machen, wosern Eichler 100 Gulden zahle und in der Eigenschaft eines "Mitbegründers" der Adelszeitung jährlich 100 Gulden zu ihrer Unterstügung beitragen wolle, wenbete sich Eichler an den Gerichtschof, der (im Juni 1871) solches

Borgeben mit vier Monaten schweren Kerkers bestraft hat. Die Vorstände Das aute Beispiel fand Nachfolge. Frang-Josefs-Bahn zogen noch 1871 die Leiter des "Mob" auf Sein Berausgeber murbe ju 2, fein Bedie Anklagebank. figer ju 4 Monaten Saft verurtheilt. Gine Frau Rath verklagte 1872 einen Schriftsteller, weil er sein Bersprechen nicht gehalten hatte, keine ehrverlegenden Auffäße gegen sie und ihre Familie ju schreiben, nachdem er vorher mit der Drohung, einen Roman, in dem fie und ihre Bermandten an den Pranger gestellt werden sollten, zu veröffentlichen, ihr 430 Gulden abgepreßt hatte. Diesen Uebelthäter bedachte der Gerichtshof am 9. August 1873 mit jehn Monaten schweren Kerkers. "Das Landesgericht hat - fo stand damals in einem wiener Blatte zu lesen — hierüber seine eigenen Ansichten."

In ihrer Entartung maren die wiener Blatter vorzuglich dazu angethan, der Beschwindelung des Bolkes und den von gewiffenlosen Menschen ausgehenden "Gründungen" großer Geschäfte ben Weg zu bahnen. Sie leifteten dem tollen Treiben. welches 1870 losging und so viele Ersparnisse der fleißigen Bevölkerung in die Taschen nichtonutiger Borsengrößen lockte, gewaltigen Vorschub, anftatt es im Reim zu erstiden. Freiherr Frang von Sommaruga, einst bes deutschen Barlamentes Mitalied. damals Settionschef im Finangministerium, genauer Renner Des finanziellen Schwindels, grundete, um ihm zu wehren, ben "Dekonomist. Bolkswirthschaftliche Presse" und bestellte zu dessen Berausgabe den Oftpreußen Dr. Sommerfeld. Diefes Blatt lag im Kelde gegen die Gründerei. Graf Beuft klagte im Sommer 1871 Sommerfeld an und Sommerfeld wurde verurtheilt, in den Berhandlungen aber wurde letterem bezeugt, daß er für Unzeigen keine hoben Preise genommen, betrügerische wie "Schwindlucht ist heilbar" ganz abgewiesen habe und daß ihm (so beeidigte der Geschäftsführer des Blattes) von keiner Seite auch nur ein rother Rreuzer zugegangen sei.

Es gab auch noch gar manchen Chrenmann unter den öfterreichischriftstellern, welchem das abscheuliche Getreibe, unter dem
sogar ihr eigener Ruf litt, ein Gräuel war. Hocherfreulich ist es,
baß der wiener Schriftstellerverein "Concordia", dessen gegenwär-

tiger Borfiter Bilhelm Wiener, ber Berausgeber bes "Neuen Fremdenblattes" ift, fich in's Zeug legte und im Jahre 1873 einen Ausichuf (Ruranda u. a.) niedersette, welcher Borfcblage ihm unterbreiten foll, wie das Uebel auszurotten ift. Schwere Aufgabe, nachdem die bestehenden Zeitungeverhältniffe auf dem so viele Jahre vorhandenen faulen Buftand aufgebaut worden find! Benn es mahr sein follte, daß unter fammtlichen wiener Tageblättern nur zwei, das alte "Fremdenblatt" und das "Reue wiener Tagblatt" ihren Bedarf mit ben regelmäßigen anftandigen Einnahmen zu beden im Stande, die übrigen zu feiner Bestreitung auf Buschüsse angewiesen find, welche zurudgewiesen werden mußten, wenn selbst noch einige mehr auf eigenen Fu-Ben ftunden,\* so springt doch die große Berlegenheit in die Augen, in welcher fich nunmehr die ehrenhaften wiener Zeitungebefiper befinden. Der einzelne Schriftsteller befindet fich unter dem Drude von Umftanden , die umzugestalten außerhalb feiner Dacht lieat.

Unbesangene Leser werden gewiß aus allem Borstehenden den Eindruck haben, daß ich mich nicht schonend, nicht parteisch sur Desterreich ausgelassen habe. Ich tadelte viel. Ich muß jedoch zum Schlusse auch bekennen, daß das Bolt von Desterreich, wie schadhaft immer noch Vieles bei ihm sei und wie verstehrt manche Besserungsversuche bei ihm unternommen worden sind, unter allen deutschen Stämmen im letzen Bierteljahrhundert am meisten vorwärts geschritten ist, daß Desterreich im Ausschwunge sich besindet. Zweiselt jemand an Desterreichs außerordentlichem Fortschritt, so vergleiche er seine Zeitungen von 1847 mit denen, welche jest erscheinen. Im Anwerben guter Berichterstatter, im Unterhaltungstheile und in der vielseitigen Sorge sur die mannichsachen Bedürfnisse der Leser übertreffen die großen wiener Blätter die anderen deutschen Zeitungen.

<sup>\*</sup> Die "Tagespresse" versichert gar (4. Februar 1874): "Bei ben Ansprüchen, welche das Lesepublikum in Wien an ein großes politisches Journal zu stellen gewohnt ift, ist kein Blatt im Stande, die Kosten seines Etats zu beden." Sie hofft ben Ausgleich der Rechnung vom Wegfall des Zeitungsstämpels, der einen Kreuzer auf jede verkaufte Nummer beträgt. Eine Erleichterung ist der Wegsall der Inseratensiener am 1. Juli 1874.

## XVI.

Jedes Zeitungsblatt ift ein merkwürdiges Denkmal des vorgeschrittenen Standes der europäischen Entwidlung. Wie viele Briefe aus ben verschiedensten Gegenden werden in ihm jum Einblid vorgelegt! Welche Fülle von Nachrichten mannichfaltiger Art bringt es täglich zur Renntniß! Es gibt zu lesen Staatsfachen und Bereinsverhandlungen, Borfenvorgange, miffenschaftliche und gewerbliche Fortschritte, Reiseberichte und örtliche Neuigkeiten, und mas alles noch. Gestern früh lag vielleicht noch kein geschriebenes Blatt von alle dem vor, was wir heute in ihm Mit fieberhafter Schnelligkeit, durch die angestrengteste, sofort ineinandergreifende Thatigkeit Bieler ift die Berftelluna ber Einläufe im Drude vor fich gegangen, der vor uns liegt. Bir find so daran gewöhnt von der Zeitung eine Rulle von Benachrichtigungen taglich zu erhalten, daß wir uns felten zum Bewuftsein bringen, wie viel Wiffen wir mit ihr um ein paar Rreuger ober Groiden faufen.

Betrachten wir die Gaben der Zeitungen, so ist mahrlich nichts billig er als eine Zeitung.

Ja, was sich von keinem andern Berkaufsgegenstande sagen läßt, die Zeitungen sind zu billig. Ursprünglich war der Preis allerdings derartig gestellt, daß auf Deckung des Auswands zur herstellung und auf einen Geschäftsgewinn gerechnet werden konnte. Mit der Zeit stiegen die Unkosten ohne daß der Preis entsprechend in die höhe gegangen ware. Gegenwärtig steht es daher so, daß bei den meisten eigentlichen Zeitungen die Einnahme vom Abnehmerkreis keinen nennenswerthen Ueberschuß gewährt, gewöhnlich kaum zur Bestreitung der Ausgaben zulangt. Große Zeitungen liesern nicht selten ihrem Abnehmer blos im Papier soviel, daß dessen Ankauf allein seiner Zahlung ungefähr gleickkommt. Am Beispiele der Neuen freien Presse haben wir geseschen, mit welchem Schaden eine Zeitung verkauft wird.

Die Berechnung eines Zeitungsunternehmens mußte sich bemzusolge anders gestalten. In der zweiten hälfte des vorigen

Sabrhunderts maren bezahlte Bekanntmachungen Gingelner - nach bem Zeitungsmälsch im Munde bes Aufgebers Annoncen, im Munde des Empfängers und Besorgers Inserate baufiger geworden; die konigliche Leipziger Zeitung brudte am 3. Januar 1790 bie erfte Familiennachricht, eine Todesanzeige, die ausdrücklich an die Stelle der ebedem üblichen Trauerbriefe treten follte, 1794 die erfte Bermählungs-, 1797 die erfte Entbindungs., 1816 die erste Berlobungs-Anzeige. Biel früher werben berartige Beröffentlichungen in andern deutschen Zeitungen schwerlich vorgekommen sein. Der Lefer verlangte nun von feiner Zeitung auch über bevorstehende Beluftigungen, Berkaufe u. dgl. benachrichtigt zu werden. Die Anzeige vermittelt Angebot und Nachfrage, gehört jum Geschäft, erfest den Ausrufer. Die Zeitung nahm fie nicht unentgeltlich auf. Mithin eröffnete fich ihr eine neue Einnahmequelle.\* Man pflegt gegenwärtig, wenn Zeitung und Druderei in einer Sand liegen, anzunehmen, daß der Berfauf ungefähr die Berftellungstoften deden, ber Erlos von den Ankündigungen etwaigen Ausfall ausgleichen und einen Ueberschuß abwerfen folle. Gin Wechselverhaltniß zwischen der Berbreitung der Zeitung und der Zahl der Anzeigen ergab fich : wer Geld für seine Befanntmachung ausgibt, will fie in ein vielgelesenes Blatt einruden und da die Einwohner eines Ortes um alles bas fich bekummern wollen, was durch Anzeigen zur öffentlichen Renntnig fommt, fo bevorzugen fie hinwiederum diejenigen Blatter, welche recht viele Anzeigen enthalten. Der dem eigentlichen Inhalte der Zeitung zugemeffene Theil muß fich einigermaßen nach bem Raume richten, den jedesmal die eingelaufenen Bekannt. machungen erfordern, da sie ja nicht füglich mit einem Stud unbedruckten Bapieres erscheinen fann. In der Regel liegt die Sorge für den einträglichen Anzeigetheil einem besonders dafür Angestellten ob. Dies alles ift fattfam befannt. 3ch erinnere daran nur, weil ein Beurtheiler meiner Schrift aus dem Uebergeben dieser Berhältniffe auf meine Untunde derselben schloß.

<sup>\*</sup> Nach Karl Roscher's Berechnung brachte jebe volle Seite mit Anzeigen ben Fliegenden Blättern ungeführ 70 Thaler ein, dem Daheim 100 Thaler, der Ilustrirten Zeitung 130, dem Alabberadatschift 170, der Gartenlaube 210, Ueber Land und Meer 230. Da indeß ein Nachlaß nicht selten gewährt wird, ist dies wol etwas zu hoch gegriffen.

Streng genommen fällt das einfache Anzeigewesen nicht in den Rahmen dieser Betrachtungen, weil es seiner Natur nach mit der Schriftstellerei nichts zu schaffen hat. Ein Blatt, welches bezahlte Anzeigen aufnimmt, besteht eigentlich aus zwei verschiedenen Theilen, einem sachlichen, um dessenwillen es erscheint, so zu sagen sein Körper, und einem Sammelsurium beliediger, meist auf Kauf und Berkauf bezüglicher Ankündigungen sowie Auslassungen Einzelner. Bei dieser Auffassung kann man indeß nicht stehen bleiben, weil auch dieser Anzeigetheil auf die öffentliche Stimmung einwirkt und weil häusig in ihm ein Uebergreisen, wie wir bemerkten, stattsindet.

In Städten, in denen bloße Anzeigeblätter neben den Beitungen herauskommen, befinden fich lettere im Nachtheil, denn es geht ihnen der größte Theil der bezahlten Mittheilungen nicht gu. Bloge Unzeigeblätter find ungeheuer einträglich. Doch fowol ber Räufer bas Blatt, als ber Anzeigende die Berftellung seines Inhalts. Erscheint gar in einer größeren Stadt ein solcher Anzeiger ohne ein wetteiferndes Nebenblatt zur Seite gu haben, so ift ihm die gange Einwohnerschaft in der einen oder der andern Weise steuerpflichtig. Dies tritt schon ein, wenn es nur das entschieden vorherrschende Blatt ift. Der "Dresdner Anzeiger" brachte 1857 einen Reinertrag von 18,654 Thalern, bann bis 1871 durchschnittlich im Jahre über 30,000 Thaler, 1872: 40,749! Bringt folch' ein Blättlein allerhand Unterhaltendes oder Rügliches außerdem - gewöhnlich bloger Rachbrud - so ist dies eine freiwillige Zugabe und hat es durch eine solche die Einwohnerschaft daran gewöhnt, in ihm nicht blos nach geschäftlichen Anzeigen zu suchen, sondern es auch zu lefen, so fällt 'es ihm außerft leicht fich burch Nachdrucken zu einer Beitung zu machen. 3wischenaktszeitungen find oft weniger eigentliche Theaterzeitungen, als verstedte Anzeigeblätter.

Es versteht sich von selbst, daß der Zeitungsbesiger darnach trachtete, recht viele bezahlte Anzeigen zu erhalten, und daß er täglich soviele vorräthig zu haben wünschte, wie er bedurfte, um sich die Druckeinrichtung bequem machen zu können. Er wartete nicht ab, bis ihm Bekanntmachungen zugebracht wurden, sondern warb um solche, beschäfte kausmännische und andere Geschäfte,

verlodte auch durch Anbieten eines ermäßigten Preises für längere, wie für mehrmals zu wiederholende Ankündigungen (bei welch' letzteren der Satz natürlich stehen blieb und es nicht grade auf einen bestimmten Tag des Erscheinens ankam) zum öfteren Einrücken. Der Anzeigetheil war Stütze des Geschäfts geworden und eine Hauptsorge. Desterreichische Blätter schlugen um so mehr heraus, weil sie je nach Beschaffenheit des betreffenden Gegenstandes und nach Ansehen der Person ungleiche Preisansätze für denselben Raum machten. Die Anzeigen von Börsenleuten und Aktiengesellschaften lassen sie sich viel höher als die von Buchhändlern und Handwerkern bezahlen.\* Da herrscht Willkur, die unstatthaft sein sollte.

Allmälich entstand, zuerst im Kleinen, ein Geschäft von Herumläusern, welche der Zeitung Anzeigen gegen einen kleinen Antheil für ihre Bemühung zusührten. Die Zeitung war gut daran, die einen rührigen Inseratensammler besaß. Aus diesem Berhältniß entwickelte sich nun — ich denke gegen Ende der 50ger Jahre in Leipzig, anderorts vielleicht eher — ein umfassenderer Betrieb, indem vermittelnde "Annoncenbüreaus" austamen, Orts-

<sup>\*</sup> Ein nicht grade bedeutendes, folglich zu keinen hohen Forderungen berechtigtes Blatt, die "Prager Börsenkorrespondeng" batte folgende Sätze filtr bie Zeile: a) gewerbliche Anzeigen 6 Groschen = 3/5 Mart, b) Geheimmittel 8 Grofchen, c) für Berficherungsgefellschaften 9 und 10, d) für Banten, Gifenbahnen, Geldinstitute 12, e) für gewerbliche Reclamen 15, f) für Reclamen von Gifenbahnen, Banten u. bgl. 30, g) bei Emiffionen ober Einfilhrung folder Unternehmungen 50-70 Grofden, Die Blattfeite bei "Emiffionen" 50 Gulben. Neuestens hat auch die augsburger "Allgemeine Zeitung" folgenbe Anfage eingeführt: bie Beile für Gründungs-Emiffionen und Reclamen 1 Gulben, für Lotterie-Reclamen wie für ärztliche Reclamen 3 Gulben, für Anlebens-Reclamen 5 Gulben, für anderweite Reclamen 11/2 Gulben. Einen Sat für Reclamen fünbigte querft nur Bang's "Breffe" an, nämlich ftatt ber gewöhnlichen 12 Rreuzer für bie Zeile 105 Rreuzer; bie "Neue freie Breffe" folgte mit 100 Krenzern. Aber fie macht auch willfilrliche Forderungen. Für Aufnahme einer mahrend ber großen Ausstellung bas jabanifche Theehaus betreffenben nadricht von bochftens 5 Zeilen (bag ber konig von Würtemberg es besuchte und "feine Anerkennung zu erkennen gab") forberte fie 100 Bulben. In ber außeröfterreichischen Breffe mar es lange eingig bie "Mainger Zeitung", welche einen Sat für folche hatte, nämlich bas Doppelte bes gewöhnlichen; ftatt 1/10 Thaler filr bie Zeile nahm fie für Reclamen 1/5 Thaler.

geschäfte, welche ihre ganze Thatigkeit dem Anzeigewesen widmeten. Ein foldes Geschäft nahm an und übermittelte von Ginbeimischen wie Auswärtigen Anzeigen für die verschiedenen Blatter des Ortes und bezog dafür ein Biertel und mehr, in Ausnahmefallen fogar bis zur Balfte bes ihnen zugeführten Betrages. Seinerseits gewährte es wieder größeren Auftraggebern einen Nachlaß, so daß solche zu ihren Unzeigen durch das Bermitte= lungsgeschäft billiger tamen, als wenn sie fich unmittelbar an bie Zeitung gewendet hatten. Auswärtigen fiel es bequemer fich eines berartigen Geschäftes ju bebienen, welches ben Betrag burch Boffporschuß einzog, ale mit ber Zeitung felbit zu verkehren, und für die Zeitungen ward der Betrieb glatter. Empfingen Diese für die beforgten Anzeigen weniger, fo hielten fie fich durch einen Aufschlag im Preise schadlos. Anfänglich bewegten sich die Anzeigegeschäfte in zu fleinen Berhältniffen, um gebeiben zu konnen. und große Zeitungen ließen fich mit ihnen gar nicht ein. Ein foldes Geschäft, Beinrich Subner's in Leipzig fiel 1862 wieber zusammen. Sie verhießen nur bann gewinnbringend zu werben, wenn fie viele Plage verbanden, auswärtigen Bertehr unterhielten und einen weitumfaffenden Betrieb hatten, mozu allerdings eine farte Gelbfraft erforderlich mar.

Eine solche fand sich indeß bald. Haasenstein, seit 1856 Buchhändler in Altona, und Bogler thaten sich in Frankfurt am Main zu einem "Annoncenbüreau" zusammen, welches in viele größere Städte Ableger senkte, so daß es möglich wurde, an einem Orte mit aller Bequemlichkeit Anzeigen für die Hauptblätter Deutschlands aufzugeben. Rudolf Mosse in Berlin legte (seit 1867 oder 68?) den Sitz eines ebensolchen Geschäftes in 13 große Städte, von denen weiter "Filiale" und "General-Agenturen" sich abzweigten, und betitelte sich "officiellen Agenten sämmtlicher Zeitungen des In- und Auslandes," Noch mehrere andere Geschäfte derselben Art schossen seiten mehren. Sie alle oder doch die meisten beschränkten sich nicht auf das Abtragen von Bestellungen, sondern sasten auch für die Bielen, die mit der Feder nicht recht umzugehen wußten, die Bekanntmachungen ab, ertheilten den der Berhältnisse Untundigen Rath, welchen Blättern diese vorzugs-

weise zum Abdruck mitgetheilt werden sollten, gaben (wie Mosse sich ausdrückte) mit Rücksicht auf Inhalt und Zweck des Einzurückenden auf Grund ihres "durch vielseitige Ersahrungen gewonnenen Urtheils Aufschluß", wie und wo am wirksamsten anzuzeigen sei. Daß die Leiter dieser Geschäfte nur eine allgemeine, ungefähre Borstellung von der Wirksamseit der Anzeigen besigen und die von ihnen gemachten Beobachtungen sich nicht auf die besonderen Folgen in den einzelnen Fällen erstrecken können, ward sicher von den Wenigsten, die sich an sie wendeten, bedacht, dessenungeachtet haben sie der allgemeinen Unkenntnis des Zeitungswesens muthmaßlich vielen Geschäftsleuten wirklich in nicht geringem Maße genüßt.

Geschäftsleute haben das Recht zu fordern, daß fie nicht blos nach höheren, sondern auch nach geschäftlichen Gesichtspunkten gewürdigt werden, und von diesen aus betrachtend muß man nicht nur einen großen Unternehmungsgeist und mehr als gewöhnliche Umsicht anerkennen, sondern auch loben, daß diese Annoncenbüreaus von nicht zu unterschäftender Rüglichkeit su die Geschäftswelt sind. Wir jedoch dürsen in unseren Betrach

tungen uns bierbei nicht beruhigen.

Mit dieser Dienstfertigkeit mar eine Wendung für die Tages. preffe gegeben und die Berhältniffe verschoben fich. Die für den Dienst der Zeitungen bestimmten Anzeigegeschäfte gewannen namlich einen übergreifenden Ginfluß auf ben Gang und die Saltung des Beitungsgeschäftes selbst. Denn anders als die bunte Menge, welche was sie bekannt machen will, ber Zeitung zuträgt, sieht ihrem Befiger ein einziger Inhaber, wenn auch nicht sammtlicher, fo boch der allermeiften und namentlich beinahe aller von auswärte einlaufenden Anzeigen gegenüber. Wie follte nicht der Eigentümer der Zeitung in die Nothwendigkeit gerathen auf ihn geschäftliche Rudfichten zu nehmen? Bielleicht erftreden seine Rudfichten fich noch weiter über das rein Geschäftliche binaus, vielleicht muß er sogar sich Borschriften auflegen laffen. Der Reitungsbefiger bat zu bedenken, wie leicht es dem Inhaber des Anzeigegeschäftes fällt, ganze Reiben von Anzeigen vermöge bes Rathes, den er den Bringern derselben ertheilt, seinem Blatte abwendig zu machen. Wie viele Auftrage erhalt er unbestimmt!

Da beauftragt ihn z. B. der Besitzer eines Gasthoses in der Schweiz: "rücken Sie meine Ankündigung in 6 der gelesensten Blätter". Er hat dann freie Wahl, wohin er sie gibt.

Es blieb auch dabei nicht. Um bequemer ihr Geschäft zu betreiben, legten bie und da Anzeigevermittelungen auf den gangen Raum, welchen ein Blatt für bezahlte Einrüdungen bestimmt hatte, Beschlag, indem fie ihn pachteten. Moffe brachte g. B. den Inseratentheil des Rladderadatsches, ber Fliegenden Blätter, des Figaro in Wien, ber Schweizerischen Sandelszeitung in Zurich, bes Sandelsblattes in Prag, in Berlin des Deutschen Reiches Anzeigers und Königlich Preußischen Staats-Anzeigers, bes "Rapitalisten", "Gemeinde-Anzeigerd", der "Allgemeinen deutschen Polytechnischen Zeitung", von "Salings Borsenblatt", dem "Tageblatt nebst Ult", ber "Deutschen Landeszeitung", und ferner des Deutschame rikanischen Dekonomisten in Frankfurt am Main, des in Bredlau erscheinenden Feierabends, des Landwirths, ber Beitschrift des landwirthschaftlichen Bereins in Baiern und noch mehrerer Blätter an fich und errichtete überdies für 3 ruffifche Zeitungen eine "beutich-ruffifche Rorrespondenz". In berfelben Beise sesten fich Saafenstein und Bogler in 9 Blättern fest und arbeiteten außerdem Sand in Sand mit hawas' frangofischer Anzeigebesorgung. Man fieht das Geschäft im Großen betreiben. Doffe grundete für feine 3mede bas "Berliner Tageblatt", welches er in furger Beit ju 10000 jahlenden Abnehmein brachte und in 10000 Abzügen unentgeltlich an Beitungen und Gifenbahnschaffner zur Bertheilung an die Reisenden auswarf. Seute erscheint es vielleicht schon in 30,000 Abzügen

Auch in diesem Bersahren wurde einem französischen Borgange nachgesolgt. Es bestand schon in Paris ein aus ungefähr 10 Theilsnehmern bestehendes Geschäft "Faucher, Lasitte, Bullier et Compagnie", welches den sogenannten zehn großen Blättern Frankreichs, dem Constitutionnel, Debats, France, Opinion nationale Patrie, Pays, Presse, Siècle, Temps, Union ihre vierte Seite zu Anzeigen abgekauft hatte und je nach der Berdreitung des Blattes dasur bezahlte. Die jährliche Pachtsumme betrug für Siècle 500,000 Francs, sur Patrie 300,000, sur Temps 250,000 u. s. der Ausnahmepreis wurde nach Gutbesinden bestimmt Der geringste Sas sur die Spaltzeile betrug 1 Frank. Die

"Compagnie de Publicité Henry et Co." in Basel hat die Anzeigen der schweizerischen "Cursbücher und aller Bahnhöse der Schweiz, Staliens und Deutschlands" laut seiner Berficherung gepachtet.

Reuerlich regen sich Zeitungsbesitzer gegen die "Annoncendüreaus". In Döbeln traten am 19. Oktober 1873 nicht weniger als 32 Besitzer kleiner sächsischer Blätter zusammen, die sich über eine Erhöhung des Berkausspreises verständigten und dabei sowol Zurüdweisung zweideutiger Einsendungen als "mit lebhastem Applaus beschlossen, dem ausnutzenden und mehr und mehr dominirenden Gebahren der Annoncendureaus in geschlossener Falanz energisch und mit collegialischem Eisermuth bei Beginn des neuen Jahres entgegenzutreten und einen Pamm zu setzen." Die allda Bersammelten streben einen Berband der Provinzialpresse Sachsens an.

Wie bei den heute zur herrschaft gebrachten Begriffen von dem was erlaubt ist, zu erwarten stand, murden die statthaften Granzen bes Anzeigens feineswege burchweg eingehalten. Dhne Anstand zu nehmen erklarte Moffe gleich öffentlich: "Bei gro. Beren Insertions-Ordre's veranlaffe ich die Aufnahmen von Reclamen in den meiften Zeitungen gratis". Läßt fich ba zweifeln, daß er auch für kleinere Auftrage, wenn fie mit einer höheren Bergütung begleitet find, die Sorge um Reclamen auf fich nehmen wird? Er schickt z. B. zur Aufnahme in den eigentlichen Zeitungstheil ein Lob bes Saccataffees; acht Tage nach beffen Abdruck foll die bezahlte Anzeige folgen, wo die Bezugsquelle dieses herrlichen Raffees ist. Wird der Befehl nicht befolgt, soll ber Auftrag für bie bezahlten Ungeigen als gurudgenommen gel-Bo - acht amerikanisch - ber Thaler König ift, und bas Strafgeset die einzige Schranke bilbet, ba wird in vielem "gemacht", moruber diefer und jener Mann von altem Schlage ben Ropf iduttelt. Wir find es nun fcon langit gewohnt, allen Schwinbel burch Anzeigen geforbert und in Schwung gebracht zu feben. Borgebliche Beilmittel, die in Wahrheit, gegen die Berheifungen von ihrer Wirfungefraft in ber Anfundigung gehalten. Betrug find und nach ber Sobe ihres Preises beurtheilt Prellerei, werben auf diese Weise untergebracht. Sehr "reelle" Ruppelei wird

schwunghaft mittelft Anzeigen betrieben und mas verschlug es Berrn Moffe, Saafenstein, Bogler und Anderen die handgreifliche Betrügerei ausbietende Anzeigen: "Doctor in absentia wird mit Distretion vermittelt. Abreffe: Medicus, 46 Ronigstraße, Berfen", ober: "Rath und Beihülfe (!) von ""Profeffor"" 2 Ryelane, Bedham, London", ober gar: "gebildeten und gut situirten Bersonen diefret vermittelt" (letteres befordert bie Annoncen-Erpedition von Saad und Rabehl in Berlin), ju verbreiten? Gegen berlei gibt es feine Staatsanwaltichaft! Die Erwägung, daß allemal das Mechte, Rechte, Gute geschädigt wird, wo bas Entgegengesette triumfirt, und daß darunter Diejenigen in der That Nachtheil erleiden, welche die Wege strenger Rechtschaffenheit geben, und daß der Anblid des Erfolges ungab. ligen Andern jum Bestimmungsgrunde für ihr eigenes Berhalten wird, mithin der dem Schwindel geleistete Borschub unberechenbarem Uebel für die ganze Gesellschaft ift; biese Erwägung ift für unsere Rechtsschule von geringer Bedeutung.

Die Herren Mosse u.a. dürften mittelst ihres Berfahrens viel Geld zusammenschlagen und mögen gewärtigen, wenn sie Reichtümer besitzen werden, von einem deutschen Landesvater zu Baronen "erhoben" zu werden. Der deutsche Abelsstand, auf den das gemeine Bolk um seiner Berdienste willen mit Ehrerbietung heraufzublicken hat, wird dann um einige Mitglieder verstärkt sein.

In Ansehung der Anzeigen schwebt noch eine Streitfrage. Die Schriftsteller sind noch zu keiner sesten Meinung gelangt, ob eine bezahlte (vor Gericht nicht zu beanstandende) Anzeige schlechterbings angenommen werden müsse oder nicht. Im Schriftstellerverein zu Leipzig waren in den 40ger Jahren die Ansichten hierüber getheilt. Die Zeitungsbesitzer lassen natürlich ihre Willtür walten. Meine Ansicht ist, daß ein Blatt, welches sich öffentlich erbietet zum Abdruck von Anzeigen gegen eine Zahlung, auf Grund dieser Erklärung auch zum Aufnehmen verpflichtet ist, insosern zum Einzurückenden ein Unterzeichner, also ein bestimmter, greisbarer Mensch sich bekennt und es vom Strasgeses nicht getroffen werden kann. Ebenso liegt darin, wosern nicht sozleich

in ihr verschiedene Preise gefordert werden, die gleichmäfige Bebandlung aller Anzeigen. Andere benten bierüber anders. Die Mehrzahl der auf dem letten Journalistentage in hamburg versammelten Zeitungsberausgeber (bie Befiger erscheinen auf ihnen nur ausnahmsweise, mas recht gut ift) mar anderer Anficht als ich, wie sie ben Antrag von Guido Beig annahm, daß es "eine Chrenpflicht ber gesammten Presse sei, schwindelhafte mebizinische, gewerbliche, industrielle und commercielle Unnoncen und folche, welche die Schamhaftigkeit verlegen, nicht aufzunehmen." Es fand auch bort lebhafter Widerspruch statt. Dem Schwindel follen gewiß die Zeitungen keinen Borfchub leiften, aber bedenklich bleibt doch immer die Willfur gegen Andere. Der Staat follte (wenn die Staatsmanner ihrer Aufgabe bewußt waren) "medizinische" Anzeigen, welche so höchst verderblich wirken, worüber die Rachgelehrten urtheilen konnen, verfolgen; aber ob in vielen anderen Källen Schwindel getrieben wird, ift doch oft recht schwer mit Sicherheit zu ermeffen. Jedenfalls hatte berfelbe Journalistentag, ber biefen Antrag annahm, ben andern Antrag nicht als ein zu bedenkliches Prajudig ablehnen durfen, die Bertretung des Blattes "Stadtfraubaas" auszuschließen, weil fie ju plump gespitedert hatte.

Ich, meinerseits, balte fogar ein Gefet für wünschenswerth, weil an die Nichtaufnahme fich Wirkungen fnüpfen. man nicht, daß es um bochft felten vorkommende Källe fich ban-Damit ich ein Beispiel Zweiflern auch hier biete, will ich ermahnen, daß fie mir felber wiederholt begegnete. Einmal wurde ein in gemeffenen Ausbruden abgefaßtes, mit einer Stelle aus dem Corpus juris unterftüttes Berlangen: es moge Sorge getragen werben, daß Wagen nicht bicht am Univerfitategebaude vorbeifahren durften, weil zuweilen durch ihr Geräusch der Bortrag unverständlich werde, vom Anzeigeblatte meines Ortes nicht angenommen; fürglich noch, wie ich, ohne vorherige Befragung, von einem Berein bresbener Burger als Wahlkandidat jum fach. fifchen Landtag mehreren Kreisen vorgeschlagen wurde und burch ein in ganz Sachsen verbreitetes Blatt, die Leipziger Zeitung, meine Ablehnung und ihren Grund mittheilen wollte, verweigerte diese die Beröffentlichung, und ich habe noch öfter Gleiches erlebt. In

vielen Orten gibt es ein Tage- ober Intelligenz-Blatt, welches von den Bewohnern allgemein gelesen wird. Läßt dieses ungedrudt, was gewiffen Richtungen mißfällig ift, so trifft seine Parteilichkeit schwer und kann bochft schadliche Folgen haben. Auch dafür ein Beispiel, und zwar aus Vorgängen, die eben erst an unseren Augen vorüberzogen. Abele Spigeber verschlang in Munden und in gang Baiern mit ihren sogenannten Dachauer Banten die Ersparnisse unzähliger kleiner Leute und bediente fich jur Forderung ihres Unternehmens auch der Tagespresse. Sie taufte Federn, welche ihre Person priesen und ihr Geschäft befürmorteten. Drei gur fatholischen, sieben zur nationalliberalen Bartei aeborige Schriftsteller standen in ihrem Solde. Einer von diefen mar so ehrlich. nach dem Zusammenbruche das von der Spigeder erhaltene Beschenk an die Masse abzuliefern; es betrug fünfzehntausend Gulden. Fraulein Spipeder ließ ein neues Blatt entstehen, sie bewog burch Geld Schriftsteller, welche bie Beutelschneiberei aufbeden gu wollen ichienen, jum Stillichmeigen. Warnten Ehrennianner vor Betheiligung an ber Dachauer Bant, fo murben fie in ben von der Spigeder abhängigen Blättern ausgescholten und beschimpft. So ging es ihr geraume Zeit gut und die betäubte Menge lief in's Garn, bis die Behörde einschritt. Da tam vor dem munchener Schwurgericht im Juli 1873 eine Quittung des Rudoli Moffe'ichen Geschäftes jum Borfchein, zufolge welcher baffelbe fich gegen ein Entgeld von 300 Gulden verpflichtet batte, keine ber Spipeder nachtheilige Anzeige anzunehmen. Dies bedeutete mit anderen Worten soviel als: nach Rraften verhindern, daß in bieser Sache Aufklärung über das mahre Sachverhältniß gegeben und der Bethörung, welche Biele um ihr Bermögen brachte, Ginhalt gethan werde. herr Moffe erflarte allerdings auf der Stelle: es sei nicht mahr, allein, ba besagte Quittung in einer gerichtlichen Berhandlung vorgelegen hat, fo ift es an ihm ben Gegenbeweis zu führen; seine bloge Berficherung tann in diefem Falle umsoweniger genügen, da wider ihn der braunschweiger "Bollefreund" bei biefem Anlag im Sinblid auf andere Bortom-

<sup>\*</sup> Die "Mannheimer Neuen Nachrichten" nannten bie Namen biefer Schriftseller.

menbeiten behauptet hat, daß er "gegen Bezahlung anständige Annoncen zurückweise". Nicht mit Unrecht, wenn auch mit Uebertreibung, fragt der leipziger "Bolksstaat": "Ist Abele Spizeder schuldiger als die Tausende und Abertausende von Börsenspekulanten und Gründern, unpolitischen und politischen, die um emporzukommen sich wesentlich der nämlichen, wenn auch der Form nach verschiedenen Mittel bedient haben und täglich noch bedienen, und dennoch nicht blos von den Gerichten unbehelligt sind, sondern sich sogar allgemeiner Achtung erfreuen?"

"Biele Geheimmittelfabrikanten und Zeitungseigentumer oder Annoncenexpeditionsgeneräle (so gibt Beta an \*) haben unter einander Contrakt geschlossen, welcher die Zeitungen verpflichtet, alle ihre Anzeigen und Prellereien ausnahmslos aufzunehmen, dagegen alle Angriffe zurückzuweisen. Dies ist auch der Grund, warum zwar Bismard ungestraft, getadelt werden kann, aber Hoff [der Malzextraktbrauer] und andere edle Wohlthäter der Menschheit gegen jede Kritik besser geschützt sind, als Könige und Fürsten".

Die Spekulanten und Borfenleute wiffen recht gut, mas die Preffe bedeutet und haben fie festgepact - sicherlich nicht in der edlen Absicht das Bolt zu erleuchten. Schon längst hatten fie die Bande in der Tagespreffe. Sie mublten in ihr und fparten keine "Schweigegelder", um das Beleuchten schwindelhafter Unternehmungen abzuwenden. Große Summen mochten fie es fich ichon toften laffen, wenn es ihnen gelang, die Zeitungen ju den Treibern zu machen, welche die Unkundigen in das ausgestellte Ret bineinjagen. Mit Recht erinnerte ber "Bolksftaat" an bas gemeine Sprüchwort: "Der hehler ist so schlimm als der Stehler". Gelegentlich verrath einmal ein Geständniß die wahre Beschaffenheit. Wie es in Defterreich herging, faben wir. Als in Berlin bei bem Krache auch das Geschäft des frommen Quiftorp pleite ging, bemertte. ber "finanzielle Wochenbericht" hirschbach's im "Leipziger Tageblatt", der eine rühmliche Ausnahme von den gewöhnlichen Borfenberichten macht, "wie die berliner Borfenblatter es bis julest nicht wagten, gegen diefen Industriellen eine Meinungsäußerung

<sup>\*</sup> Dr. H. Beta, die Geheimmittel- und Unsittlichkeits-Industrie in der Tagespresse. Berlin 1872 S. 31.

laut werden zu lassen, das sie bis zum letten Augenblicke das Mögliche thaten, die Sache zu verschleiern und weiter nichts als die unläugbare Thatsache des endlichen Zusammensturzes zu registriren. Alle diese Blätter, einschließlich, "der Nationalzeitung", haben derart auf die Gründer, welche ja durch Inseratentziehung strusen könnten, Rücksicht zu nehmen, ersterben derart in Demuth vor ihnen, daß sie den Mund einem solchen Falle gegenüber nicht auszuthun wagen, sondern blos auf theoretische Auseinandersexungen sich beschränken. Rein Wort der Warnung kam von Daher während der ganzen Zeit, da die verdächtigsten Gerüchte austauchten. Ja, die ""Neue Börsenzeitung"" enthielt noch ganz zulest eine Art Panegyrifus auf Quistorn und seine Unternehmungen. Welch' Unheil solche Blätter mit ihrer angemaßten Rolle als Rathgeber des Publikums anrichten, liegt auf der Hand". So ein ehrlicher Börsenmann.

Die Geldherrn wurden in jungster Zeit auch Grunder auf bem Gebiete der Presse. In Berlin ließ Daubig, der in "Gefundbeiteliqueur" Geschäfte machte, die "Staatsburgerzeitung", Dr. Strougberg, um feine Borhaben in Gifenbahnanlagen ju fordern, Die "Post" erscheinen, die er im April 1872 der "Distontogesellschaft" abtrat. Sie erwarben auch bestehende Blätter. Aftiengesellschaft tautte icon 1871 den "Bagar", ber ihr fogleich einen Reingewinn von 15% brachte. Der Schonheimer'iche Bantverein taufte Ende 1873 die "Spenersche Zeitung", die darum ein wichtiges Blatt ist, weil sie der Kaiser liest, um 173,000 Thaler, aber konnte sie nicht behaupten; im Herbst 1874 ging sie in der Nationalzeitung auf. Die "Norddeutsche Allgemeine Zeitung" soll an eine Gesellschaft hamburger Geldleute übergegangen fein. Benige große Zeitungen Berlins widerftanden solchen Angeboten. In Dresden grundete das Bankhaus M. Schie Rachfolger (Eduard Mener u. a.) die "Dresdener Preffe". In Munchen faufte Oftern 1873 Die Baierische Sandelsbant die "Suddeutsche Breffe" bes aus dem öfterreichischen in's preußische Lager übergegangenen, nun als preußischer Konful in Smirna angestellten Frobel an. In Wien grundete ein Dberbeamter ber Staatsbahn von Grundorf den "Sonntags- und Feiertags-Courier" und ein Bankmann, Jatob Bergog, die "Montags-Revue". In den letten Sabren gingen die Borfenmachte Wiens, wo

ebensowol wegen ber größeren Freiheit als wegen bes größeren Reichtums bie Entwidelung im Zeitungswesen rascher vor fich geht als in Berlin, gradezu auf die Beherrschung der großen wiener Preffe aus. Bereinigungen zu Geldgeschäften tauften eine große Zeitung nach ber andern an. Die Bobe der Preise, die fie dabei den bisherigen Befigern gahlten, legt augenscheinlich an den Tag, welcher Werth in Wien auf eine große Zeitung gelegt Friedlander brachte es nicht gar lange vot seinem Ableben zu wege, daß sich die "Anglo-Desterreichische" und die "Union-Bant" vereinigten, um ihm und feinen beiden Mitbefigern feine "Neue freie Breffe" boch abzukaufen. Der "wiener Bantverein" oder die "Bodenkreditanstalt" brachte barauf an fich die (alte) "Preffe", die von der "Biener Bechelerbant" gegrundete Aftiengesellschaft "Stepermuhl" das "Reue Biener Tagblatt "und die "Ronftitutionelle Borftadt-Beitung", die "Bereinsbant" (oder "die Industrie- und Bodenfredit-Befellschaft" oder "Elbemühl"), angeblich um 1,300,000 Gulben, bas "Fremdenblatt" und 1873 die "Lagespreffe", angeblich um 125,000 Gulben, die "Borortebant" das "Ertrablatt", die "Sypothekarrentenbant" die "Morgenpost". Dieser wieder wurde abgefauft die "Morgenpost" von der "Industrie- und Bodenfreditbant". Dabei wurden vortreffliche Geschäfte gemacht. Die ersten Räufer hatten die "Neue freie Preffe" angeblich um eine und eine viertel Million Gulben erworben und ließen fie am 12. Marg 1873 an die "Borfenbant" gufolge einer Nachricht für mehr als 2 Millionen, zufolge einer andern um 31/4 Millionen Gulden ab. Um 10. Juni 1873 (ale es fcon frachte) trat behufd ihrer Erwerbung herr Alexander Lippmann mit 13 andern Geldleuten zusammen und zeichnete 15 Millionen in 75,000 Aftien, auf beren jede 80 Gulden einzuzahlen seien. Biele Aftien mußten verpfändet werden: Berlin belieb fie. Sauptbefiger foll durch feine Aftien der berliner Bankier Bleichroder geworden sein. In Ansehung der "Tagespresse" erwectte ihr Feldruf bei ben Bahlen: "Reine Berwaltungerathe!" und manches gediegene Wort 3meifel, ob fie ju ben Bantblattern gehore, indeg brachte fie doch auch Auffage, welche dem Sinne ber Börsenleute entsprechen mochten.

Die Verwaltungsräthe der Banken machten sich demgemäß zu herren der bedeutendsten wiener Zeitungen. Das Gründertum herrscht hier und in mehreren Orten über die Tagespresse, damit diese ein Börsenmittel sei. Der Staatssachen angehende Theil berselben ist, selbstverständlich, insoweit selbige Börsenangelegensheiten nicht berühren, das Feigenblatt.

Solchen Blättern fallen Ehrenmanner unter den Mitarbeitern leicht beschwerlich. Was sie brauchen, sind Schriftsteller ohne Gewissen, die alles schreiben, was die herren verlangen. In Umstäusen an die Buchhändler ist offen ausgesprochen worden, daß wenn Bücher angezeigt würden, dieselben in ausführlicher Weise besprochen werden sollten, das heißt doch wol nur: ohne Unterschied gelobhudelt.

Die Schilderung der nun eingetretenen Zustände gebe aus der Feder eines offenbar fehr gut unterrichteten Mannes im "Ausland" (S. v. Hellwald?), weil ich damit Die Gewähr eines Andern dem Leser entgegenbringen kann: "Die großen "unabhängigen" Blätter gehören in ber Regel reichen Gefellschaften und arbeiten baber im Intereffe bes großen Rapitals. Diefe Blätter treten mit rudfictslofer Schärfe allem bem entgegen, mas bem großen Rapital nur irgendwie hinderlich, läftig, unbequem ift, denn das große Rapital fieht fich heute als ben fast ausschließlich den Ion angebenden Faktor in der Befellschaft an und noli me tangere ist seine Devise. Daß es leicht und angenehm ift unter diefer Kahne ju dienen, bas ift klar: wer mit Millionen umgeht, tommt babei felten zu turg. Gin Brincip ale folches ftreng ju mahren, wenn es bem Gelbfade irgendwie abträglich werden konnte, fällt niemand ein. Man will ja eben ein gutes, ein großes Geschäft machen und da muß der Geschäftsmann, für ben ber ",große" Beitungsunternehmer fich ansieht, por allem wiffen, welchen Rugen er hat, wenn er fich zu Gunften des A oder als Gegner des B erklärt; bringt der Bortheil des Blattes es mit fich, so werden in aller Rube über Nacht die Rollen gewechselt. - Diesen Blattern gegenüber ift es für minder Bemittelte ichwer, felbft beim beften Rechte eine Oppofition mit Aussicht auf Erfolg einzuschlagen; es ware aber bochfte Beit, daß ben gradezu ichon maglos gewordenen Unsprüchen bes großen Rapitale endlich einmal eine Schranke gezogen wurde."

Wie in Berlin, mas wir früher ergablten, ein Mann ber Regierung außerte, Preußen brauche Die öffentliche Meinung nicht zu scheuen, weil es fie beherrsche, so sagte in Wien ein schlimmer Gründer zu feinen angstlich gewordenen Genoffen : ...es tann uns nichts geschehen, benn die Zeitungen gehören und." Der Rrach der wiener Borfe erfolgte bennoch im Mai 1873. 3bn vermochten fie allerdinge nicht abzuwenden, und nicht zu verhindern, baf vermeintliche Werthvapiere für das erkannt wurden, mas fie wirklich maren, als Papiere ohne Werth. Wie ber Rrach ba mar, stießen sie aber ben Schrei aus: "der Staat springe bei!" Wie, dem Geldprogentume, den auf Uebervortheilung ausgebenden Gründern und Schwindlern (ben "Bamppren am Blute des arbeitenden Boltes" murbe ber "Boltsftaat" fagen), follte bie Bermaltung der Bolkogesammtheit unter Die Arme greifen ? Auch Die berliner Borfenpreffe ftohnte bald nach Staatsbulfe und batte aleich der wiener allerlei faule ftaatswirthschaftliche Erwägungen jur Sand. Man ift es langst gewohnt, daß die öfterreichische Regierungsweisheit bas Unerwartete thut. Jest ergriff ber öfterreichische Minister nicht etwa die dargebotene Gelegenheit den Aussatz am Staatsförper vertommen zu laffen und bem aus vielen Bunden blutenden Bolfe die hochwichtige Lehre einzuscharfen, daß es nicht spielen, sondern arbeiten muffe - nein, er folgte ber bestellten "öffentlichen Meinung", neigte fich anabig ben Flehenden, tastete für sie die Bankakte an, gefährdete die Valuta -- und blieb bennoch Minister.

Die Notenpresse ber wiener Nationalbank arbeitete wieder angestreugt, gleich als ob irgend eine Macht der Welt beliebig mittelst gedruckter Zettel wirkliche Werthe d. h. Güter erschaffen könne.\* Die Gütermasse wird nur durch Arbeit gemehrt, diese

<sup>\*</sup> Zut Beurtheilung ber Berhältnisse, welche ben "Arach" nothwendig machten, beachte man solgende Zahlenverhältnisse (welche ich übrigens nicht selbst berechnet habe): Im April 1866 betrug in Oesterreich der Gesammtumlauf von Papiergelb 337 Millionen Gulden, von denen nur ein Drittheil durch Edelmetall gedeckt, also berechtigt war, im Mai 1873 aber 719 Millionen, während die Nationalbank nur 143 Millionen in Metall besas. Im Jahre 1866 beschäftigte sich die wiener Börse mit 124 Werthpapieren, am 9. März 1873 mit 536. Die Summe, welche Gründungen vorstellten, hatte

allein schafft Reichtum. Gelingt es fraft ber Gewalt bes Staates einen Rettelfram, ber tein Bertreter wirklicher Werthe ift, gu einer Geltung zu bringen, fo wird Schaden und Unbeil angerichtet, fo treibt man ben Preis der Guter und der Dienftleiftungen in die Sohe, fo macht man bas Leben noch theurer, fo nimmt man benjenigen, welche Gelb in ber Tafche haben. Denn der Werth des Gelbstudes beruht auf dem Berhaltniffe der porhandenen Maffe edlen Metalles zu der vorhandenen Menge ber Guter und Arbeitsfrafte. Bergrößert eine thörichte Regierung burch Scheingeld die Summe des Geldes, fo fintt natürlich die Berhältnifigiffer seines Werthes, es wird billiger und man fann folglich mit einem Gelbstücke nicht mehr so viel kaufen als vorher, wird armer. Diefe ein fachen lehren hatten maltende Manner in Wien aus ben Leiden der Desterreicher mahrend der letten Jahrzehnte sich nicht einmal gezogen. Um Industrierittern wieder auf die Beine ju helfen, beschädigten fie ber übrigen Staatsburger Bermogen. Außerhalb Defterreichs stieß daher diese Magregel auf allgemeine Berdammung, wenn man bon folden Rreisen abfieht, die mit bem Borfentreiben verhaftet find. Sogar aus dem Munde eines ehrenwerthen Bankdirektors vernahm ich die Migbilligung, fogar in "finanziellen" Berichten fam Tabel jum Durchbruch.

Die öfterreichische Regierung trabte auf dem abschüftigen Wege weiter. Sie ließ sich verleiten, eine neue Staatsschuld dem mit Schulden überbürdeten Desterreich aufzuhalsen, welches das Gleichgewicht der Einnahmen und Ausgaben seit geraumer Zeit nicht zu erreichen vermochte und sogar vor einigen Jahren einen kleinen Staatsbankerot sich erlaubte, indem sie eigenmächtig die an seine Gläubiger zu zahlenden Zinsen kürzte. Sie that es jest, damit auf Börsenpapiere, für die sonst kein Unterkommen zu finden man, Geld vorgeschussen werden kanfalleaner wohl merken werden. Der einsichtsvolle Bersasser des sinanziellen Wochenberichtes

sich von 1867 an bamals um 3253 Millionen Gulben vermehrt, wozu noch in Pest 69 in den Jahren 1868 und 1869 gegründete Attiengesellschaften mit 982 Millionen Gulben tamen. Welcher wirkliche Werth stand diesen Unstummen gegenüber?

im "Leipziger Tageblatte" (Rr. 323, vierte Beilage) urtheilte barüber: "Für jeben, der bas Treiben in Desterreich fannte, war es unzweifelhaft, daß man damit einen neuen Schwindel gu inauguriren ober ben alten ju propaganbiren fuchen werbe." Derfelbe bezeichnet darauf ein großes Blatt, "welches es fich zur Aufgabe gemacht, burch erfundene Telegramme in Wien ben Glauben zu verbreiten, daß auch in Berlin die Staateregierung nichts Befferes ju thun habe, als der Borfe und der Spekulation überbaupt zu Gulfe zu tommen. Man tann fic daber nicht über den Unfinn wundern, welcher in diesen Mittheilungen zu Tage tritt. Für die Wiener, für welche es berechnet, ift es doch gut genug, benkt bas Blatt." Dag es in Desterreich auch richtig Denkende gibt, bewiesen in der Reichbratheverhandlung am 23. November 1873 die Abgeordneten Freiherr von Walterefirchen, Furtmüller, Kronawetter, Schrems, Lienbacher, Fug. Letterer traf ben Nagel auf ben Ropf, als er die rechte Staatshülse als biejenige bezeichnete, welche in der Form des flaatsanwaltschaftlichen Einschreitens geschähe, ein Wort, über das die Linke in ihrer Berblendung lachte. Wie viele Direktoren und Berwaltungerathe find benn aber jur Berantwortung gezogen worden? Das alte Sprüchwort galt: Rleine Diebe bangt man - große lagt man Raum war die Bewilligung im Wege bes Gesetzes haftig durchgetrieben, wozu bie Abgeordneten aus allen Gegenden jusammengetrommelt und felbst eine Bestimmung der Geschäfts. ordnung umgangen worden fein foll, die boch grade dazu bestimmt ift betäubende Ueberfturgung fern ju balten, fo brangten icon wiener Blätter mit großem Ungeftum ben Minister zu ichleunigem Auszahlen, andernfalls nehme es "ein Ende mit Schreden". Gine chronische Krankheit zieht man ber raschen Reinigung vor.

Was fragt man nach Metafpsikern, Boeten und sonstigen Schriftstellern, die nichts "Reelles" vor sich bringen, sondern beständig mit Geldverlegenheiten ringen, was nach den Arbeitern, die ihr mühevolles Tagewert um kärglichen Lohn verrichten: die Millionärwürde muß respektirt, muß aufrechterhalten und denen, die an der Börse spekulirend ihr Glück suchten, beigesprungen werden auf Unkosten aller übrigen gedrückten Staatsburger.

Die mächtigen wiener Zeitungen, die Pathen des großen Schwindels, hüllten sich nach dem Ausbruche des Krachs in den Mantel der Unschuld und sagten nun einmal über das andere: "Wir haben es vorausgesagt, wir haben es an Warnungsrusen nicht sehlen lassen." Manirrt jedoch schwerlich, wenn man annimmt, daß aus Furcht vor dem Spektakeln der Blätter das Ministerium sich zu dem ersten falschen Beschlusse hinreißen ließ. Nachher rasste es sich und ließ sich nicht weiter fortreißen. Der Finanzminister Freiherr de Pretis erklärte im Mai 1874, er werde nie seine Zustimmung geben, daß das Geld der Steuerträger herangezogen werde, um die Verlusse Einzelner zu übertragen, und beharrte allem Stürmen vieler Zeitungen zum Troß standhaft auf diesem allein richtigen Entschluß. —

Der Krach der Börse war dem wiener Zeitungswesen ersprießlich, obwol vielen Männern der Tagespresse recht übel zu Muthe ward. Die meisten Revolverblätter verendeten, weil nun die Leute rarer wurden, die mit Erpressungen heimzusuchen ihre Bestger sich noch getrauten; die Kanonenpresse gerieth in's Wanten, weil die großen Zuschüsse der Börsianer, sogar die hochbezahlten Einsendungen der jungen, faulen Gesellschaften ausbliesben. Run muß Bedacht genommen werden auf eigenen Füßen zu stehen und wird hossentlich vorübergehende Drangsal zum heil ausschlagen.

Es war hohe Zeit, daß es zu einer Bendung kam. Bereits war das Gründertum in der Presse so arg, daß endlich (5. Januar 1873) selbst die bedächtigen Männer der "Allgemeinen Zeitung" ausschrieden, und ihre Leser von der "schweren Gesahr" benachrichtigten, welche, wenn es so weiter gehe und das Zeitungsgeschäft in die Hände von Börsenmännern, Bankinstituten und Gründerkonsortien gerathe, nicht nur der "gesammten ehrlichen Pressindustrie, welche auf die Dauer nicht konkurriren könnte", sondern auch dem wirthschaftlichen, sozialen und politischen Leben drohe und wie "das öfsenkliche Gewissen bestochen, verwirrt und vergistet werden" würde. "In Berlin (heißt es) schüesen die Bank- und Börsenblätter wie Pilze aus dem wohlgedungten Boden und von den alten Zeitungen sind kaum noch

drei bis vier unabhängig von Bankkonsortien und Borfeninstitus ten. In einer Reihe preußischer Provinzialhauptstädte Koniasberg. Breslau, Sannover u. a. find die bedeutendsten "liberalen" Beitungen in die bande von Aftiengesellschaften übergegangen. Gelbft bas größte rheinische Blatt, bas erft vor wenigen Bochen ju gerechtem Erstaunen ju seiner Bertretung an der Borfe ein induftribfes und in feinen Betriebsmitteln nicht fehr mablerifches Annoncenbureau jugelaffen, foll jest bem Bernehmen nach im Begriff fteben, seine weitere Berwerthung einem Konfortium anzubertrauen." In Breslau hat fich aus Borfenmannern, Bantiers und Bertretern von Bankinstituten, welche mit politischen und litterarischen Befrebungen fo wenig ju thun haben, wie mit bem Betriebe ber Buchdruckerei und des Pregverlagsgewerbes, eine Aftiengesellschaft unter bem Ramen "Schlefische Preffe" mit bem ausgesprochenen 3wecke gebildet, in Breslau eine große Zeitung als "Organ für politische, Sandels- und gewerbliche Interessen" herauszugeben, ferner aber "Zeitungen überhaupt berauszugeben und folche Anftalten ju erwerben, welche jum Betriebe bes Prefigemerbes geboren". "Gegenüber solchen Fortschritten bes Grundertums in ber Tagespreffe wird man gestehen muffen, (fabrt bie M. 3. fort) bages bod an der Zeitift, das deutsche Publitum auf die ihm von biefer Seite drohenden Gefahren aufmerksam zu machen und die Schutzmittel gegen die Schädigung bes öffentlichen Urtheils in's Auge zu faffen. Blücklicherweise liegt das wirksamste Gegenmittel ichon in der Bekanntschaft mit dem Uebel selbst". Zu dieser Auslassung der "Allgemeinen Zeitung" bemerkte ber "Bolksftaat": "Reu ift nur der Cynismus, mit dem seit einiger Zeit verfahren wird und ber Alles überbietet, was in diesem Punkt je von andern Bolkern geleistet worden ift. Die herren Gründer find nur schamlos was sie thun, ift auch vor ihnen gethan worden und war auch vor ihnen nicht Ausnahme, sondern Regel. Das Wuttkesche Buch, das vor dem Gründungsschwindel geschrieben ward, stellt · dies attenmäßig feft".

Richt ich, sondern ein Anderer hat hiermit gesagt, daß bereits vor vielen Jahren versucht worden ist, dem deutschen Bolke, auf bessen Bethörung es abgesehen ift, die Augen zu off-

nen. Es ift blind gegen die Ungebur geblieben und der folagende Beweis ift damit geliefert worden, daß Aufmerksammachen alle in gegen Krebsschäden nicht hilft. —

Gesett selbst, daß Manches in diesen Auseinandersetzungen irrig sei, was ich um so unbedenklicher zugestehe, da ich ein zeitzenössisches Bild entrollt habe, mithin keine Belege schwarz auf weiß, wie bei alten Geschichten, zur Grundlage nehmen konnte, sondern angewiesen war auf Zeitungsangaben, die nachzuprüfen mir die Mittel abgehen, auf eigene Erlebnisse und Eindrücke, auf mündliche Mittheilungen glaubwürdiger Männer, auf meine Schlußsolgerungen, in denen ich mich bei dem redlichsten Willen nur Wahres auszusprechen, täuschen kann, gesetz, daß Einzelnes widerlegt werde, so werden dennoch die Hauptzüge sich nicht verwischen lassen, wie Viele auch den Antried haben, sie als salsch zu erklären. Dem wohlgesinnten Leser seien zum Schluß die Fragen zu seiner eigenen Beantwortung vorgelegt: sind dies gesunde Zustände? welche Wirkungen mussen sie ausüben? welche Heilmittel gibt es?

## "Inhalt.

| Seite.                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Borwort zur zweiten Auflage 1—12                                         |
| — jur ersten Auflage                                                     |
| 1866.                                                                    |
| 1. Die Reclame                                                           |
| 2. Die Lage ber Schriftsteller                                           |
| 3. Die Litteraturzeitungen                                               |
| 4 Die Unterhaltungsblätter                                               |
| 5. Die Zeitungen 84-99                                                   |
| 6. Rücklick auf die Geschichte ber Zeitungen im XIX. Jahrhundert. 99-109 |
| 7. Die lithografirten Korrespondenzen 109—129                            |
| 8. Die Prefibureaus                                                      |
| 9. Die telegrafischen Agencen. ,                                         |
| 10. Schlugbetrachtungen über bie Wirtsamfeit ber Zeitungen unb           |
| die Entstehung ber öffentlichen Meinung 179-193                          |
| 187 <b>4.</b> •                                                          |
| 11. Die Macht ber Tagespreffe                                            |
| 12. Aeußere Berhaltniffe ber Zeitungen (Umfang bes beutschen             |
| Zeitschriftenwesens, Berftellung, Bertrieb) 219—255                      |
| 13. Beränderungen seit 1866                                              |
| 14. Die Tagespresse im neuen beutschen Reiche 272-341                    |
| 15. Die Tagespreffe in Desterreich 342-384                               |
| 16. Das Anzeigewesen und ber Börseneinstuß                               |

-CAROL

Bruchfehler, welche ber Sefer nicht fogleich felbft berichtigen hann:
Seite 10 Beile 5 von unten: Danjon ftatt Danjou. S. 161 Ueberichrift & ftatt IX, G. 199
Beile 2 ausschlagenbe ftatt: Durchschlagenbe, S. 227 Ratterieg ftatt: hattersley, G. 228
Bette 3, 4 ift in ben Biffern, welche die Reue freie Breffe angab, ein Irrtum.

Trud von Sturm und Roppe (M. Dennharbt) in Leipzig.

• 

. • . ٠. 

• • • • •

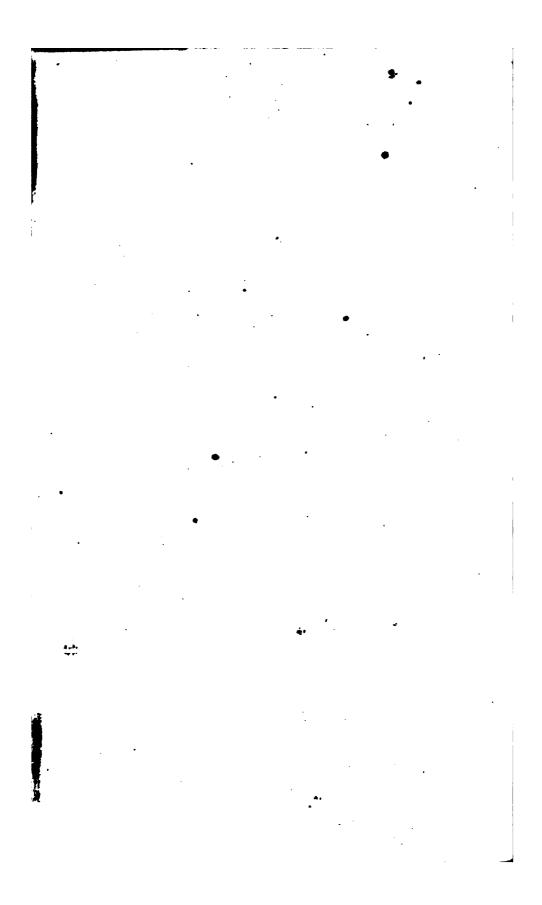

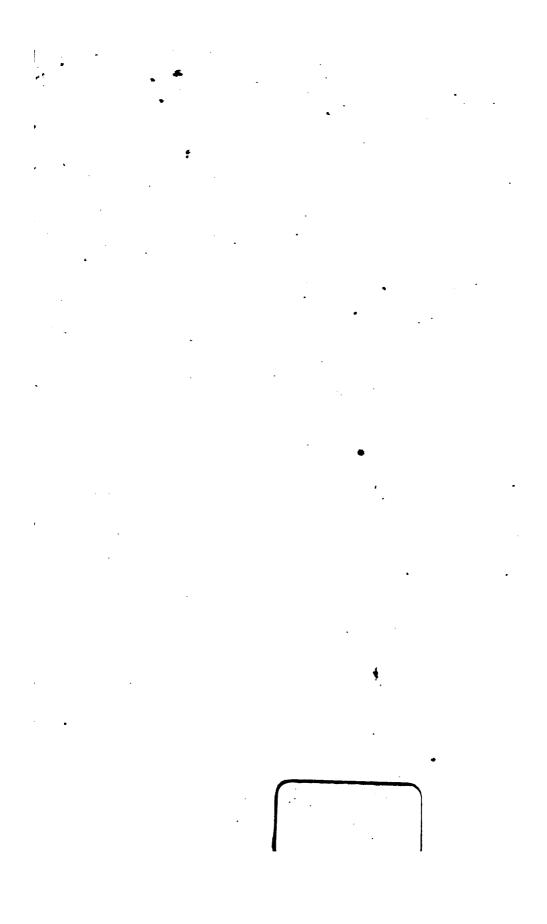

